

Digitales by Google





### Johann Friedrich Juglers, Königl. Großbritannischen Raths,

Bentrage

mr

# juristischen Biographie.

Dber

genauere litterarifche und critifche

## Nachrichten

pon

dem Leben und den Schriften verstorbener

Rechtsgelehrten auch Staatsmanner, welche

fich in Europa berühmt gemacht haben.

Des erften Banbes erftes Stuck.

Leipzig,

ben Joh. Samuel Beinfins, 1773.





Schon mehr als drenßig Jahre sind verflossen, da ich den Einfall hat

te, ein allgemeines juristisches Gelehrs ten Lexicon, nach der Einrichtung des Idderischen, zu verfertigen. Meinen Plan machte ich bald in einem Schreis )(2 ben

ben an den Hofrath von Lenser bestannt, ohne alle nothige Hulfsmitztel ben der Hand zu haben, und ohne wegen der kurzen Zeit besorgt zu senn, die ich zur Vollendung einer so weitzläuftigen Arbeit bestimmt hatte. Ein Glück für mich, eine Achtung gegen das Publicum ist daraus entsprossen, daß ich nicht im Stande gewesen bin, so leicht fertig zu werden, als es mir damahls die Schreibsucht, ein gar gemeiner Fehler in den Jahren der Juzgend, möglich vorstellte.

Unterdessen wurde ich, wider Versmuthen, zu andern litterärischen Gesschäften gezogen, welche mich so viel Zeit kosteten, und dergestalt zerstreuesten, daß ich nur selten einige Stunden auf die Lebensgeschichte der Jurissten

sten wenden konnte. Als jene aber geendiget waren, kehrte ich zu meinem Gegenstande zurücke, und wiederholztevor ohngefähr acht Jahren, vermitztelsk eines gedruckten Blattes, die erste Anzeige, wie einigen meiner Leser noch erinnerlich sehn wird.

Seit dieser Zeit nun habe ich uners müdet daran gearbeitet, auch mit vies len Unkosten alles anzuschaffen gesucht, was zur Beförderung meines Endzwes des zu erlangen gewesen ist. Aber wie oft bin ich in meiner Hofnung betrogen worden! Wie vieles habe ich lesen müssen, welches mir zuletzt kein Genüge gethan hat! Wie manche Unrichtigkeisten und Widersprüche sind mir aufgesstoßen, die mich zuweilen um ganze Lage gebracht haben, ehe ich auf die

Spur der Wahrheit gekommen bin! Daben verdrießt es mich noch am meissten, daß ich den Umfang meines Gesbäudes zu geräumig abgezeichnet, und ferner, daß ich die alphabetische Ordnung erwählet hatte. Bendes habe ich, theils auf den vernünftigen Rath einisger gelehrten Freunde, theils von eignen Einsichten bewogen, nachher geändert.

Das von mir långst abgefaßte Versteichnis enthålt gewiß über zwen taussend Namen solcher Rechtsgelehrten, die sich durch verschiedene Schriften entsweder großen Ruhm erworben, oder doch wenigstens öffentlich gezeigt haben. Diese dem heutigen Geschmacke gemäß zu beschreiben, und nicht alles ungeprüft nachzubeten, was man von ihnen in gemeinen Nachrichten sindet, welchen

welchen leider! oft genug das Gepräge der Zuverläßigkeit fehlet, das ist eine Beschäftigung, wozu eines einzigen. Menschen Alter viel zu eingeschränkt zu senn scheinet. Der Schwierigkeiten will ich nicht einmahl gedenken, daß man ohnmöglich alle dazu dienliche Hulfsmittel kennen, vielweniger gleich ben der Sand haben kann, wenn man sie auch weit über ihren Werth bezahlen wollte. Gesetzt aber, es hatte jemand diese kaum zu vermuthenden Vortheile, und es kamen ihm, an dem Orte feines Aufenthalts, die zahlreichsten Bibliotheken zustatten, wurde nicht mancher, der etwan ein halbes Dutzend mittelmåßige Disputationen zusammen gestoppelt hat, woran unter hunderten faum Einem etwas gelegen senn moch te, würde ein solcher nicht mit in die Reihe

Reihe gebracht werden mussen? Dieses ware ben einer allgemeinen alphabetischen Ordnung garnicht zu vermeiden. Und was gewinnet denn die Gelehrten Geschichte badurch? Die Antwort darf ich meinen Lesern nicht erst sagen. Sie wissen sie selbst.

Nachdem ich diese, und mehrere Ursachen reislicher überdacht habe, so bin
ich schlüssig geworden, einen ganz andern Weg, als vorher, zu betreten.
Meine Absichten hierben muß ich genauer erklären. Ich habe über die so
starke Zahl der Rechtsgelehrten eine
Musterung angestellet, und darunter
diesenigen ausgesucht, welche auch der
Nachwelt vorzüglich empsohlen zu
werden verdienen. Von diesen will ich
nach und nach, in gewissen Bändgen,
mit-

mittheilen, was ich zu erforschen Geslegenheit gehabt habe, und die übrigen einer fruchtbarern Feder überlassen.

Jedem Stucke soll ein merkwurdig gewesener Staatsmann vorgesett, und barauf von eigentlichen Juristen gehan= delt werden, welche ebenfalls bereits verstorben sind, und bald in diesem, bald in jenem Fache der Rechte besonders hervorschimmern. Reine Nation in Europa, die dergleichen gehabt, und Auslandern bekannter gemacht hat, wird davon ausgeschloffen senn. Tedoch bin ich geneigter, ben meisten Raum meiner Blatter Deutschen, und unter solchen öfters Sachsen, zu widmen, auch zuweilen ganze Familien zusam= men darzustellen. Daß ich auf mein Baterland vor andern ein Auge richte, )(5das

das wird mir wohl niemand verargen. Ben allen aber ist die Wahrheit, und Genauigkeit im Vortrage, das einzige Ziel, wornach ich strebe. Ich will also weder übermäßig loben, noch ohne Grund tabeln.

Der gegenwärtige Theil erscheinet gleichsam zur Probe. Wird er nicht ganz ohne Benfall weggeworfen, und Gott schenket mir länger Gesundheit: so kann alle Jahre meines noch übrigen Lebens wenigstens ein Band vonzweesnen oder drenen Theilen nachfolgen, auch, wenn sich diese aufhäufen, zur Bequemlichkeit im Nachschlagen ein alphabetisches Namenregister hinzusgefügt werden.

Immittelst erwarte ich das Urtheil der Kenner, deren gründliche Erinne= rungen

tungen mich desto mehr zur Dankbarkeitreizen sollen, je eifriger ich es meine Pflicht senn lasse, die juristische litterår Historie, wozu ich von Jugend auf einen Hang gehabt habe, in helleres Licht zu seizen, und eben dadurch jungen Studirenden, welche Rechtsgelehrte zu werden wünschen, einige Dienste zu leisten.

Wielleicht habe ich schon den Vorwurf zu vermuthen, daß ich ben Erzählung der Schriften gar zu weitläuftig sen, und derselben Verzeichnis durch
mancherlen Kleinigkeiten ausdehne.
Allein ich halte es für besser, von einem
jeden alles anzuführen, was ihm zugehöret, als dem Leser die Mühe zu verursachen, daß er immer noch viele andere
Vücher zusammen suchen muß, um endlich

lich ein Ganzes zu haben. Der berühmste Mann, welcher die beliebten Lebenssbeschreibungen einiger Gelehrten vor neun Jahren herauszugeben anstieng, hat hierinnen, meiner Meinung nach, etswas zu wenig gethan. Zum Beweise will ich mich nur auf den einzigen Artistel von Gindlingen berufen. Soreiszend auch die Geschichte seiner Lebenssumstände ist: so hätte doch wohl der größte Theil der Käufer solcher Biographien lieber gesehen, daß er dieses unssterdlichen Gelehrten sämtliche Schrifster bier antreffen möchte.

Meine Nachrichten sind auch nicht von einerlen Güte. Ein neuer Vorwurf, dem ich zu entgehen schwerlich hoffen darf. Ich bekenne es selbst, und sage sogar offenherzig voraus, daß sie es hinführo eben so wenig sennwerden. Dieses

Dieses liegt aber nicht an mir, sondern an dem Mangel der Materialien. Es ist nicht erlaubt, selbige zu erdichten, damit die Lücken ausgefüllet werden mögen. Man kann sich jedoch zum Troste das Bild eines aufmerksamen Reisenden daben in den Gedanken vorsstellen. Er siehet auf seinem Wege nicht immer fruchtbare und angenehme Felder: zuweilen fallen ihm auch ziemlich wüste und magere Gegenden in die Ausgen. Deswegen gehet er doch weiter, und überall beobachtet er so viel, als ihm der Ort zum Anblicke darbiethet.

Habe ich hingegen Stoffs genug ben der Hand: so werde ich nur das wesentlichste davon brauchen, und das Driginal, mit Weglaffung nichts bedeutender Mebenumstånde, dergestalt ins Kurze siehen, daß es denenjenigen entbehrlich

fer,

sen, welchen es entweder an Neigung, oder am Vermögen, sehlet, sich einen ansehnlichen Vorrath von Büchern anzuschaffen. Indessen soll doch immeretzwas neues mit darzwischen kommen; wie ich mir denn überhaupt, von aller Großsprecheren entfernt, zu versichern getraue, daß ich keinen Artikel liefern wolle, welcher bereits von einem andern genauer, und vollskändiger in Hauptsachen, mitgetheilet worden wäre.

Von wichtigen Fehlern, deren ich eis ne unglaubliche Menge in den gelesenen Nachrichten angetroffen habe, wird, zu-Bermeidung aller Weitlauftigkeit, nur selten einer bemerket, ben meinen Blåtstern aber desto mehr Fleis angewendet werden, damit ich nicht selbst, oder mein Sezer, in dergleichen verfalle. Uns eben dieser Ursache ist mir auch die Muse

he, jeden gedruckten Bogen zuletzt sorgfältigst zu revidiren, nicht zu beschwerlich gewesen, und ich mache mir Hosnung, daß ich meinen Zweck, einige entwischte Kleinigkeiten in der Orthographie ausgenommen, so wohl werde erreichet haben, als es die menschliche Unvollkommenheit verstattet.

Nunmehr habe ich alles gesagt, was nothig gewesen ist. Ich empfehle mich der Gewogenheit und Nachsicht meiner Leser, wenn ich bendes verdiene. Lüsneburg, am 16 April, 1773.



S. So. in der Linie 22 ift, anftatt einschießenden, gu lefen: einflieffenden.

Berzeich:

### Verzeichnis der Artikel.

- I. Johann George bon Rulpis.
- II. Cornelius van Bonfershoek.
- III. Johann Beinrich von Berger.
- IV. Christoph Seinrich von Berger.
- V. Friedrich Ludewig von Berger.
- VI. Johann August von Berger.
- VII. Christoph Befold.
- VIII. Johann George Befold.
- IX. Jacob Friedrich Ludovici.
- X. Everhard Otto.
- XI. Franz Florent.
- XII. George Bener.

## Gr. Excellenz,

Dem

hodmurdigen, Bochgebohrnen Frenherrn,

herrn

# Levin Friedrich von Marenholk,

Konigl. Großbritannischen und Churfürstl. Braunschweigeuneburgischen bochberordnetem

landschaftsbirectorn des Herzogthums Lüneburg,

herrn vom Baufe und Closter zu St. Michael,

Oberauffehern der Ritteracademie zu Luneburg, Oberstallmeistern und Cammerern,

Erbherrn auf Dieckhorft, Marenholt, Gerftens buttel, Glettmar und Belbra.

meinem Gnädigen und Dochgebiethenden Herrn.



Dem

Hochwohlgebohrnen Herrn,

herrn

# ErnstaugustWilhelm

von der Wense,

Er. Königl. Großbritannischen Majestat, und Churfurstl. Durchlauchtigkeit zu Braunschweigluneburg

bochbeftalltem

Ausreiter des Closters zu St. Michael,

auch

Obristen der Infanterie, Erbheren auf Sicklingen.

meinem gnadigen herrn.

Hochwürdiger, Hochgebohrner Herr, Hochwohlgebohrner Herr, Gnädige Herren,

Ew. Excellenz und Ew. Hoch: wohlgeb. haben mir bereits zu erlauben geruhet, daß Dero glänzen: de Nahmen an die Spitse berühmter Rechts: Rechtsgelehrten gesetzt werden durfen, deren Andenken ich in den gegenwärtigen geringen Blättern zu erneuern suche.

Meine Frende darüber ist desto lebs hafter, je mehr Ursache ich habe, Hochs deroselbent unauf hörliche Sorgen für das Beste der hiesigen Ritteracademie, und die mir, seit verschiedenen Jahren, auf mancherlen Weise erzeigte ganz bes sondere Gnade vor den Augen der Welt zu rühmen.

So wenig ich aber alles defentlich, und mit anständigen Ausdrücken, sagen kann, was ich, in dieser Absicht, zu thun verbunden wäre: so gewiß hoffe ich doch, swerden Ew. Ercellenz und Ew. Hochwohlgeb. nach den Ihnen eingepflanzten edelsten Gesinnungen dieser kleinen Probe meiner unterthänigen Dankbegierde einen Huldreichen Anzblick schenken.

Die göttliche Worsehung unterstütze serner, ben dem vollkommensten Vergnigen, Ewr. Ercelkenz und Ewr. Hochwohlgeb. patriotische Bemübungen bis zu den spätesten Jahren; mir aber wolle sie auch den angenehm, sien Genuß derzenigen Protection be, ständig erhalten, welcher Hochdieselben mich bisher gnädig gewürdiget haben.

Ich werde dagegen meine ganze Auf; merksamkeit anstrengen, daß ich die unumschränkte Shrerbiethung immer sichtbarer machen möge, womit ich Lebenslang zu bleiben wünsche

> Ew. Ercellenz und Ew. Hochwohlgeb.

Luneburg, am 20. Marz, 1774.

unterfhanig-gehorfamfter Diener,

Johann Friedrich Jugler.



#### I.

### Johann George von Kulpis.

Th fange meine Nachtichten mit einem Staatsmanne an, welcher unter den Rechtsgelehrten einen hohern Rang, als unter den Ministern, verdienet. Sein Großvater, Indreas Rulpis, war Doctor der Nechte, Gräßich Reußischer Hofrath, und Inspector des Gnmnasii pu Bera: der Vater aber, Zeinrich Balchasar Rulpis, zuerst Nector zu Alsseld, einer Heßischen Stadt, hernach, da er vorher aus Biberach, wo er denfalls eine Predigerstelle verwaltet hatte, einer ente fandes

ftandenen Faction wegen, vertrieben worden war, Dre diger ju Budesheim, in der Burg Friedberg.

Johann George Kulpis wurde zu Alsfeld am 19 Decembr. 1652. gebohren. Die ersten Grunde zum Studiren legte er, won seinem fünften Jahre an, zu heilbronn, und er sehte diese Beschäftigung 1664. auf dem Gymnasso zu Frankfurt am Mann bis 1670. fort. In diesem Jahre besuchte er die Universität zu Strasburg, wo in der Philosophie und der Historie Boccler, Schaller, Zaust, Zentgrav; in der Rechtsgelehrsamkeit aber Ulr. Obrecht, Rebhan, von Stocken, Stößer und Schratz seine Lehrmeitster waren. Hier disputirte er auch drennal öffentlich.

Mach einer Zeit von feche Jahren , nothigten ibn Die Kriegesunruben in den bortigen Begenden Stras: burg zu verlaffen. Diefes gefchabe 1076. Buerft wenbete er fich nach Frankfurt, und von ba nach Biegen. Johann Strauch war die größte Zierde ber Univer: fitat. In felbigen bielt er fich alfo vorzüglich, und man fagt, bag er auch Kamulus ben ibm gewesen fen. Weil derfelbe in der vergeblichen Sofnung fand, er murbe eine feiner Tochter benrathen: Go erwies er ibm mebr Gefälligkeiten, als vielleicht fonft gefcheben fennmurde. Senckenbertt gedenket noch ber Beidelbergi: ichen Universität, auf welcher Kulpis von Sam. Dufendorfen vieles gelernet haben foll. Diefer Belebrte gieng aber ichon 1668. aus ber Pfalz nach Schweden, und es ift mir nicht mabricheinlich genug, daß jener, ben feinen armfeligen Umftanden, Die acas bemischen Studien fo frubzeitig aufangen, mithin um diese Zeit Dufendorfs Vorlesungen benwohnen kon: nen. Wenigstens mußte er cher nach Seidelberg, als nach nach Strasburg, gefommen fenn, wenn die Sache je ihren binlanglichen Grund batte.

Ein junger hamburger, Lucas von Rampe, welcher eben ju Gießen ftudirte, nahm Rulpifen obn: gefebr 1677. jur Gefellichaft und Unterweifung ju fich, wodurch ibm der Aufenthalt weit bequemer gemacht Er ließ fich barauf im Mugust des folgenden Jahres jum Licentiaten ber Rechte ernennen , und ver: maltete 1680. Die Stelle eines Sofmeiffers ben zweenen Grafen von Leiningen Westerburg. Die Absicht mar. daß er fie auf Reisen führen follte, welchen Borfal je doch gewiffe Sinderniffe unterbrachen. Dargegen mach: te ibn ber regierende Graf ju feinem Rathe; er konnte jugleich in Gießen verbleiben , und mit gcabemifchen Borlefungen, befonders über ben Grorius vom Reche te des Krieges und Friedens, fich den Weg zu einem öffentlichen Lehramte bahnen. Aber es traten große Schwierigfeiten Darzwischen. Er batte viele Feinde uns ter den Profefforen, und vielleicht war ihm Strauch, aus Der oben angeführten Urfache, am meiften zuwider. Bleichwohl brachte er es endlich boch babin. Daker am Darmfradtischen Sofe 1682. in Borfchlag fam. Dbe ne Zweifel batte er auch feinen Endzwecf erreicht, wenn nicht zu eben ber Zeit, ba dieses vorgieng, burch Obredits, feines ebemaligen tehrers , Bermittelung ber Ruf nach Strasburg jur Profesion ber Inftitu: tienen und des Staatsrechts an ihn ergangen mare. Er jog nun das Gewiffe dem Ungewiffen vor, abernahm im Dar; 1683. bas ibm ertheilte lebramt mit einer fenerlichen Rebe. Der Magiftrat Diefer Stadt ernennete ibn auch zum Confulenten. Es war ibm un: terbeffen fein langer Aufenthalt allbier betimmt.

Der Herzogliche Würtembergische Hof hatte fein 21 2 Augen

#### Johann George von Kulpis.

Augenmerk auf ihn gerichtet. In dessen Dienste trat er 1686. als Oberrath und Vicedirector des Kirchensraths zu Stuttgard. Der Benfall, mit welchem er die ihm anvertrauten Geschäfte ausrichtete, nahm dergesstalt zu, daß er schon 1693. zur Würde eines würklichen Ministers und Directors im Kirchenrathe erhoben wurde. Vermuthlich sollte er dadurch schadlos gestellet werden, weil ihn der Kanser Leopold zwen Jahre vorher zum Neichshofrathe erwählet hatte, und ihn öfters erinnern lassen, diese Bedienung anzutreten, welches frensich, ben solchen Umständen, nicht geschehen ist. Gleichwohl erwies ihm der Kanser die Gnade, und ertheilte ihm 1694. die Vorzüge des Abelstandes.

Als im Jahre 1697. der Friedens: Congreß zu Unstwick eröfnet wurde, gieng er mit dem Character eines Herzoglich Würtembergischen Gesandten dahin, und seize sich ben seinen Protestantischen Collegen, welche ihn sleißig um Rath fragten, gar bald in großes Anssehen. Denn er hatte die Schriften von den Gesandten, und ihren Gerechtsamen, genau durchstudirt. Und doch übereilte er sich, nehst zweenen andern Gersandten, durch eine gar zu frühzeitige Unterzeichnung des Friedens: Instruments, und billigte demnach die eingeschlichene, den Protestanten so nachtheilige, Claussel im vierten Artikel, wider welche die meisten Evanz gelischen Minister, möglichster maßen, Einwendunz gen gemacht hatten.

Auf der Ruckreise von Answick-fiel er zu Frankfurt in eine schwere Krankheit, kam aber boch mit ziemlich bergestellten Kraften nach Stuttgard, wo es sich immer mehr mit ihm besserte; baber er auch zweenen Eranstagen zu Ulm beswohnen konnte. Nach deren Endiz gung gebrauchte er den Sauerbrunnen zu Drennach, wie

wiewohl nicht mit dem gehoften Erfolge. Die vorige Krankheit stellte fich abermals ein: er bekam einen Uns fat zur Auszehrung und Bruftwaffersucht, welches Uebel zu Stuttgard weiter um sich griff, und ihm am 2ten Septembr. 1698. ben Tod verursachte.

Die Seinigen haben vorgegeben, er fen mit Gifte hingerichtet worden. Allein Die mabre Urfache, welche ju feinem Lebensende bas meifte bengetragen haben mag, icheinet die Ungnade feines herrn gemefen ju fenn, als er aus Ryswick wieder nach Sofe gefommen, und es befannt geworden mar, daß er die ibm anbefohlnen Befchafte eben nicht mit geboriger gurfichtigfeit ausgerichtet batte. Daburch verminderte fich auch , wie es gewöhnlich ift, Die Angabl feiner Berehrer, welches er frenlich mit einer Stoifthen Gelaffenheit nicht aus fteben konnte. Das war nun wohl der ftartfte Gift, welcher feinen Tod beforberte. Bare er auf Univerfle taten geblieben : fo murbe er , jufrieden in einer ge lehrten Rube, mabricheinlicher Beife fein Leben verlangert haben. Doch wie leicht blenbet ber glangenbe Dame eines Minifters!

Gundling im Discours über den jeßigen Zustand der Europ. Staaten, Th. II. S. 947. und Reystler in seinen Reisen, Th. II. S. 75. der Schüßischen Ausgabe schildern des von Rulpis Character. Jener sagt: Er war ein Mann, der in Humanioribus, in Jure, in Philosophicis, und in der Historie vieles gethan hatte, der ein treslicher Jurist war, und daben das Ceremoniel wohl verstunde. Nur solget er zuweilen der alten Philosophie, welche er von Boeclero gelernet. Dieser hingegen schreibt, er sen in der Jugend CurrentsSchüler zu Heilbronn ges wesen, und habe sich blos durch seine Wissenschaft in

bie Bobe gebracht. Sein hauptfehler, fabrt er fort, mar die allzugroße Sitze und Seftigkeit; welche nicht mit den höflichsten Manieren und Ausdrückungen betleidet maren. Diese lette ließ er am meisten spuren, wenn die Rede auf den Konig von Frankreich fiel. Beaen feinen Wohlthater, den Administratorn, Bergog Carl Friedrich , mar er fehr undanfbar. Ginen grof. sen Fehltritt hat er auch begangen, durch die übers eilte Unterzeichnung des Myswickischen Friedens, in deffen Artifel IV. den Protestanten zu nahegetreten wird, und fann man Rulvis weder mit dem fleinen Nausche, den er damals gehabt haben foll, entschuldigen, noch mit ber Begierde, sein neu erhaltenes Waven und Pitschaft ben folcher wichtigen Gelegenheit das erfte mal zu brauchen. Die Unterschrift war: Ioh. Ge. Nobilis de Kulpis, S.R. I. Eques, Confiliarius Status intimus. et Confistorii Director. Die Sollander theilten den Namen Kulpis; und fanden ihn deswegen gar feblecht. Das folgende habe ich bereits oben angeführt.

Bon seiner weitsanstigen Gelehrsamseit insbesons bere urtheilet der Frenherr von Senckenberg mit dies sein Worten: Hunc virum ego in tantum laudandum censeo, in quantum subactum iudicium, cum non tenui eruditione coniunctum, intelligi potest. Plus prosecto ille vidit, quam multi Ictorum post cum, et sorte in pluribus adhuc caecutiremus, nisi suisset Kulpisus. Te, Kulpist, ius gentium, te publica privataque iura colunt, venerantur, et licet Romanis paullo sueris iniquior, hoc tamen quicquid noxiae est, tot cruditis de iure hocce scriptis satis pensasti.

Die Stelle, wo dieses ju finden ift, will ich zur letzt anzeigen.

In der She hat er, von 1684. an, mit Sophien Margarethen, einer Tochter des Marggräflich Basten: Durlachischen Hofraths, Martin Rieffers, gesebt, und einen Sohn, nehlt vier Tochtern, hinter: laffen, von welcher Kinder Umständen ich nichts hin: juzusehen weis. Nur dieses habe ich von dem wurdis gen Herrn Etatsrath Moser erfahren, daß der eher mahlige Wurtembergische Regierungsrath von Schaustoth, welcher die Sammlung aller Conclusorum des Corporis Luangelici herausgegeben hat, und 1766. verstorben ist, ein Enkel von ihm gewesen sein.

Die meisten der Schriften, wodurch sich Rulpis ein bleibendes Andenken gestiftet hat, gehören jum Staatsrechte, worinnen er eine vorzügliche Starke bes sas. Aus der deutschen Rechtsgelehrsamkeit hingegen ist fast gar nichts von ihm aufzuweisen; doch muß man ihm den Ruhm lassen, daß er einer unter den ersten gewesen, welche den großen Nugen derfelben eingeseben haben. Ich liefere nun ein genaueres Verzeich; nis seiner gelehrten Arbeiten.

1) Dist. de vnitate Reipublicae in S. R. Imperio, Argent 1676. unter Ulr. Obrechts Vorssiße. Sie stehet zwar mit in desselben zusammen gedruckten Academicis S. 284. Allein Kulppis hat sie selbst versertiget, und eben alla 1686. in 8. des Jacob Lampadius Vuche de Rep. Rom. Germ. welches er mit einer Vorrede, und Supplementen versehen, vermehrter und verbessert vorgesetzt. Sie sult daselbst 85 Seiten aus.

A 4

# 3 Johann George von Kulpis.

2) Diff. de legationibus Statuum Imperit, Giffæ 1678. Gie ift feine inaugural Difputar tion. Er bat fie aber nachber ansebnlich ver: mehrt, und eben allba 1679. auf 2 Ulph. in 8. als einen Tractat berausgegeben, von welcher Muflage eine umftandliche Recension in den Nachs richten von außerlesenen in der Thomasischen Bibliothet vorhandenen Buchern, B. I. G. 358. ftebet. Man findet fie auch, und zwar nach dem zweeten Abdrucke, in der Sammlung der Rulpifischen Differtationen G. 431-1001. Das Urtheil bavon, welches die Bibl. iuris Struvio-Buder. G. 847. ber Ausgabe von 1756. fallet, verdienet wohl bier ausgezeichnet ju werben. Es beift: Commentarius de legationibus Statuum Imperii, qui sub cen-Tura Strauchii prodiit, Academiam magis redolet, quam aulam, quum iuuenis adhuc hunc libellum feripferit. Es wird jugleich, ben diefer Gelegenheit , gemeldet , daß Leibni: nens Buch de iure suprematus ac legationibus Princ. Imp. daraus erlautert werden fons ne, und daß Rulpis, nach Ludewigs Ver: ficherung, eine weit beffere Musgabe murbe vers anstaltet baben, wenn er langer am leben geblies ben ware. Die eigenen Worte fteben in der Dif: fert. de jure adlegandi Ordinum S. R. I. und bem f. 8. des Borberichts. Go lang auch die Stelle ift : fo boffe ich boch den Benfall meiner Lefer , wenn ich fie , ju ihrer Bequemlichfeit, bier anfage. Der Verfaffer fchreibt alfo : Culpisi luculenta de legat. Stat. Imp. Commentatio iusti Operis elogia fert. In quanto autem pretio etiam sit liber: ipse tamen faepius opufculum, olim a iuuene lucubratum.

tum, inchoatum magis, quam abfolutum effe, neque ita politum, ut limam fugiat, cordato ac fincero iudicio pronunciauit. In primis vero, cum in Risuicensi pactione et Principis sui, et Imperii, ipse oratorem ageret, in votis pofuit, tantum ei temporis a curis Reipublicae fupereffe, quo libellum fuum fecundis curis emendare, atque fingula in eo capita ad praesentem nouissimanique rerum faciem exigere posset, prout auctoritati Ordinum Imperii Germanici id expediret. Non folum fermone haec habeo fummi quondam viri, cui ob plurima beneficia, Hagae dum Pax fieret, in me collata, deuinctissimum me fentio: fed mihi etiam in manibus libelli exemplar fuit, quod auctor notulis ac remisfionibus ad Volumina publicorum Actuum partim correxerat, partim auxerat ornaueratque. Verum enim vero in hoc conatu. altero statim, post Pacem factam, anno improuisa morte praeuentus est, nihilque, quam defiderium eius laboris nobis reliquit. Hoc non parum expleuisse videtur Justinus Presbeuta - - de iure legationis Statuum Imperii. Auctor pseudonymus est, litteris vero ac víu negotiorum publicorum admodum præstans. Suppleuit enim passim, quae Culpifius omisit, et loca, vbi idem offendit, diligenter emendat, omniaque ad praxin folennium in Imperio Congressium reuocat; vt adeo parum aut nihil in eo defiderari posse videatur.

 Diff. epiftolica de Germanicarum Legum veterum ac Romani iuris in Republica noftra origine, auctoritateque praefenti, Lipf.

26 5 .\_ 1683

#### 10 Johann George von Kulpis.

1682. in 12. auf 5 Bogen, auch unter eben bie: fem Jahre in 8, welcher Rachdruck faft einen Bogen mehr beträgt, als bas Original. nach tam bas Wertgen in die Kulpisichen Differtationes academ. G.352, Die befte Muflage aber findet man in' des Thomasius Notis ad fingulos Inftit. & Pand. titulos. Diefer grof: fe Rechtsgelehrte bat die gange Schrift nicht nur in Varagraphen eingetheilt , und ben Sauptine halt eines jeden dazu gefest, fonbern auch mit baufigen , oft febr weitlauftigen , Roten erlaus Und weil der Berfaffer, vom f. 88. an, wider Schiltern, welcher das Unfeben des Rom. Rechts in Deutschland zu behaupten fuchte, verschiedenes anführt : fo bat Thomasius bars auf fein Mugenmert ebenfalls gerichtet, und Die Schilterischen Erinnerungen bargegen, welche man in den Lateinischen Actis Erud. 1682. G. 367. lefen fann, ju beantworten gefucht. Kulpis bat fich auf bem Titel Diefes Gendichrei: bens ben erdichteten Ramen Conradi Sinceri. civis Romani, gegeben. Georn Bever bat in ber Notitia Auctorum iurid. Eb. II. G. 81. einen guten Muszug baraus gemacht, und am Ende beffelben folgendes himugefest : mihi haec breuis Epistola centum Glossatorum, Commentatorum, et Opinionistarum voluminibus aequiparanda. Es wird auch nie: manben gereuen, basjenige nachgelefen gubaben, was der herr Etatsrath Mofer in der Biblioth. iur. publici Th. II.G. 370-377. über diefen Ur: tifel gefchrieben bat. Doch ift er mit ber gangen Arbeit nicht fonderlich gufrieden. Um wenigften ift es Johann Casp. Beydelmann fo beigt ber mabre Berfaffer ber 1713. in 8. auf auf & Bogen wider den von Kulpis und seine Unshänger aus Licht gestellten Diatribae historico-iuridicae de receptione iuris Romani, eiusdemque ac Legum Germaniae veterum, vti & Saxonici ac Sueuici Speculorum, in foris vsu, auctoritateque praesenti. Der Druck ist zu Gotha erfolgt, und die Latein. Acta Erudit. 1713. S. 495. geben davon mehr Rachricht.

4) Collegium Grotianum super iure belli ac pacis, in Academia Giffenfi XV. Exercitationibus institutum, Frf. 1682. 4. ibid. 1686. Stutgard. 1697. ibid. 1701. Halae Mand. 1708, Frf. & L. 1722. allemal in 4. Der Bal: lische Abdruck, welchen Joh. Sam. Stryk beforgt hat; und worüber er einige feiner Bubo: rer Difputiren laffen, ift i 2ffpb. 7 Bogen ftarf. Diefe vielen Huflagen zeigen den Benfall der Ge lehrten gur Onige an , und fie haben vor der er: ften, einiger Bufate wegen, allerdings einen Borgng. Dir ift feiner bekannt, ber an Diefer Urbeit etwas befonderes auszusehen gehabt batte. Sie wird vielmehr von allen Rennern gerühmt. Ein Paar Zeugniffe von dem Werthe berfelben werden gening fenn, basjenige zu bestarten, mas ich gefagt babe. In ben Manibus Hug. Grotii, ab iniquis obtrectatoribus vindicatis, Th. II. G. 639. Schreibt der Berfaffer , welcher Der ehemablige Wittenbergische Universitäts Bibliothecar, Rnauth, fenn foll: Kulpifius Grotii libros in Disputationes eruditas redegit, additis subinde Scriptoribus, qui cum locis Grotianis fint conferendi: Hoc Collegium Grotianum Commentarius proprie

non

#### 12 Johann George von Kulpis.

non est in libros de iure belli ac pacis, neruofam tamen & lucidam Grotii expofitionem exhibet, ibidemque Commentatores inueniuntur & Auctores, qui a Grotio vel dissentiunt, vel consentiunt cum eo. Der herr hofrath, Meister, in der Biblioth. Iur. nat. & gent. Th. I. G.211. urtheilet noch gunftiger bavon. Opere iplo, fagt er, compendio quafi Grotii perspicuo, omnium fere eruditorum adplaufum nactus est Kulpifius; breuitas enim mira, iudicium maturum, moderatio vbique elucescens, illud vehementer commendant; optimorumque quorumuis ex omnibus commentariis felectus efficit, vt hoc libro instructi multis eiusdem generis libris tuti carere queamus. ret barauf noch einige gute Beugniffe anderer ans febnlicher Welehrten an , und juleft auch biefes , daß Kulpis felbst aufrichtig gestanden babe, es fen ibm manches aus feines ebemabligen tebrers. Obrechte . Borlefungen ju ftatten gefommen. In der erften Borrede jum Buche lefe ich von Diefem Umftande nichts; er wird aber ichon in ben Latein. Actis Erud. 1683. G. 188. ange merft.

5) In Sev. de Monzambano de statu Imperii Rom. Germ. librum Commentationes academicae, Stutgard. 1682. 1687. und 1702. in 8. Die zwote Ausgabe, auf welcher jedoch das Druckjahr nicht steher, ist 2 Alph. 14 Bogen stark, und in zweene Theile abgesondert. Das wichtigste daraus hat Schaumburg 1734. der neuen Aussage des Monzambano mit einverleiht. Thomasius

in feiner Musgabe diefes Werkgens auf ber Seite 2. sagt: Kulpisii emendationes eo magis prae reliquis commendandae, squo et rariore iudicio, et rerum Germanicarum notitia; et libera modeftia reliquos praecedit vir-encomio nostro maior. Und in der Bibl. iur. Struvio-Buder. G. 755. lautet Die Censur also: Kulpisii Commentarius multo fane iudicio fcriptus, quo libellum ex Actis publicis illustrauit, non tamen vbique mentem Pufendorfii rite adfecutus censuram quandoque nimis acerbam fe-Weitlauftiger handelt herr Mofer bai von in der Bibl. iur. publici, Ih. II. G. 570 - 974. zweifelt aber an der Burflichfeit der Ausgabe von 1682. welche gleichwohl gang. gewiß vorbanden ift.

- 6) Dist. de circumuentione in contractibus licita, Argent. 1682. der Respondente, Le Laboureur, hat sie unter Obrechts Vorsis se gehalten, und sie ist auch in desielben Academica S. 439. gekommen. Man weis es aber genau, daß sie, Kulpis versertiget habe, unter dessen Namen sie schon 1688. zu Tibingen, und zulest 1739. zu Halle auf 2½ Voz gen vom neuen ans licht getreten ist. Den letten Abruck hat Just Israel Beyer verz bessert. Eine Stelle aus des Grotius iure belli ac pacis, welche den Anlaß zur Abz handlung gegeben, siehet voran.
- 7) Oratio de analogia iuris, Arg. 1683. Dar mit trat er fein tehramt an. Ich glaube nicht, daß sie besonders gefunden werde; wenigstens ift

#### 14 Johann George von Kulpis.

ist mir kein einzelnes Eremplar vorgekommen. In den Dissertat, academicis aber S. 1011-1034. ist sie zu lesen. Eine ziemlich gute lateir nische Schreibart, besondere Lebhaftigkeit, und Ordnung im Vortrage sind für diese Rede eine Empfehlung.

- 8) Ioh. Strauchii Institutionum iuris publici Specimen, Frf. 1683. in 8. Ein Werkgen, welches er aus des Verkassers hinterlassenen Papieren in Ordnung gebracht, und auch dadurch seine Verdienste um das deutsche Staatsrecht vergrößert hat. Zugleich sind dieses berühmten Rechtsgelehrten Dissort, aliquot-ad Taciti Germaniam aus der Handschrift desselben wieder aufgelegt worden. Schade ist es nur, daß Strauchs lebensbeschreibung zurücke geblieben ist, welche er, wie die Vorrede anzeigt, berreits ausgearbeitet hatte, jedoch bis auf eine andere Gelegenheit versparen wollen.
- 9) Diff. de consolidatione, Arg. 1683. auf
- 10) Diff. de observantia Imperiali, vulgo, Reichshersommen, Arg. 1683, auch so fiart. ZuJenamurde sie 1707. abermals gedruckt. Was Herr Cratsrath Moser, welcher der Arbeit ihr tob nicht entziehet, soust daran auszuschen gefunden habe, solches ift in seinen unparth. Urtheiles von juridischhistorischen Buch. Stuck II. S. 121-126. anzutreffen.
- 11) Positiones de origine & constitutione iuris publici Germanici, 1685. 1½ Bog. start.

12) Aeneae

- 12) Aeneae Sylvii historia Friderici III. Imperatoris, cum annotationibus Ioh. Henr. Boecleri, Arg. 1685. in F. Rulpis ist zwar nur der Herausgeber dieses Werks gewesen, welches Boccler vorher unter den Händen ges habt hatte, doch hat er eine Vorrede von einem Bogen dazu geseht, worinnen er das Schicksal der ganzen Sammlung erzählt. Als darauf ein anderer Buchhändler die noch vorhandenen Eremplare an sich brachte, lies er zu Strasburg 1702. einen neuen Vogen vordrucken, unter der Ausschrift: Scriptores rerum Germanicarum, und mit einer Vorrede Joh. Schiltters, dessen Name vieles dazu bentrug, daß er seine Waare los werden konnte.
- 13) Diff. de placitis Ordinum Imperii, vulgo Reichsgutachten, Arg. 1686. Man sehe daven Mosers Bibl. iur. publici, Th. I. S. 341.
- 14) Diff. de adoptionibus et emancipationibus Principum, ibid. 1686. Herr Moset, im angesührten Buche, Th. II. S. 389. rüh: met sie sehr, zumal, da man sonst nichts von dieser Materie habe. Mur gefällt ihm nicht, daß der Verfasser, ohne Noth, ziemlich aussschweise, auch eines und das andere nicht gründlich genug abhandele. Man hat diese Schriftzu Jena 1741. auf 12 Vogen wieder abgedruckt.
  - 15) Positiones de Imperatore, Rege Romanorum, et Vicariis Imperii Germ. 1686. auf 3 Bogen.
- 16) Dist. de prinatis in hostem excursionibus, 1686.

17) Diff.

## 16 Johann George von Kulpis.

- 17) Diff. in qua collatio Philosophiae Grotianae cum principiis iuris Romani circa acquisitiones iuris gentium, ad Grotii lib. II. cap.
  8. de iure belli ac pacis, 1686. auf 3½ 80g.
- 18) Remissiones & Supplementa ad Iac. Lampadii de Republica Rom. Germanica librum, Arg. 1686. in 8. mit dem Buche selbst, und eizner Vorrede. Die Remissiones sangen von der Seite 331. an, und sind etwas über 3 Bogen stark. Ein abermahliger Abdruck erfolgte 1688. zu Iena; es ist jedoch des Kulpis Name daben weggelassen worden. Niemanden wird leicht unbekannt senn, wie viel man im vorigen Jahrshunderte auf das Lampadische Werkgen gehalten habe. Rulpis hat also keine unnühe Urzbeit gethan, da er sich nach dem Geschmacke seit gerichtet, und es brauchbarer zu maschen bemühet gewesen ist.
- 19) Litterae responsoriae ad Ioh. Phil. Schefferum, Ictum, fuper Ioh. Ludov. Praschii de vnitate Reipublicae in S. R. I. Epistola apologetica, Stutgard. 1686. Die Gache betrifft den S. 3. des dritten Capit. in der Rulpis sischen Differt. de vnitate Reipublicae, wo ber Berfaffer ichreibt : Nota eft doctiffimi Icti, Jac. Gothofredi, Achaica, & quamuis Oratori facile condonari poffit, quod in recenfendis curandisque morbis Imperii nostri, fub exemplo ex Antiquitate petito, quod cum iisdem malis conflictabatur, quam in re praesenti, momenta specialiora indagare maluerit; alii tamen in vero ferioque iudicio, de statu Rei publicae faciendo, figuris iftis

istis panegyricis auscultare non debuerunt: quod an cl. Viro, Joh. Ludov. Pratchio, fatis observatum sit, quando eruditissimo alias libello, de Icto vero et personato, p. 139. Germaniam nostram Achaiam, sed vetere illustriorem appellauit; in caeteris quoque de Statuum prouinciis, tamquam fingulis Ciuitatibus differuit, alii definiant. Diese Cenfur nahm Drafch ohne binlangliche Urfache übel auf, und beschwerte fich barüber in ber ges bachten Epistola apologetica, welche zu Regensburg, ebenfalls 1686, ans Licht getreten ift. Machdem er auch bas Kulpifische Untwortsschrei: ben gelefen hatte , lies er eine Affertionein Reipublicae Achaicae, eiusdemque cum Germanica comparationem in 4. brucken, wovon bie Latein. Acta Erud. 1683. G. 99 - 105. nachzuseben find. Und hiermit batte biefe fleine Streitiafeit ibr Enbe.

20) de studio iuris publici recte instituendo, et de Scriptoribus eo pertinentibus, Differtatio. Accessit eiusdem de studiis academicis Iuuenis nobilis recte instituendis Epistola. 1688. 131 Bogen in 8. Er bat fich auf den Titel I. G. Sulpicium genennet. Der Ort des Drucks ift Stuttgard, ob folder ichon nicht an: gezeigt wird. Unter eben biefer Jahrzahl erfolge te alsobald ein Machbruck, welcher 10 Detavbo: gen ftart, aber lange nicht fo genau und faut ber ift, als bas Original, welches einen rothen Titel bat, und num felten vorfommt. Man veranstaltete zu Stuttgard 1700. in 8. el: ne neue Musgabe; ferner ju Wittenb. 1708. in 4. bie jedoch in den Actis Sarcmasianis 3. 10. als

## Johann George von Kulpis.

18

als fehr fehlerhaft angegeben worben. Dieneue fte ift nun die Sallische vom Jahre 1738. in 4. Sie füllt 12 Bogen aus. Doch batte der Cor: rector feine Mufmertfamteit auch beffer beweifen follen. Zeineccius bat eine artige Borrebe ba: ju gefegt, worinnen er ben Berfaffer mit bem Servius Sulpicius, bem alten Romischen Juriften, vergleicht. Diefes Eremplar fanat ebenfalls an rar ju werben. Rulpis machte erft , ebe er Strasburg verlies , mur einen Ent: wurf davon, um folden ben academifchen Bor: lefungen zu gebrauchen. Weil er aber erfuhr, baß man einen Abbruck beffelben in den Dieder: landen veranstalten wolle : fo fam er biefem Unternehmen zuvor. Moser in der Bibl. iur. publ. Th. I. G. 26. giebt von bem Werfgen mehrere Dachricht , und führet jugleich verschie: bene Urtheile ber Gelehrten an, welche alle jum Rubme bes Berfaffers ausfallen. Gein eigenes bestebet in folgenden Worten: Die iudicia, Die der herr Auctor bon benen Buchern giebt, find gang bernunftig, folid, und unparthenisch. Sonderlich hat mir auch gefallen , daß er gemeiniglich ben iedem Buch beffen Zugenden und vitia, jedes besonders, angezeiget bat, und babe ich meine Metho-De in diesen Urtheilen ihm abgeborgt. Bu weilen lobt er frenlich manchen mehr, als er vers bienen mochte; allein im Bangen betrachtet, bleibt die Arbeit immer noch Schafbar.

Germanorum Regis, ex libro I. de bello Gallico cap. 30. sq. Commentatio politica, Swobaci 1689. auf 4 Bogen in 4. Borber

foll er fie für einen Fremden verfertiget haben. Darauf ift fie in dem gedachten Jahre, unter feinem Namen, gedruckt worden.

- 22) Dist. de iure circa cadauera punitorum, adtit. 24. lib. 48. Digestorum, Swobaci 1689. in 4. Ein anderer bat Diefe 7 Bogen ftarte Abbandlung ebenfalls vorber für feine eigene Ur: beit ausgegeben. Bermuthlich ift folder Job. Conr. Meier, deffen inaugural Differtation ju Giegen 1680. unter bemfelben Titel beraus fam. Die Rulpifische Urbeit macht feche Ca: pitel aus. Das erfte bandelt de nominum explicatione ac partitione materiae; das apens te de iure Magistratus circa cadauera a se punitorum, quoad augendam potissimum ac continuandam poenam in ipsis corporibus; bas britte de jure Magistratus, quoad continuandam poenam in bonis, iuribus ac memoria punitorum; bas vierte de iure Magistratus circa poenam viteriorem punitis remittendam, tum in cadauera in poena mortuorum, nec ab aliis punitorum; bas funfte de iure priuatorum circa cadauera punitorum; bas sechste de iure circa cadauera in reatu mortuorum autoxee v, haeroticorum. et similium. Weil biefes Werkgen nicht baufig ju finden ift : fo babe ich fein Bedenten getras gen, ben Inhalt ber Capitel bier anguführen.
- 23) Gründliche Deduction, daß dem Hochfürstl. Sause Würtemberg das Reichs Pannerer oder Reichs Fendrich: Umt, Pradicat und Insigne schon von etlichen Sacculis her rechnicklig zustes, und daber ohne Krunkung desselben ale her: B 2 gebrachten

gebrachten Prarogativen feinent anbern Chur: oder Fürften erft neuerlich verlieben werden ton: ne, Stuttgard 1693. in R. mit vielen Benlagen und Aupfern. Diefes rare Original ift 1 Mph. 8 Bogen fart, und bie bagn geborigen Rupfer betragen befonders 6 Blatter. Der Berfaffer, welcher feinen Mamen nicht vorgefett bat, wie es ben folden Staatsichriften gemeiniglich ju ge-Schehen pflegt, fucht barinne Die Gerechtsame feis nes hofes ju vertheidigen, weil vorher die Rebe gegangen war, bag ber Ranfer, Leopold, Die Abficht habe , bem boben Sanfe Braunfdweig und funeburg ben Berleibung ber Churmurde bas Ergamt eines Reichs Erg Pannerers , jugleich aber die Reichsfahne im Churwapen, ben Julegen. Bon Bannoverifcher Geite erfchien eis ne grundliche Beantwortung diefer Deduction, welche 1694. Die Preffe verlies, nachdem weni: ge Zeit vorber die furze Deduction bom Unterschied zwischen des Reichs Haupt Dans nier und der Burtembergischen Sturmfah. ne in 4. erfolgt mar. Benbe Schriften haben Gottfr. Wilh. Leibnigen jum Berfaffer. Doch foll ber Churbraunschweigische Minister, Baron von Limbach, mit baran gearbeitet ba: ben. Sonft ift Die Rulpififche Deduction auch 1694. in bes Thucelius, ober in Leuchts, Electa iur. publici curiosa S. 152 - 234, und 1716. in Lunius Grundvefte Europ. Potengen Gerechtsamen Th. I. G. 184-6:1, wiewohl an Diesem Orte ohne die Rupfer, eingerückt worden. Die gange Controvers aber fann man in ben gu Hannover 1694. in 4. gefammleten Wechfelfchriften bom Reichs : Pannier zc. antreffen. Es find bier auch die Rupfer baben. Wer über: baupt haupt die Sache nach einem guten Auszuge kennen lernen will, dem wird das Moserische deutsche Staatsrecht, Th. VI. S. 277-317. dazu
behülstich senn. Neuerer Zeit hat Joh. Chriskoph Weiland zu Halle 1727. de vexillo
Imperii primario in 4. geschrieben, und die
Würtembergischen Gerechtsame zu behaupten
gesucht.

- 24) Unvorgreiflicher Borichlag megen Urmir: und Uffociirung ber feche nachft am Othein gelegenen Cranfen , als Franten , Bapern , Schwaben , Chur: und Ober: Rheinifch: und Weftphalifchen, pro defensione communi, insonderheit deffen Rubbar: Mothwendig: und Doglichfeit betref: fend. Abermable eine Schrift ohne beffen Ma: men. Gie ift 1696. jum Borfcheine gefommen, und in Joh. Adam Ropps Abhandlung von ber Affociation ber vorbern Reiche Cranfe G. 130. Rulpifen ausbrucklich jugefchrieben mor: Ein Abdruck derfelben ftebet unter den Benlagen zu der Koppischen Abhandlung, Rummer XV. G. 61. Die bagegen berausge: gebenen Gedanken und Unmerfungen, wel: che G. 66. barauf folgen, find zuweilen nicht in Dem boflichften Tone vorgetragen worden. Ben: De Stude findet man auch in Lunius Staats: Confiliis, Th. II. G. 1248. und 1252.
- 25) Eines hochlobl. Schwäbischen Cranses alte und neue Kriegsverordnungen und Reglements, Stuttgard 1696. in F. Hierzu hat er eineschone Vorrede gemacht, welche ungemein gerühmt wird. Datt de Pace publ. B. I. Cap. 21. Num. 88. schreibt davon: Haec Praesatio, ex B 3

## 22 Johann George von Kulpis.

Actis perducta publicis, memorabilia multa habet, quae ad historiam constitutae superiori saeculo publicae pacis pertinent. Ich habe biese Kriegsverordnungen in hiesigen Gegenden nicht sinden können, jedoch ein ansehne liches Stück der Vorrede in des Herrn Etaatse Raths, Moser, deutschen Staatsrechte, Th. XXVII. S. 138 - 147. gelesen.

26) Memorialia über verschiebene lebens Renouationen - - - Mus benen Productis und Refolutionibus zusammen getragen, Stuttg. 1697. in 4. Der gange weitlaufilge Titel ftebet in Lunius Bibl. Deduct. Band II. Th. 4. C. 105. Der Genichenischen Musgabe. Der mehr gerühmte Berr Mofer bat mich versichert, es fen Diefe Schrift eben Diejenige , welche in Lu= Dewigs 1751. von dem herrn hofrath Uhl befannt gemachten Obsernationibus ad Strykiz Examen iur. feud. G. 233. alfo angeführt wird: was den herzog von Wurtemberg bewogen habe, die Inbestitur am Ranserl. Sofe auszusegen? Man muß fie aber für feine eigentliche Deduction halten. Gie ift nur eine Sammling einiger Staats: Acten, beren Inbalt in den Moserischen Miscellaneis iurid. histor. Th. I. G. 201. S. 40. genan aufgezeichnet mor: Der vollige Titel berfelben ift gleich im Unfange ebenfalls zu lefen.

Bermuthlich find vom Kulpis feit der Zeit, welsche er in den Burtembergischen Diensten zugebracht hat, noch mehrere Staatsschriften versertiget worden, welche ich aber mit gehöriger Benauigkeit nicht nahms baft machen kann.

Ginige

Einige seiner Dissertationen lies er selbst zu Strasburg 1686. in 4. zusammen drucken. Nach seinem
Tode kamen sie eben alba 1705. auf 6 Alph. in 4.
weit vollständiger, und mit einem Register, unter dem
Litel heraus: Dissertationum academicarum Volumen, cui accessit eiusdem de Legationibus
Statuum Imperii Commentatio. Die Vorrede
dazu von Schiltern ist nur eine einzige Seite lang,
und also von keiner Erheblichkeit. Es stehen aber in
dieser Sammlung die von mir angezeigten Nummern
1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, bis 18, und 19.

Ge. Beyeri Notit. Auctor. iurid. Spec. II. p. 90. Mosers Bibl. iur. publ. Th. I. S. 26. Senckenbergii Medit. ius publ. priuatum et historiam concernentes, Fasc. I. p. 132. et 217. Bohlgebachter Here Moser hat war 1723. in dem rsten Theise der Leben Wurtemb. Staatsminister und Rechtsgelehrten das Kulpisische auch beschrieben. Er meldete mir aber 1770. daß er 1736. als er in Königl. Preußische Dienste getreten, alle Würtemberz gische Sachen, wovon er Aussähe verfertiget habe, jum Herzoglichen Archive abliesern mussen. Die auf Kulpisen gedruckte Leichenpredigt, nehst den angez hängten Personalien, habe ich nicht erlangen können. Ich glaube jedoch, daß nichts beträchtliches darinne senn werde, welches ich nicht sollte angemerkt haben.

#### II,

# Cornelius van Bynkershoek.

ben habe, von diesem berühmten Niederlandie schen Rechtsgelehrten eine vollständige Lebense beschreibung zu liesern : so sind meine Absichten boch nicht nach Wunsche erreichet worden. Ich theiledent nach nur dasjenige mit, was ich entweder in gedruckten Nachrichten gefunden, oder von zuverläßigen Perssonen erfahren habe.

Ban Bynkershoek kam zu Mittelburg, in der Provinz Seeland, am 29 Man 1673. auf die Welt; und zwar von geringen Aeltern. Sein Bater machte Segeltücher. In der Jugend foll er fehr fert ig mit dem Degen gewesen senn, und man sagt, daß ihm niemand habe zu nahe treten durfen.

Die schönen Wissenschaften studirte er zwen Jahre zu Franceter, worauf Sebastian Schelkens, und Cornelius van Eck, in den Rechten seine vornehmsten tehrer waren. Diesem lestern hat man es besonders zu danken, daß er ein Rechtsgelehrter geworden. Denn sein Water hatte ihn zur Theologie bestimmt. Mit Ecks Beystande vertheidigte er auch 1692. eine Dissertation de cumulatione et concursu actionum: unter Schelkens aber im solgenden Jahre eine andere de vniuerso iure seudali, welche in 8. gedruckt worz ben ist, wie der Catal. Bibl. Wielingianae Th. II. S. 62. anzeiget.

Nach vollendeten Universitätsjahren hat er im Junius 1694. zu Franecker die Doctorwurde in den Reche ten ten angenommen, und darauf acht Jahre im Graven haag einen Advocaten abgegeben. Albein aber ift er 1703. ein Mitglied, und am 26 Man 1724. gat Prafident des großen Raths von Holland, Seeland und Westfriesland geworden. Diese ansehnliche Wurde besleidete er sast neunzehn Jahre, und starb am 16 April 1743. im Haag, als er das siebenzigste Jahr seines Lebens noch nicht völlig erreichet hatte.

Ich finde, daß er zwo Gemahlinnen gehabt habe; es ist mir aber unbekannt, aus welchem Geschlechte sie gewesen sind. Bon der ersten She hat er sechs Tochter hinterlassen, unter welchen eine, noch ben Ledzeiten des Baters, an herrn Wilh, Pauw, seinen Collegen im großen Nathe, verheprathet worden. Ich habe ofters gewünschet, daß derselbe den glücklichen Sinfall gehabt hatte, eine genaue Biographie von seinem würz digen Schwiegervater ans Licht zu stellen. Doch vielz leicht ist die Hossmung dazu nicht ganz verschwunden.

Bynkershoeks Mame glanzet unter benenjenigen Mannern , welche die Runft verstanden baben , Die iconen Biffenschaften ben Erflarung ber Rechtsges lebrfamfeit gefchickt zu gebrauchen , als ein Stern ber erften Große. Besonders mar Die Critic ein Relb für ibn , in welchem er meiftentheils gludliche Berfuche gethan bat. Um eine angenehme und fliegende Schreib: art bekummerte er fich wenig. Doch ift auch bie feinige feines meges unter Die fchlechteften ju rechnen. In fpottifchen und beißenden Musdrucken fehlte es ibm bingegen nicht, wenn er benenjenigen antwortete, wels de ibm öffentlich widerfprochen batten. Diefes fonne te er nicht leicht vertragen. Die heftigfeit eines auf: gebrachen Gemuthe trieb ibn zuweilen fo weit, daß er die Grenzen alles Wohlstandes überschritte, und bis ju Diedertrachtigfeiten binab fant. merden

werden davon, ben Ergahlung seiner Schriften, die beutlichsten Erempel vorkommen. Dieses ist mein geringes Urtheil über des van Bynkershoek Character. Als Rechtsgelehrter bleibt er indeß immer ein viel ber deutender Mann, ob ich schon glaube, daß einige allegiehr von ihm eingenommen gewesen sind.

Dabin geboret eine Stelle in ben Opufculis Hambergerianis G. 390. allwo ber geschickte Berfaffer folgendes fagt: De Bynkershoekio id tantum, vt femel dicam, quid fentiam, addo, me illi nullum Iurisconfultorum, ne ipfum quidem Cuiacium, anteferre; tanta est in eo vis et potestas ingenii, tanta virtus iudicii, tanta in fumma breuitate dictionis perspicuitas, vt nihil de eo tam magnificum proferre me posse credam, quin id excellentia eruditionis, et tot nouarum rerum doctrina; longissime superet. Der berühmte Bert Sofrath Commel tritt viel naber jur Wahrheit. Muf der G. 73. der Litteraturae iuris, beren Fort: febung begierig erwartet wird , find feine Bebanten biese: In Observationibus criticum, vt tempora fuerunt, mox audaciorem, mox timidiorem. vbique autem ingenio, plusquam par est, confidentem agit. Auctorem vix alium noui, cuius lectio iudicandi vim magis acuat, in primis fi quis subtiliter eius inuenta ad rationis normam exigere, et probabilia a perperam coniectis diiudicare velit. Genere dicendi vtitur suo. neque tamen fluido, fed asperiore et conciso.

Seine gelehrten Ausarbeitungen, im Ganzen betrachtet, find vortreflich, und machen keine geringe Anzahl aus. Sie haben in der folgenden Ordnung die Presse verlassen.

1) Liber

- 1) Liber singularis ad L. Lecta 40. D. de rebus cred. et Differtatio de pactis iuris fricti, contractibus in continenti adjectis. Hagae Com. 1697. in. 8. Bon Diefer erften Auflage, welche 16 Bogen fart ift, find die Supplem. Actor. erudit. Band III. G. 219. und Rabus Boetzaal van Europe im Ja: nuar 1698. G. 145. nachzusehen. Die 216: bandlung über ben L. Lecta bestand vorber aus bren academischen Differtationen, welche er zu Francefer vertheidiget batte , und mit der brits ten erwarb er fich ben Doctortitel. Ulrich Zuber in ber Eunomia Romana ad lib. 12. D. Seite 484. des zweeten Abdrucks gebentet ber: felben gar rubmlich. Der Berfaffer überfahe fie barauf mit mehrern Bleife , und brachte fie in Die Form eines befondern Buche. Im Jahre 1699. trat fcon die andere Musgabe, welche er auch in 8. beforgte, ans licht, und er fügte ein gang neues Ctud bingu, nehmlich:
- 2) Diatr. de auctore auctoribusue Authenticarum, quas vocant. Er gehet von den vorherigen, sich entgegen stehenden, Meinungen gang ab, und halt davor, daß verschiedene Authentica vom Irnerius, einige aber auch von andern Nechtsgelehrten im zwolften und dem folgenden Jahrhunderte, herruhren. Darüber gerieth er mit Alexander Arn. Pagenstechern in eine weitlauftige Streitigkeit, weil es dieser sehr übel aufnahm, daß er von ihm einiges hatte mit einsließen lassen, welches nicht in die höslichssten Ausbrücke eingekleidet war. Deswegen erzirf er die erste Gelegenheit, und suchte in einem so genannten Corollario ben einer Disputation,

unter

unter bem Mamen eines feiner Buhorer, ben van Bynkershoet abzufertigen. Diefer murde badurch jum beftigften Borne gereißt, und gab fofort im Saag 1701. eine fleine Octavidhrift beraus, welche er Contentionem litterariam cum Al. Arn. Pagenstechero benennete. Das genftecher vertheidigte fich bagegen in der Bor: rede zu feinem 1702, gedruckten Irnerio iniuria vapulante. Byntershocts zwote Borrede zu bem Tractate ad L. 9. de Lege Rhodia de iactu enthalt die Untwort darauf. Allein fie ift febr grob, und mit Gdimpfwortern angefüllet. Colches geschabe im Jahre 1703; Bu eben die: fer Beit , wie ich vermuthe , fellete Huguft Bouck, Pagenstechers Schüler und Bermand: ter, bas Breue Anti-Bynkershoekianum, in Form eines Briefes, ju Lippftadt ans Licht, und nahm barinne gegen die Contentionem litterariam die Parthen feines lebrers; jedoch ebenfalls . in einem gang unanftanbigen Tone, Er marf fogar mit Efeln um fich. Gleichwohl mar biefes Dattenftechern noch nicht genug. Da er nun in dem ichon gedachten Jahre 1703. ben einer Doctorpromotion offentlich reben mußte : fchien ibm folches eine gute Belegenheit zu fenn, ben van Byntershoet nach aller Möglichkeit berunter ju machen. Mit Erstaunen liefet man Die Worte: monstrum; hircosus nebulo; Diabolicum caput; Magister Knips, an: berer Schonen Chrentitel nicht ju gebenten, melche er ihm benlegt. Ge ift biefe Rebe , nebft Boucks vorber angeführten Briefe , und einis gen andern Studen von gleichem Beprage, 1701. ben Pagenfrecherischen Admonitoriis ad Pandectas unter der Aufschrift: Murus aheneus angebangt

angehängt worden. Wer die ganze Streitigkeit vollständiger zu lesen verlangt, den unuß ich auf des herrn geheimen Raths Mettelbladt hall lische Bentrage zu der jurist. gel. historie, B. II. S. 341. u. s. w. verweisen. Da ber van Byntershoet den Anfang zu diesen händeln gemacht, und seinen Gegentheil so unhöslich anz gegriffen hat: so ist ihm hierben desto mehr zur last zu legen, je gewisser ich überzeigt bin, daß Pattenstecher gegen ihn viel zu schwach und einfältig gewesen sen.

3) Nieuwe oprechte Haegle Mercur, Haag 1699. in 4. ohne Mamen. Es find vom 25 Man bis jum 4 Septbr. drengig Stud , in ber Form gewöhnlicher Zeitungen, gedruckt worben. Der ju frub verftorbene große Belebrte . Ger: hard Meerman, fchrieb mir am 21 Marg 1768. folgendes davon : Est hic Mercurius perquam facete, et summo cum ingenio, scriptus; sed valde satyricus et iniuriosus (quamquam vera dicit) tum contra Ecclefiafticos, tum contra Aduocatos, immo quandoque contra Principes extraneos, et, quod nollem, hic illic fatis obscenus. Quumque eodem tempore prodiret alius Mercurius Haganus per anonymum, fed auctore Doudyn, fatis etiam venustus, scribendi petulantia Bynkershoekii effecit, vt Curia Hollandiae omnes Mercurios prohibuerit. Diefe Blatter werden mobl nicht oft in Deutsch: land vorkommen, da fie felbit von den Sollan: bern fur eine besondere Geltenbeit gehalten merben.

## 30 Cornelius van Bynkershoek.

- 4) Ad Legem Αξίωσις 9. de Lege Rhodia de iactu Liber singularis, cum Dissert. de dos minio maris, Hagae Comit. 1703. auf 16 Bogen in 8. Die Latein. Acta Erud. 1703. ©. 322. siefern einen kurzen Auszug.
- 5) Observationum iuris Romani libri IV. Lugd. Bat. 1710. in 4. auf 2 Ulph. 18 Bogen. Bon Diefer erften Auflage handeln Die gedachten Acta Erud. 1710. G. 1. umftåndlicher. Sallischen Reuen Bibl. Band I. G. 255. gefchiebet folches ebenfalls. Die Vorrede bes Berfaffers zeiget den Rugen und die Mothmen: Digfeit einer gesunden Critic in der Rechtsgelehr: · famfeit. Das erfte Capitel de poena capitis et debitorum fectione ex XII. Tabulis, wor: Binnen er den eigentlichen Berftand ber Worte nicht Fringeben will, bat mich 1741. veranlaffet, eine befondere Digertation bagegen ju Leipzig ans Licht zu ftellen. Geit diefer langen Zeit babe ich meine Meinung woch nicht geandert. Gobald, als Bynkershoeks Werk bekannt geworden war, nahm es bas Publicum gleich mit bem größten Benfalle auf. Die Eremplare waren nur in Deutschland nicht banfig und mobifeil ge: nug ju erlangen. Dadurch wurde Zeineccius bewogen, ju Salle 1723. in 4. einen neuen 26: druck ju befordern. Die geiehrte Vorrede, wel: che er felbft voranfette, ergablt die vornebmften Eigenschaften eines geschickten Runftrichters, und beweiset zugleich , daß man diefelben benm Byntershoet antreffe.
- 6) Opuscula varii argumenti, Lugd. Bat. 1719. in 4. 21 Alph. fart. Darinne stehen folzgende

gende fchone Abbandlungen: I.) Praetermiffa ad L. 2. D. de orig. iuris, welches Werkgen Serr John Ludero. Uhl feiner zu Halle 1735. in 4. berausgegebenen Sammlung einiger Opufculorum, ad histor. iuris pertinentium, von ber Seite 233. an, mit einverleibt, und barauf ben Muszug eines Briefes, über die Bontershoefis sche Arbeit, von Christfr. Wachtlern aus ben latein. Actis Erud. 1720. G. 112. ange: fuat bat; II.) de rebus mancipi et necmancipi; III.) de iure occidendi, vendendi et exponendi liberos apud veteres Romanos, worüber Wachrler in ben Supplem. Actor. Erud. Band VII. G. 353. ebenfalls feine Bebanken bekannt gemacht bat; IV.) de cultu religionis peregrinae apud veteres Romanos. Chen diefer Wachtler bat in den nur angeführ: ten Supplementis G. 397. ju mehrerer Erlauterung Diefes Wegenstandes verschiedenes vorge: tragen; V.) de captatoriis institutionibus; VI.) de legatis poenae nomine. Bu benden legten Studen ift von Wachtlern in ben Actis Erudit. 1720. G. 499. auch eines und bas an: bere angemerkt worden, welches eine genauere Betrachtung verdienet. Bon jeber diefer 216: bandlungen aber findet man in eben bem Jahrgange ber Actor. Erud. befondere Recens Man febe nur die Seiten 107; 257; 363; 474. und 494.

7) De foro Legatorum tam in caussa ciuili, quam criminali, Liber singularis, L. B. 1721. in 8. auf 14 Bogen. Ein Auszug daraus kann in den Latein. Actis Erud. 1722. S. 507. gelesen werden. Joh. Barbeyrac lieferte im Haag

#### 32 Cornelius van Bynkershoek.

Saag 1723. eine Frangofifche Heberfehung unter dem Titel: Traité du Juge competent des Ambassadeurs, tant pour le civil, que pour le criminel. Gie beträgt 22 Bogen in median 8. Der gelehrte lleberfeker bat faft unter alle Geis ten Roten bingugethan, welche jum beffern Ber: ftande des Tertes ungemein Dienlich find. Mach: ber ift diefes Eremplar 1730. am Ende bes Wigvefortischen Ambassadeur weit vollstan biger, fatt eines Unbanges, wieder abgedruckt Die Gelegenheit ju einer fo fchonen worben. Abbandlung gab dem Berfaffer, wie er im 14 Capitel felbft fagt , ein Solfteinischer Minifter ben ben General Staaten , welcher einen Sanbelomann mit abgegeben, und fich baburch in Schulden gesteckt hatte. Geine Glaubiger men: beten fich deshalber 1721. an den Gerichtsbof von Solland , und diefer lies , ju ihrer Gicher: beit, alle beffen Effecten, welche weber gur Ber fandschaft geboreten, noch ibm fonft bochfinothig waren, mit Urreft belegen. Darüber nun befchwerte fich der Gefandte gar febr ben ben General Staa: ten , und machte eine Berlegung bes Bolferrechts daraus. Byntershoet wurde in Diefer Sache von einigen Freunden um feine Meinung gefragt, welches ibn veranlaffete, eine genauerelln: terfuchung beswegen anzustellen, und feine Be: banten ju Papiere ju bringen.

8) Curae secundae de iure occidendi et exponendi liberos apud veteres Romanos, ad Vir. cl. Gerard. Noodt, L. B. 1723. in 4-14 Bogen start. Moodt hatte in seinem Iulio Paulo, siue de partus expositione Libro, behauptet, daß in Rom, nicht allein jur Zeit

ber fregen Republic, fondermauch unter ben Ran: fern, bem Diecletian und Marimian, ja fo gar noch unter Conftantin bem Großen , erlaubt ge: wefen fen , Rinder weggufeben , und bag erft im Jahre Chrifti 374. Die Ranfer Balentinus, Ba: Iens, und Gratian Diefe graufame Bewohnheit verbothen batten. Byntersboet murde badurch veranlaffet, Die Materie genauer zu untersuchen: worauf er in feinem Tractate de jure occidendi, vendendi et exponendi liberos zeigte, baß Diefe Frenheit ichon unter bem Traian und Sa: brian, oder boch gewiß unter bem Untoninus Pius, gang aufgehoben worden fen. LToodt fcrieb bagegen amicam responsionem ad difficultates, Iulio Paulo nuper motas a Corn. van Bynkershoek, welche fleine Abbandlung auf 3 Quartbogen ju leiden 1722. ans licht trat. Hierauf lies Bynkersboek die angeführten Curas secundas, nebst Toodes Untwort, bru: den , deren vornehmfter Inhalt in ben latein. Actis Erudit. 1724. G. 251. und bem auch ju Leipzig 1721. berausgegebenen Journale : Die ftorie der Gelehrf. unferer Zeiten, G. 811-821. ju finden ift. Gein Begner fagt ibm mit vieler Bescheidenheit, mas er ju fagen batte. Bontersboet aber tonnte feinen beftigen leiden: Schaften feinesweges Ginhalt thun. Er mifcht vielmehr jum oftern, auch fogar in ber vorgefeß: ten Bufchrift , fo barte und beißende Musbrucke wider ibn ein , daß man dergleichen von einem Manne feines Standes nicht vermuthen follte.

Alle diese Schriften, nur die Contentionem litterariam cum Pagenstechero, und die Nummer 3. nebst der Nummer 5. ausgenommen, sind zu Halle E 1729.

1729. in zwech maßigen Quartbanden, mit auten Res giffern, auf 5 Migh. jufammen beraus gefommen. Der Titel beißt : Opuscula varii argumenti, nunc primum collecta. Krang Carl Conradi hat eine gelehrte Borrede vorangefest, worinnen er nicht nur ben Inhalt und Werth einer jeden Abhandlung zeiget, fondern auch bin und wieder eine befcheidene Critic mit anbringt. Es find barauf ber Liber fing. ad L. Lecta mit der Diatriba de auctore auctoribusue Authenticarum; ber Lib. fing. ad L. Aglwois; die Diff. de dominio maris ; ber Liber sing. de foro Legatorum, wie auch die Contentio litter. cum Pagenstechero, ju leiden 1730. in 4. unter dem Titel : Opera minora von dem Berfaffer felbft aber: mabls berausgegeben, und wie man fagt, mit einis gen Bufagen bereichert worden.

9) Observationum iuris Romani libri IV. posteriores, L. B. 1733. in 4. auf 3 211ph. 122 Bogen. Sier fucht er vornehmlich die Emble mata zu vernichten, welche andere dem Eribonian vorgeworfen baben. Wiffenbachen wollte er gar in einem besondern Buche miderlegen; allein er unterlies es doch bernach, wovon er in der Borrede die Urfache angiebt. Die latein. Acta Erud. 1731. G. 308. und die Biblioth. raifonnée, Band XII. Th. I. E. 5 - 45. ertbeilen von biefen vier legten Buchern mehr Machricht. Sie find ebenfalls zu Salle 1739. nebft dem be: reits vergriffenen erften Theile wieder abgedruckt worden. Bende find 44 2llph. ftart. Die neue Vorrede des Zeineccius zum andern Theile ver: theidiget, ins befondere, ben Berfaffer gegen die Critic Des Majanfins. Er Schreibt in feinen Briefen G. 278. Der Leipz. Muflage: Auctor vtrique vtrique Iacobo, Cuiacio et Gothofredo, plerumque infensus, et falcem criticam, quam illis iure merito adimit, quum ea vtuntur non exigente necessitate, ipse denuo acuit, vt in venerandam vetustatem cam inclementer immittat.

- 10) Quaestionum iuris publici libri. II. L. B. 1737. 2 Alph. 9 Bogen in 4. Das erste Buch handelt von Kriegssachen; das zwente von den Gesandten, und verschiedenen andern Gegenstämden. Mansehe die Latein. Acta Eruditor. 1738. S. 203. den jurist. Buchersaal, Band II. S. 105. und die Bibl. raisonnée, Band XIX. Th. I. S. 114. Im Jahre 1739. hat Marthias Buyscher eine Hollandische Hebersehung geliesert.
- 11) Quaestionum iuris prinati libri IV. quarum plerisque insertae sunt vtriusque in Hollandia Curiae res, de his ipsis quaestionibus iudicatae, ibid. 1744. in 4. auf 4 211ph. 6 Bor Die Sammlung jum Drucke bat ver Bers faffer zwar felbft zubereitet, aber die Musgabenicht erlebt, welche, ber Rebe nach, von feinem Schwiegersohne, Wilh. Daum, beforgt wor: ben ift. Das gange vierte Buch bandelt vom Ceerechte. Er batte wenige Tage vor feinem Enbe an der Borrebe angefangen, wo er gleich querft melbet , daß er gefonnen gemefen fen , bundert Capitel ju liefern , Da doch nur 74. im Buche fichen ; er fen aber, großer Schwachheit wegen, genothiget worden, abzubrechen. Esift Diefes defto mehr ju bedauern, weil man in ber Borrede von der Gelegenheit feiner Cammlung, bon ben Mitteln, Die Proceffe ju vermindern und

## 36 Cornelius van Bynfershoek.

ju verkurzen, von zweifelhaften Fallen, über wel: che auf verschiedene Beife disputiret werden kann, u. f. w. viel Gutes wurde zu lefen gefunden ba: ben, wie der Entwurf bereits angezeiget bat.

Diese juristischen Schriften insgesammt hat Philipp Vicat ju Laufanne 1761. in 2 Folio Theilen wies Det auflegen laffen. Gie find über 10 Alph. ftark. Bierauf ift zu Leiden 1767. ein abermahliger Abdruck in fleinem Folioformate bervorgetreten , welcher auch aus 2 Theilen bestehet, und gegen it Alph. ausfüllt. Im ersten Theile findet man die Observationes iur. Rom. und die Opuscula varii-argumenti, nebst des Beineccius und Conradi Borreden: im andern aber die Opera minora, die Quaestiones iur. publici , und Quaeft. iur. priuati. Es find verschiedene Register bingugetommen. Mur Schabe, bag man nicht auch an eine vollständige lebensbeschreibung bes Ber: faffere gedacht bat ! Ich habe biefe legte Unflage nicht gesehen. Doch bin ich von Meermanen versichert worden, daß fie an Sauberfeit des Druckes den ein: zelnen, vorher ans Licht gestellten, Eremplaren gar nicht gleich fen.

Sonst hat Zynkershoek zu bes Werk. Otto Thesauro iur. Rom vieles bengetragen, auch in seiznen mannlichen Jahren Anmerkungen über die Bibel in zween Folianten versertiget, worinnen er diese heilizgen Bücher eben sotractiret, als er mit dem Römischen Geschbuche gethan hatte. Weil er nun daben sehrdreisste gewesen ist: so hat er zuleht an dieser Arbeit selbst einen Missallen gehabt, und das ganze Mst. nicht lauzge vor seinem Tode verbrannt. Alles andere, was er sonst geschrieben hinterlassen, darf, seiner testamentazrischen Verordnung gemäß, nicht gemein gemacht werden.

werden. Darunter gehören die Observationes tumultvariae, quibus ex Senatu redux statim notauit res, ab eodem per XL. sere annos iudicatas, et alias res memoratu dignas. Ein Werk vieler Bande, worauf er sich östers in den Quaestionibus iuris privati berust. Nur die Notae selectae ad Pandectas a libro XII. vsque ad libr. XXXV. quas ex adversariis cum Brencmanno communicauit, sind davon ausgenommen. Dieser mäßige Band in 4. ist in der Auction seiner Bibliothes dem Herrn Gedauer, zu Göttingen, mit versauft worden, und es wird das brauchbarste daraus kunstig in desselben neuen Ausgabe des Corporis iuris Romani zu sinden senn.

Vita Bynkershoekii, a Vicatio editioni Operum 1761. praemissa. Ich habe jedoch manches aus Meermans mir mitgetheilten Nachrichten binzugesügt.



#### III.

# Johann Heinrich edler Herr v. Berger.

iefer große Rechtsgelehrte tam ju Bera, im Boigtlande, am 27 Januar 1657. auf Die Welt. Sein Bater, Valentin, Conrector allda, ging bald nach feiner Geburt, als Rector des Onmnofit zu Salle, in Brandenburgifche Dienfte. Un: ter beffen Unicitung legte er in den fconen Wiffenschafe ten einen guten Grund, und lernte befonders eine gierliche Schreibart in der lateinischen Sprache, wodurch er allen feinen Schriften mehrere Unnehmlichkeit ju geben wußte. Bon Salle wendete er fich nach Leipzig. und borte ben ben gefchickteften Mannern Die Ilmfange: grunde der Rechte. Vornehmlich wählte er Jacob Bornen jum lehrmeifter, welchem er beständig ben größten Theil feines in Sachfen erlangten Glucks gu: gefchrieben bat. Indef unterlies er auch nicht , einis ge Stunden der Gottesgelabrtheit; Der Philosophie, ber Sifforie und ben Alterthumern ju widmen.

Ohngesehr im Jahre 1677. trieb ihn eine edle Wißs begierde nach Jena, wo er sich Ge. Adam Struvens, Lynckers, unter welchemer eine kleine Disputation de pactis vertheidzte, und Schilters Vorslesungen zu Ruße machte. Er seste zugleich die Uesbungen in den schönen Wissenschaften unter des Satittarius, Wosens und Schubarts Ansührung sort, sing auch an, privat Verlesungen zu halten, ob er schon die Doctorwürde noch nicht erlangt hatte. Er war gesonnen, selbige auf dieser Universität anzusnehmen, in welcher Absicht er sich ben der Juristen Fascultät meldete, und die gewöhnliche Prüfung aushielt.

Transactive Core

Allein ehe er das übrige bewerkstelligen konnte, nothige ten ihn Umstånde, sich wieder nach keipzig zu wenden. hier lies er sich vom neuen eraminiren, und wurde 1682. Doctor der Nechte. Sinige Zeit darauf trat er als Bensiker in das geistliche Consistorium daselbst, sührte zugleich verschiedene Processe, und stellte mit als lem Bensalle juristische Borlesungen an. Seiner Beschicklichkeit wegen wurde es ihm nicht fehlgeschlagen haben, ben einer erfolgten Bacanz, auf der Leipziger Universität zu größern Sprenstellen hinauf zu steigen. Die Vorsehung hatte ihm aber einen Ausenthalt zu Wittenberg bestimmt.

Dabin rief man ibn, ohne alles fein Bermuthen, im Jahre 1685. ju einem ordentlichen juriftifchen lebr: amte, womit bas Uffefforat im Sofgerichte, in der Sus riften Facultat, und im Schoppenftuble, wie auch balb nachber im Dieberlausiger Landgerichte verfnupft mur: de. Die folgenden Jahre erhuben ihn noch mehr. Denn ber Churfachfische Sof ernennte ibn, außer ber Bedies nung eines murflichen Appellationsraths ju Dresden, im Jahre 1707. nach Gottfried Straufens Ables ben jum oberften Professor der Rechte, Ordinarins der Juriften: Kacultat, und Director Des Confiftorii ju Wits tenberg. Unterbeg batte er einige vortheilhaftige Beles genheiten, in andere Dienfte zu treten, ausgeschlagen. Schon nach dem Jahre 1695. wurde er, an Lynckers Plat ju Jena, verlangt, welcher dafelbit feine academis fchen Memter niederlegte, und an ben Weimarifchen Sof ging. Bu Salle und Merfeburg waren ibm ebens falls wichtige Stellen angebothen worden.

Weil man an dem Chursächsischen Hofe von feiner außerordentlichen Geschicklichkeit genug überzeugt war: so bediente man sich derfelben in vorkommenden Fällen von

von Wichtigkeit. Alfo ist er z. E. auf Befehl dieses Hoses, im Anfange des jetzigen achtzehnten Jahrhumderts, einer der vornehmsten mit gewesen, welche die erst etliche zwanzig Jahre nachber publicirte neue Churstächsische Procesordnung größtentheils abgesaßt haben. Im Jahre 1711. erwählte ihn auch eben derselbe Hofzum Vicariatsgerichts: Bensiker, nach dem Ableben des Kansers, Joseph des I. Immittelst war er noch ben tebzeiten desselben, auf Lynckers Empsehlung, zum Evangelischen Neichshofrathe ausersehen worden; der Tod des Monarchen aber hatte in der Sache einen Ausenthalt veranlasset, zumahl da man zu Dresden gerne sahe, wenn er im Lande behalten werden könnte.

Endlich gelangte er zu biefer ansehnlichen Burbe 1713. unter ber faum angetretenen Regierung Carls bes VI, welcher ibn barauf, nebft feinem gangen Saus fe , in des beil. Romifchen Reiche Abelftand erhoben bat. Die unmittelbare Frankifche, Schwabifche, und Rheinische Reichsritterschaft that ibm auch Die Chre an, und nahm ihn unter ihre Mitalieder auf. rend feines Mufenthalts ju Wien fehlte es ihm nicht an Belegenheiten ju bobern Bedienungen ben einigen beutschen Sofen. Gine bavon ift mir bekannt gewor: ben, nehmlich daß ihn der damablige Bergog gu Gache fen : Weimar als Premier : Minister und Cankler ver: langt babe. Er war aber ju fernern Beranderungen nicht geneigt, und ftarb ju Bien, in der Evangelisch: Intherischen Religion, welches von einigen mit Unrecht in Zweifel gezogen worden ift , 1732, am 25 Movembr. Da er fast bas 76. Lebensjahr jurucke gelegt batte.

Was feine hauslichen Umftande anbetrift: so ist er mit Marien Sophien, einer gebohrnen Jacobi aus Dresden, deren Vater vermuthlich der Churfurst: liche

liche Sachs. Appellations: und Ober: Consistorials rath, Adam Christoph Jacobi, war, seit 1684. glücklich vermählt gewesen. Sie hat ihm viele Kinder gebohren, wovon ein Theil frühzeitig in die Ewigkeit gegangen ist. Vier würdige Sohne aber, nehst einer Tochter, haben ihn überlebt. Von den erstern sind den wird in den folgenden Artikeln vorkommen. Der vierte Sohn, Johann Samuel, ist als Königl. Gross britannischer Hoften und teibmediens zu Celle verstorz ben; die Tochter aber an den ehemahligen Königl. Pohlnischen Hoftath und teibarzt; Johann Zeinstichen von Zeucher, zu Dresden verhenrathet gewesen.

Die Berdienfte bes Baters, von welchem ich bis: ber gebandelt babe , find febr groß. Bu Wittenberg . mar er ein grundlicher Lebrer, ein vortreflicher Urthels: verfaffer , ein fleißiger und geschickter Schriftfteller. Co gar in feinem boben Alter bat er nicht mußig fenn tonnen , wie er denn noch in den leften vier Wochen feines Lebens Zag und Racht an dem befannten Ded: lenburgifchen Proceffe zwischen dem Bergoge und ber Ritterichaft gearbeitet, und feche Tage vor feinem En: De Die lette Relation Darüber im Reichshofrathe abge: stattet bat. Roble Samburg. Ber. b. gel. Sach. 1733. G. 131. Mic. Chr. von Lyncker pflegte ibm, wie Effor in feiner Notitia auctorum jurid. S. 89. verfichert, Die andere Stelle nach fich felbft eingurau: men, woraus man biefes Gelehrten lacherlichen Stoly erfennet. Wenn die gedruckten Werfe benber genau jufammen gehalten werden : fo glaube ich menigftens, daß man Bergern ohne Parthenlichkeit ben Borgug einraumen muffe; auch in Unfebung ber Schreibart, welche Diefen von jenem, ibrer Bierlichkeit megen, mert: E 5

lich unterscheidet. Er hatte feine größte Starke in der civil, criminal, und practifchen Rechtsgelehrsamfeit. Und eben dahin gehören die meisten seiner vorhandenen Schriften, welche aus den nachfolgenden Studen bestehen:

1) Diff. de distrahendi pignoris iure, Lips. 1682. Sie ist seine Doctordissertation, welche er, ohne Benfiand, vertheidiget hat.

2) Diff. tres de iurisprudentiae Romanae prae-

cognitis, ibid. 1682. und 1683.
3) Decas fingularium quaeftionum, 1682.

4) Exercitationes duae ad Pandectarum lib.
I. et II.

5) Diff. de quafi delictis, 1684.

6) Diff. de differentiis iuris perfonarum et rerum: itemque in re et ad rem, 1685. Vitemb.

7) Iustinianus ad prooem. Instit. enucleatus atque vindicatus, 1685. ibid.

8) Diff. de vsuris 1685.

 Diff. de necessitate curatoris in actis mulierum, 1686.

10) Disf. de leuis notae macula, 1686.

- Diff de fontibus adiectitiarum qualitatum, 1687.
- 12) Diff. de juribus interdicti Saluiani, 1687.
  13) Diff. de renunciatione jurium, 1687.
- 14) Dist. de jure rerum pertinentium, 1687.
- 15) Diff. de prinilegiis aegrotorum, 1687.
- 16) Dist. de transmissione hereditatis, 1688.
- 17) Positiones iuris 29. 1689, in zwoen Differtationen.
- 18) Diff. de jure ex pacto reuendendi, si vendatur, 1689. Sie wurde zu Wittenb. 1744. auf 5 Bogen vom neuen gedruckt.

19) Diff.

19) Diss. de iure primae licitationis, 1691.

20) Diff. de priuilegiis militum circa testamenta, 1691.

21) Conclusionum forensium Exercitatio, 1691.22) Diss. de potestate personae publicae in

22) Diss. de potestate personae publicae in se ipsam, 1692.

23) Dist. de iure venandi feras, 1692.

24) Diff. de reformatione diuisionis extraiudicialis, ex caussa modicae laesionis, 1692.

25) Dist. de auctore rixae, 1698.

26) Diff, de legitima mariti, 1693.

27) Diss. de muliere teste, 1693.

28) Diff. de foro rerum fingulari, 1694.

29) Diss. de fructibus ac impensis, quod ad bonae malaeque fidei possessorem, 1695.

30) Dist. de dominio litis, 1696.

31) Dist. de omissione hereditatis, 1696.

32) Dist. de articulis elifiuis, 1696.

- Diff. de natura dominii, quod liberis competit in bonis parentum, adhuc viuentium, 1696.
- 34) Memoriale tripartitum Imperii Rom. Germanici status, iuris, iudicii, per indicem, 1698.

35) Diff. de fide vafallitica, 1699,

36) Diss. de priuilegiis, iis maxime, quibus

renuntiari non potest, 1700.

37) Dist de sententia, tacite alternatiua, 1700.

Leyser in ten Medit. ad Pand. Sant I. S.

392. urtheilet also tavon: Elegans exstat

Bergeri scriptum de sententia tacite altertiua, qua ostendit, eum, qui ex dispositione iuris alternatiue obligatus est, sed per sententiam iudicis saltim ad vnum praestandum condemnatur, tacite tamen sacultatem

Darente Googl

cultatem accipere, alterum, si malit, praestandi.

38) Diff. de donatione Principis, 1700. Man hat sie, unter dem Namen des Respondenten, Beinr. b. Bunau, 1747. wieder aufgelegt.

39) Dist. de praecipuis Electorum praeroga-

tinis, 1700.

40) Diff. de nexu iurisiurandi, quo fidelitas

et subiectio continentur, 1700.

41) Diss. de iure et acquitate, C. vlt. X. de praescript. 1700. Der nachmablige Reichshoffrath, Joh. Balth. v. Wernher, vertheidigte solche unter Vergern zur Erlangung der Doctormitte, und es erhellet aus dem Ansange des §.3. daß er sie selbst gemacht habe. Er hat sie auch nachher in die selectas Observationes forenfes eindrucken lassen, wo sie Band I. S. 181. der Auslage in F. gelesen werden kann. Ich versstehe also nicht, mit welchem Rechte sie der weiter unten vorsommenden Sammlung Vergerischer Dissertationen einverleibt worden sen,

42) Diff. de modis declinandi recognitionem et diffessionem instrumentorum, 1701.

43) Diff. de vacuo, 1702.

44) Diss. de gradu legitime tribuendo, ad L. 7. C. de Prof. et Med. 1702. Sie handelt von der academischen Doctorwurde.

45) Diff. de aestimatione maxima, eademque in contractibus rerum sungibilium, ex tem-

pore morae, praestanda, 1703.

46) Diff. de liberalitate necessaria, siue de donationibus, ad quas iure obligamur, 1704. Der berühmte Augustin Lenser ist der Respondent gewesen, und zwerläßig der Versasser, ob schon Berger auch etwas dazu wird bengetragen haben.

haben. Mun stehet sie auch in jenes Medit, ad Pand. Band VI. S. 1184. allein in ganz and berer Gestalt, indem sehr vieles verbeffert worden, auch neue Unmerkungen hinzugekommen sind.

47) Diff. de poffessione vxori, in primis Saxonicae, in bonis mariti competente, 1704.

48) Diff. de matrimonio illustrium.

49) Dist. de cessione priuilegii siscalis, ad L. vlt. C. de priuil. sisci.

Alle diese Streitschriften hat er selbst zu leipzig 1707. in 4. unter dem Titel zusammen drucken lassen: Dissertationes iuris selectae, quibus eximia varii generis argumenta ex instituto pertractantur, atque ita excutiuntur, vt cum lectio caeterorum Operum auctoris adiquetur, tum praecipue, quid in soro sequendum sit, ostendatur. Gleich im Ansange der Vorrede versichert er, daß er diese Stücke mit verschiedenen Zusarbeitung einigen Untheil gelassen habe. Das ganze Werk ist mit einem Register versehen, und füllt überhaupt 9 Alph. 15 Bogen aus.

Außer demfelben find noch weit mehrere und großen Theils wichtigere Schriften von ihm vorhanden, nehmlich:

50) Dist. de pactis, Ienae 1679. auf 2½ Bogen unter Lynckers Vorsige, welcher auch weht die seite hand daran gelegt haben mag. In dem Catalogo scriptorum, quae Lynckerianum nomen praeserunt, heist es S. 55. von dieser Dissertation: in ea, quisqui i est dissicile ac impeditum in eo conventio um praecipuo genere, excussum habetur.

51) Ein

- 51) Ein lateinisches Programma, womit er zu leipz. 1683. in 4. Disputirübungenüber Schnobels Disputationes ad Pandectas angefündiget hat. Der Inhalt ist ein Beweis, daß es sehr nüglich ken, wenn das Römische Recht mit Huzbern in kurzen Sähen, oder, nach Ge. Abant Struvens Methode, weitläuftiger vorgetragen werde. Er beruft sich selbst darauf in den Annotationibus in Lancelottum S. 172.
- 52) Progr. in quo demonstratur, artem vtique iuris ciuilis esse, Vitemb. 1685. in 4. auf 1½ Bogen. Er kundigte damit, als Professor Institutionen, seine Antrittsrede an. Der Juhalt ist wider diejenigen, welche die Rechtse gelehrsamkeit nicht unter die Wissenschaften jahr len wollen, und ihre Nothwendigkeit in Zweisel ziehen.
- 53) Progr. de partibus feudi effentialibus et accidentalibus, Vitemb. :686. Ein Folio: bogen, womit er bekannt macht, daß sich einige Studenten vereiniget haben, unter seinem Bor: sie über Schnobels Disputationes seudales zu bisputien.

54) Progr. de excusatione ebriorum, 1689. in 4. Es ist ju der inaugural Dissertation Joh. Jac. Meis de iure ex pacto reuendendi,

fi vendatur, ausgefertiget worden.

55) Progr. in quo disquiritur: an recte inter vitia libelli referatur, quum actio hypothecaria vel ad restitutionem pignoris, vel ad solutionem debiti, concipitur? Vit. 1691. in 4. 1 Bogen. And damit erosnete er Disputirubungen über das Lauterbachische Compendium iuris.

56) Po-

- 56) Positiones iuris Lauterbachianae, ibid. 1691. Deswegen schrieb er das vorhergehende Programma. Es sind 20 Exercitationen, welche sich auf alle Bucher der Pandecten erstrecken, und ohngesehr 30 Bogen betragen.
- 57) Diff. de acquirenda vel amittenda poffessione, 1691.
- 58) Refolutiones Legum obstantium, quae in Compendio iuris Lauterbachiano allegantur, ibid. 1692. in 8. Die zwete Lustage errfolgte 1699. und die dritte, welche 2 Alph. 17 Bogen stark ist, besorgte sein Sohn, Christoph Zeinrich, im Jahre 1716. mit Justagen. Die se wurde 1731. abermahls im vorigen Formate wiederhohlt. In Bucherverzeichnissen sinde ich annoch Abdrücke von 1741. und 1747. welche ich aber nicht kenne. Der allererste vom Jahre 1692. wird in den kateinischen Actis Erud. 1692. S. 219. kürzlich recensirt. So brauch, bar dieses Buch in den damahligen Zeiten gewessen: so wenig wird es nunmehr gesucht, da sich der Geschmack gedndert hat.

59) Pracfatio ad Marcellum Calam de modo articulandi, item de privilegiis variandi et eligendi forum, Frs. et L. (ober vielmehr zu Schneeberg) 1693. in 4. Sie ist nur 1 Borgen fiart.

60) Diff. de restitutione in integrum, ob reuerentiam denegata, Vit. 1694. auf 7 Bo: gen. Ich weis nicht, warum er solche in oben gedachter Saminlung seiner Dissertationen aus: gesassen habe. Der Respondent, Gottlob Leisten, giebt sich zwar als Berfasser aus; attein die Schreibart ist der Bergerischen ganz ähnlich,

und

und es sind auch hernach , wie ich weiter unten melden werde , biese Bogen andern Schriften beffelben einverleibt worden.

- 61) Diss. de mutorum surdorumque circa seuda iure, Vit. 1696. 4½ Bogen stark. Nachher lies er sie zu keipzig 1707. mit einigen Vermehrungen auf 10 Quartbogen vom neuen abdrucken, und gab ihr den Titel: Disquisitio, vtrum et quousque surdi ac muti seudorum sint capaces?
- 62) Lex II. C. qui et aduersus quos in integr. restit. illustrata, Lips. 1696. in 4. 19 Bogen fart. Man febe bavon bie Latein. Acta Erud. 1696. G. 518. woselbst es gleich im Unfange beißt: Obtinuit hoc argimentum, quo de restitutione liberorum aduersus facta parentum disceptatur, Interpretein, quem omnino defiderabat illud, accuratiffimum; quippe qui fedulo operam dedit, vt et iurisprudentiae domestica praesidia afferret, et quae ex Graecis Latinisque litteris caussam propositam vel illustrarent, planamque sacerent, vel ornarent, scite conquireret. Leyfer in ben Medit. ad Pand. Band I. G. 624. bekennet auch , baß er fast alles erschöpft babe , mas in diefer Materie gefagt werden tonne.

63) Progr. de exceptionibus, Vit. 1700 in 4. Ich habe diese fleine Schrift in der Bibl. Richeiana Th. 1. S. 832. angetroffen.

64) Diff. quousque actori reoque in foro Saxonico Electorali liceat deferre ius iurandum? Vit. 1702. Sie ist auch bash barauf seinen Electis Processus exsequutiui mit einverseibt worden.

65) Progr.

- 65) Progr. de iusta et laudabili Romanorum erga periuros seueritate, 1702. auf 2 Bos gen in 4. Es wurde ben Gelegenheit der unter Gottfr. Svedus gehaltenen Doctordisputation de iudice, circa vitanda periuria prouido, ausgesettiget.
- 66) Progr. de continentia caussae secundum ius civile et canonicum 1703. 2 Quartbogen. Bolis Doctorpromotion veranlassete diese kleine Schrift ebenfalls.
- 67) Oratio de Ictis superioris saeculi, in Academia Vitembergensi, welche in den Actis saecularis sacri Academiae Vitembergensis 1704. in F. Seite 161. ju lesen ist. Sie ents halt verschiedene, jum Theil unbekannt gewesene, Umstätte von Wittenbergischen Rechtslehrern aus dem 17ten Jahrhunderte, und die Schreibs art macht dem Redner viele Ehre.
- 68) Enarratio L. 10. D. de jure fisci, et L. 2. C. qui et aduerf, quos in integr, restit, non posfunt . Lipf. 1705. in 4. 1 20pb. 18 Bogen. Die erfte Schrift wurde ichon 1694. als eine acas bemifche Differtation unter bem Titel : de jure fisci in dubiis quaestionibus, gedruckt. smote, ad L. 2. C. qui et aduerf, quos etc. welche ich vorber angeführt babe, ericheinet bier in der alften Thefe mit einem Bufage vermehrter, wodurch bas erfte Capitel ber Movelle 156. ichon Es ift auch bie ebenfalls oben erlautert wird. gedachte Differtation de restitutione in integrum ob reuerentiam denegata, Geite 131. bis 173. mit angefügt worden. Endlich folgen bes Berfaffers Nouissima Academica, nehmi lich: Sermo solemnis de vero intellectu Legis

gis Rhodiae de iactu, ad Decanum Ordinis philosophici, in congressu Candidatorum adornatus, wie auch die, unter der vorhergehenden Nummer, angemerkte Rede de Ictis Acad. Vitembergensis, caet. Die Lateinischen Acta Erudit. 1705. S. 433. geben mehr Nachricht von diesem Buche.

- 69) Electa Processus exsecutiui, possessorii. prouocatorii, et matrimonialis, Lips. 1705. 2 Mlph. I 1 Bogen in 4. Es find eigentlich vier Differtationen, welche 1702. einzeln berausges fommen , bier aber mit anfehnlichen Bermehrun: gen gufammen gedruckt worden find. Allfo findet man t. E. barinn bie Differt. quousque actori reoque in foro Saxonico, caet. und das Pro: gramma de continentia caussarum, welche bende Stude ichon oben fteben. Davon die Latein. Acta Erudit. 1705. G. 436. Im folgenden Jahre lieferte er Gupole: mente bagu. Deue Huflagen traten eben bafelbft 1729. und 1745. in 4. ans licht. Die lette, welche obngefehr 5 Alph. fart ift , bat Tho: mas Bayme, auf Verlangen des Buchbande lers, beforgt, und baben angemerkt, mas nach ber neuen Churfachfischen Procegordnung in ben bortigen Berichten eingeführt worden ift.
- 70) Electa Disceptationum forensium, secundum Ordinationem Processus Saxonici concinnata, Lips. 1706. in 4. Im Jahre 1707. und 1709. kamenzwen Supplemente hinzu. Die beste Ausgabe ist nun diejenige, welche der gebachte Fayme 1738. 4. allba geliefert hat. Sie bestehet aus drenen Banden, die ohngesehr 20 Alph.

20 Alph. ausfüllen, und in den Buchladen 7 Rthl. kosten. Es ist hier ebenfalls bengefügt worden, was der neuen Chursächsischen Process und Appellationsgerichts: Ordnung, imgleichen den nachher ins kand ergangenen Edicten, gemäß ist. In den Leipz. gel. Zeit. 1738. S. 519. und 1739. S. 266. sindet man hiervon mehr. Die turz ke Anleitung, wie Acta zu referiren, ist daraus 1725. dem Expediten Referendario wortlich einverleibt worden.

- 71) Programma de genuino iuris Canonici ysus feu de summa circumspectione et cautione in legendo iure Canonico, eiusque Interpretibus, doctori Protestantium adhibenda, Vit. 1706. in 4. Er sies es brucken, als er, an Straussens Stelle, Orbinarius der Juris stensaussia gewerden war. Es stehet auch in der Philocalia fori S. 173.
- 72) Electa iurisprudentiae criminalis, Lips. 1706. in 4. Der erfte Theil ber Supplemente erfolgte 1707. und der zweete 1710. Im Jahre 1721. erfchien die zwote Huflage, welche & Mlyb. 10 Bogen ftarf ift, und 1737. Die dritte mit ein nigen Bufaben. Ilm Ende bes zwenten Suppler meuts ftebet eine ziemtich weitlanftige Disquisitio, vtrum a Principe temperari poena adulterii posit? welche Frage er bejaber. Der Berr gebeime Rath Bolimer in der Borrede ju feis nen Observationibus selectis ad Carrzovii Criminalia G. 6. urtheilet febr mobl, und jum Rubme des Verfaffers, von dem gangen Buche. Er schreibt : Haec Electa obsernationes non quotidianas continent, quibus Collegia Saxonica

Saxonica huic iurisprudentiae fuccurrere studuerunt. Ipsa manuductio Bergeri breuis, abundat tamen passim meditationibus elegantia plenis, et repurgandae iurisprudentiae accommodatissimis. Vberiora dabunt Deductiones variarum quaestionum forensium, huic libello interspersae, vnde reapse fructum vberrimum ceperunt, quotquot in hac iurisprudentiae parte sese exercuerunt, vt libri recentiores satis superque protestantur.

73) Commentatio de vsu actionum, cum rei persecutoriarum, tum in primis poenalium. Lipf. 1706. in 4. Gigentlich maren es vorber amo Disputationen, wovon die erste de vsu actionum rei persecutoriarum 1704. die andere aber de vsu actionum poenalium 1705, ans licht gestellet worden. Dan fann bierben nachlefen . was Levfer in den Medit, ad Pand. Band I. C. 609. fchreibt. Muf meinem Eremplare fter bet das Sabr 1725. und muß diefes mobl die an: bere Musgabe fenn, ob es icon auf bem Titel nicht gemelbet wird. Es ift 1 21bb. 8 Bogen ftart, zwo angedruckte Reben mit eingeschloffen. in beren erftern er untersucht, sciatne Ictus, an opinetur? Die andere aber verwirft praeceps iuris addiscendi studium. Diese bat er 1697. jene 1699. gehalten. Den Befchluß macht ein Syllabus Legum et capitum selectiorum ex iure canonico pariter ac ciuili, fecundum feriem titulorum, qui Institutionibus et Pandectis continentur, concinnatus.

74) Oratio in laudem Godofr. Strauffii, Icti

et Ordinarit Vitembergensis, 1707. in F. Die Mettelbladtischen Bentrage zur jurisstischen gel. Hist. Band II, S. 284. sehen dies se Rede zwar zehn Jahre später hinaus; allein es ist ein Drucksehler. Sie befindet sich ben den 1707. auf Straußen heraus gegebenen Junerralien.

- 75) De matrimonio compriuignorum Disquisitio, Lipf. 1708. in 4. auf 16 Bogen. Buerft eriablet er die Siftorie der darüber erregten Streis Alsbenn fagt er G. 31. Die eigene Meinung von der Sache. Seine Worte find diese: Comprinignorum coningia permittenda non funt, fi quidem ex parentum matrimonio proles prognata fit; idem dicendum, si mater praegnans sit, hac enim in parte foetus pro nato habetur. Compriuignorum autem coniugia, si quidem ante contracta et confummata fint, quam foetus quidam in parentum coniugio conceptus fit, post conceptam natamque prolem non funt refcindenda. Ein mehreres aus Diefer Schrift fann man in ben gateinischen Actis Erudit. 1708. 6. 467. lesen.
- 76) Responsa ex omni iure, quo in primis Germania vtitur, repetita, Lips. 1708. in F. 12 Alph, 7 Bogen start. Es werden darinn wichtige Rechtssachen aus ben gemeinen und Sache sischen Gesegen grundlich erläutert.
- 77) Progr. ytrum electa ratione experiundi exfecutiua actor reum, qui instrumentum, exquo agitur, iurato negauit, denuo ordinario

rio aut fummario, in specie sic dicto procedendi modo conuenire, atque adeo caussam paullo vberius dissussuse pertractare possit? Vit. 1708. in 4.

- 78) Diff. de iudiciariis Cancellariarum praerogatiuis, 1708. auf 6 Bogen.
- 79) Diff. de contrauindicatione, 1708. chens falls 6 Bogen.
- 80) Diff. de exceptione non numeratae pecuniae aduersus cambium, 1709. auf 4 Bogen. Sie ist hernach der unten folgenden Philocaliae fori Seite 134. bis 173. einverleibt worden.
- 81) Dist. de maturanda dominii probatione per vsucapionem, 1709. 7 Bogen start.
- 82) Annotationes in Lancelotti Institutiones iuris Canonici, ad easque Casp. Ziegleri animaduersiones, Vit. 1710. in 4. 1 Alph. 6 Bos Seine Unmerfungen zeigen meiftentheils Bon ber Geite 169. bis Die altern Quellen an. 210. bat er abermable Academica bengefügt, welche aus folgenden Studen besteben: a) Programma, quo Oratio, Professionis Institutionum iuris ciuilis auspicatoria, intimata eft 1685. Ich habe diefes schon oben angeführt, unter der Rummer 52. b) Oratio inaug, de officio docentium et discentium iurisprudentiam, womit er fein Lehramt ju Bittenberg ans trat; c) Sermo folemnis de jure Regis, ad Decurionem Ordinis philosophici, in congressu erudito Candidatorum, more institutoque maiorum 1689. adornatus; d) fimilis fermo de immunitate Poetarum 1690, e) Oratio de vera Legum interpretatione, 1690. ver: mittelft

mittelft welcher Rede er bas geführte academische Rectorat niederlegte.

- 83) Animaduersiones in Iohannis Brunnemanni Quaestiones ad Pandectas. Accessit Manuductio ad studium iuris, Vit. 1710. in 8. 2 Alph. 9 Bogen stark. Diese Anmerkungen sind nichts anderes, als ein vorher gehaltenes Collegium über Brunnemanns Repetitionem Paratitlorum Wesenbecii, welche zwen Jahre vorher abermahls zu Wittenberg gedruckt worden war. Die angehängte Manuductio ad studium iuris stehet auch in der Buderischen Samsung de ratione ac methodo studiorum iuris, S.115.
- 84) Disquisitio de vtilitate vsucapionis in probando dominio, iis praesertim in locis, quibus recepta est resignatio iudicialis, Lips. 1710. in 4. auf 1 Alph. 10 Bogen. Leyfer in bem Theile VII. G. 81. ber Medit. ad Pand. urtheilet davon also: De hoc argumento optime meritus est illustris Bergerus, atque id non folum ipse luculento Commentario, quem de vtilitate vsucapionis caet. inscripsit, explicuit, fed et eidem lucubratiunculas variorum auctorum, qui idem argumentum pertractauerunt, subiecit. Dieser Unbang beftehet von der Seite fi. an, bis jum Ende, aus folgenden Studen: Corollaria duo, alterum de dominio fructuum, quod b. f. possessori demum acquiritur, percipiendo, alterum de genere praescriptionis contra pupillum, itemque minorem, qui a tutore curatoreue in contrahendo adhibiti non fuere; Frantzkii quaestiones 12. Variar. Resol. lib. II. cum D 4 addi-

additione; Carpzovii Decif. 127; Decif. Elect. Saxon. 61; Ioh. Philippi Observatio ad eandem Decisionem; Meyeri Tract. de inuestitura Saxonica; Ioh. Ge. Schubarti Diss. de resignatione dominii iudiciali; Kleinii Diss. de resignatione iudiciali.

- 85) Progr. quo Electorum Processus matrimonialis Th. 52. et Supplementorum p. 157. itemque Supplem. Disceptat. forens. P. II. p. 94. proposita sententia vindicatur: desertam coniugum partem deserentem, si quidem hanc ante nouam issius copulam carnalem facti poeniteat, recipere in thorum oportere, 1711. in 4.
- 86) Progr. quo desensitatur, testamenta militum in sedetis, sine omni solemnitate condita, valere, eoque verbo: in sedetis statiua, praesidia, itemque hiberna indicari, 17:1. 2 Bogen in 4. Er versertigte es ben Gelegenheit der Doctorpromotion Joh. Gottst. Fartungs. Diese, nebst der vorigen Schrift, stehet nun auch in der Philocalia sori von der Seite 180. an.
- 87) Diff, de his, quae circa praescriptionem moratoriam falso traduntur, 1711. 5 Bo: gen. Die lette academische Streitschrift, wellche er auf die Catheder gebracht hat. Hierben muß ich erinnern, daß ihm in des Lipenius jurist. Bibliothet noch zwo zugeeignet werden, die eine de crimine falsi, die andere de mortuo viuo; Allein ich glaube es nicht eher, bis ich sie gesehen habe.

88) Occo-

88) Oeconomia juris, ad víum hodiernum adcommodati, Lipf. 1712. in 4. Diese erste Musgabe beforgte Muguftin Levfer. Gie ging fo bald ab , daß fcon 1713. eine-neue gemacht werden mußte. Die dritte, welche sein Sohn, Christoph Zeinrich von Berger, geliesert bat, erfolgte 1719; die bierte vermehrter 1728. Die funfte 1734. übernahm der gedachte Gobn, nach des Baters Tode, abermable, veranstaltete ben richtigen Abdruck, und feste eine furge Bor: rede bingu. Darauf tam Die fechfte 1741. und Die fiebende, welche aber auf dem Titel erft Die fechfte genennet wird, und 6 Mlph. 14 Bogen ftarf ift , 1755. jum Boricheine. Mugust Bach bat fie mit Bufdhen aus den neue: ften Churfachfischen Rechten und Befegen an ge: borigen Orten verseben, auch ba, wo es nothig gemefen, aus den gemeinen Rechten etwas einges Mußer bem bat er, nach bem Benfpiele ruct. des Verfaffers , bin und wieder Unmerkungen aus den besten Muslegern des Romifchen Rechts angebracht. Bon ben Borgugen biefer Muffage wird in der Bachischen Critic über jurift. Schriften , Band V. G. 196. u. f. w. ein mehreres gefagt. Dun ift fchon wieder eine neue vorhanden, welche, nach Bachs Bemibungen, von dem geschicktenleipziger Rechtsgelehrten, Berrn Hofrath Carl Gottfried Winckler, aber: mable vermehrt worden ift. Gie trat eben allba 1771. auf 6 2llph. in median 4. ans licht. Was Die Gigenfchaften des Buches felbft anbelangt : fo ift bas Urtheil in der Biblioth. iuris Struuio-Buder. G. 345. ber neuesten Muflage gang ger grundet, wenn es beißt: Haec Oeconomia ob ordinem, neruum, tractandi scribendique DS accura-

accurationem, omnibus effe debet commendata. Es ift nicht allein in Gachfen, fon: . bern auch in antern Gerichten beutscher Provinjen, ja felbft benm fanferlichen Reichsbofrathe. fleifig gebraucht worden. Doch bis biefe Stun: be bat es fast überall feinen Werth behalten: nur ift ofters der Bortrag etwas fubtil, und baber nicht für ungeübte Lefer. Der Berfaffer bat mit feinen oben gedachten bren Differtationen de iurisprudentiae Romanae praecognitis Grund ju biefem beliebten Berte gelegt, woben icon Ge. Abam Struve in ber lurisprud. Rom. Germ. forensi ben Plan gezeigt batte. Berter breitete fich nur mehr aus, und fuchte burch Grundlichkeit, und geschickte Erflarung ber ichweren Stellen im Romifchen Gefegbuche, feine Arbeit weit brauchbarer zu machen.

89) Philocalia fori, seu Miscellanea iuris forensis, accurante filio, Chr. Henr. Bergero, Lipf. 1713. in 4. auf 2 Mlph. 21 Bogen. Bier fteben brenerlen befondere Sachen. Erftlich zwo Differtationen, Die eine de discrimine bonorum vxoris, die andere de herede in re certa Bende Stucke find von Muguftin Leyfern verfertiget, und unter Bergers Bor: fife 1709. von andern vertheidiget worden. Dan fann bavon jenes Medit, ad Pand. Band V. G. 161. und 662. nachschlagen, woselbft er von ber erften nur einen Muszug gemacht, daben aber auch viel neues bingugethan, und die alten Gabe verbeffert; die andere Differtation bingegen mit menigen Beranderungen und Bufagen gang eins geruckt bat. Darauf folgt die fcon angeführte Disput. de exceptione non numeratae pecuniae

niae aduersus cambium, und eine von seinem Sohne, Christoph Zeinrichen, de selectis fidei commissorum capitibus. Go weit gebet der erfte Theil diefer Sammlung. Der zweete enthalt bren Programmata von Bergern, 1) de genuino iuris canonici vsu; 2) de recipienda deferente coniugum parte in thorum connubialem; 3) de testamento militum in fedetis confecto; welche Stude fcon vor: ber in ihrer Ordnung vorgefommen find. Dritten Theil nehmen 78. ben unterschiedenen Gelegenheiten ins land ergangene Chursachfische Berordnungen, und von ihm verfertigte Rechts: fpruche, ein, welche zur Erlauterung feiner ubris gen ans licht gestellten Schriften gar qute Dienfte leiften tonnen.

- 90) Decisiones summi Prouocationum Senatus Elector. Saxoniae, Dresdae 1720. in 4. fast 4 Alph. start. Was sein Sohn, Christoph Zeinrich, als Herausgeber baben gerthan habe, werde ich in dessen Lebensbeschretz bung anmerken.
- 91) Consilia iuris, Lipk 1731. in F. 13 Alph.
  14 Bogen. Diese hat sein nur gedachter Sohn ebenfalls ans Licht gestellet. Sie sind von den oben angeführten Responsis ex omni iure gang unterschieden.
- 92) Reichshofraths Gutachten wegen des iuris primariarum precum ben Patronatstiftern. Er soll der wahre Verfasser dieser noch keine zwölf Octavseiten ausstillenden Schrift senn, welche in Mosers Miscellaneis iuridico-historicis, Th. I. S. 48. zu lesen ist.

Wie

Wie viel er auch ju Georg Reufners, ober Reiszners, eines gebohrnen Giebenburgen, m Wit: tenb. 1722. in 4. gedruckten Comment, succincta ad ius statutarium, seu municipale Saxonum, in Transyluania, welches Buch aus einigen vor: ber unter feinem Borfibe vertheidigten Differtatio: nen emftanden ift, bengetragen babe, folches, wird in ben Allerneuesten Nachrichten von iuriff. Buch. Band IV. G. 194. genau ergablt. Bingegen find die 1709. und 1711. unter ihm gehaltenen Differtationen, die eine de exordio proprietatis. feu origine dominii; die andere de priuilegiis, ordini militari ex iure Romano competentibus, nicht feine, fondern bes Refpondenten, Joh. Bottfr. Bartuntts, Arbeit. Doch eine andere vom Sabre 1707. de Logomachiis in iure geboret ganz allein bem damabligen Candidaten der Rechte, Muruffin Levfern, zu.

Diese Nachrichten sind sowohl aus einem schriftlischen Auffage seines jungsten Sohnes, des gewesenengeheimen Justigraths zu Celle, als auch aus seines Bruders, Joh. Wilh. von Bertter, Gedachtnißzrede auf ihn, genommen worden. Sie ist nun in der Wincklerischen Ausgase der Oeconomiae iuris, nebst dem kurzen Berzeichnisse der Schriften, zu sinden; wos ben sich jedoch einige Unrichtigkeiten mit eingeschlichen haben, z. B. die Collationes Cathedrariae, welches Wertgen gar nicht darunter gehöret.

#### IV.

Christoph Heinrich, edler Herr von Berger.

Fr war der alteste Sohn des vorhergehenden, und wurde zu Wittenberg am 18 Marz 1687 gebobren, auch bafelbft 1710 Doctor der Rech: 3m Jahre 1714. erlangte er eine Benfiger: fielle ben bem Miederlaufiger Landgerichte, und in der Juriften Facultat ju Wittenberg, mogu 1719. die ordentliche Profesion der Institutionen fam, nebst dem damit verbnidenen Affesorate im dortigen hofgerichte und Schoppenftuble. Er lies fich auch um Diefe Zeit jum Comes Balatinus machen. Nachher erhielt er Die Warde eines Churfurftlich Cachfischen Uppellationsraths ju Dresden, 1723. aber eines Sof: und Juftitienrathe. Im Jahre 1726. flieg er gur britten Lebrftelle ber Rechte, und lebte, von 1727. an, verschiedene Jahre ju Ihr rich, als Churfachfischer Enbdelegirter Commiffarius, um die mischen bem damabligen Fürften von Dft: friesland und ben Landftanden jugenommenen Streis tigkeiten bengulegen. Als endlich fein Bater gu Bien verftorben war, ernennete ihn Kanfer Carl ber fechfte 1733. an begen Plat gum Reichohofra: the, in welcher aufehnlichen Bedienung er furge Beit barauf, nehmlich am 15. Julius 1737, fein leben beschloß. In der mit Unnen Margarethen bon Schirr geführten Ghe murbe ibm eine Tochter gebohren, welche mit dem ehemahligen Reichshofres the von Wolzogen vermahlt gewesen ift. Gine Beschicklichkeit ift frenlich berjenigen nicht gleich ju ichaken , wodurch ber Bater fich fo berühmt gemacht batte. Indef verdienen boch nachftebende von

#### 62 Christoph Beinr. edler Berr v. Berger.

ibm berausgegebene Schriften, daß fein Undenken erhalten werde:

- 1) Diff. de felectis fideicommissorum capitibus, Vitemb. 1710. Mit diefer Schrift erwarb er fich, unter bes Baters Borfike, ben Doctor: titel. Gie ift bernach in beffen Philocaliam fori, Geite 13. mit eingebruckt worben.
- 2) Entwurf eines Formulars ju füglicher Ginrich. tung der Bollmachten, Leipz. 1711. auf 2 Quart: bogen. Ich babe diefe fleine Schrift nur in des Wolfenbuttelifchen Buchbandlers, Meifners, 1767. gedruckten Bucherverzeichniffe, Band I. G. 225. gefunden.
- 3) Progr. de valore legatorum et fidéicommissorum particularium in testamento parentum vel liberorum fiue nullo, fiue per querelam inofficiosi rescisso, 1718. 1 Quarte bogen, ju Krantius Doctordisputation de remissione iuramentorum, unter Menckens Borfike. Man wird barinne feinen fonberlichen Troft finden.
- 4) Progr. de furore, sponsalia contracta disfoluente, 1718. Es ift 13 Bogen in 4. ftart, und zu der unter Joh. Balth. Wernhern gebaltenen Doctordisputation de praescriptione immemoriali ausgefertiget worden. Er bat aber febr wenig von der hauptfache gefagt.

5) Progr. ju der unter Gottfr. Ludewig Menchens Borfike vertheidigten Difputation contributione Suecica 1718. Diese Schrift ift mir von handen gefommen, und ich babe vor: ber den Inhalt anzumerten vergeffen.

6) Progr.

# Christoph Heinr. edler Herr v. Berger. 63

- 6) Progr. de vsu et auctoritate iuris ciuilis Romani in doctrina iuris publici, 1719. in 4. auf 2 Bogen. Coler hat es auch in seinen Actis litter. Acad. Vitemb. 1719. in 8. S. 30. ganz eingerückt. Er trat damit sein juristisches Lehramt an, woben er eine Rede pro scientia iuris contra Pyrrhonismum iuridicum hielte, welche aber nicht gedruckt worden ist.
- 7) Diff. de praescriptione sponsaliorum, 1719. 5 Bogen stark. Sein Bruder, Friedr. Lude, wig, war der Respondent, und er giebt sich auf dem Titel als Berfasser an. Sein damabliges Alter macht es aber nicht wahrscheinlich, daß er vielen Autheil daran werde gehabt haben.
- 8) Decisiones summi Propocationum Senatus Elector. Saxonici, e schedis paternis collectae, et cum in ordinem redactae, tum ex jure viterius illustratae. Dresdae 1720. fast 4 Alph. in 4. Bas er hierben gethan habe; zeiget ichon die Huffchrift. Seine vornehmften Berdienfte find biefe, bag er jeder Decifion furge Unmerkungen vorgefeht, und verschiedenes aus bes Baters Electis Disceptat. forens. beffen Oeconomia iuris, auch andern Schriften Gach; fischer Rechtsgelehrten, bengebracht bat. In den Lateinischen Actis Erudit. 1721. G. 364. werden einige Proben aus dem Werke felbit au: geführt. Roch weitlauftiger aber ift folches in ben Deutschen Actis Erudit. Band VI. G. 936. gefcheben.
- 9) Dist. de iure personarum, quas vulgus laruas, seu Mascheras, dictitat, i. e. vom Carnavalsrecht, Vitemb. 1720. 7 Bogen.

# 64 Christoph Beinr. edler Berr v. Berger.

Machber bat er diefe Schrift ansehnlich vermebrt, und fie eben allda 1723. unter bem Titel beraus: gegeben: Commentatio de Personis, vulgo Jaruis, feu Mascheris, von der Carnavals: Das gange Wert beträgt 2 Miph. 11 Bo: gen, und 21 Bogen fullen Die Rupfer baju aus. Diefe enthalten Die Gemablde ber Maften und Schaufpieler, wie folche in einer alten Sandichrift des Tereng, ohngefebr vom neunten Jahrbun: berte, welche die Baticanische Bibliothet gu Rom bat, angetroffen werden. Er bat alles aus der Critic, Biftorie, Moral und Jurispru beng erlautert, und in vier Capiteln abgehandelt. Die nur gedachten Lateinischen Acta Erudit. 1724. G.40. und die Deutschen Acta Erudit. Band VIII. Stuck 96. G. 858. geben von die fer gelehrten Arbeit, welche ohnstreitig Die vor nehmfte feiner übrigen ift, mehrere Rachricht. Die Bufchrift bat er an den großen Benetia nifchen Relomarfchall, Grafen von Schulenburg, gestellet, welcher ibm bafur einige auf den glud: lichen Entfats ber Bestung Corfu geschlagene goldene Debaillen jum Gefchenk überreichen laß fen. Go verfichern meine gefchriebenen Dach: richten. Dasjenige Eremplar aber, welches ich por mir babe, ift mit einer Bufchrift an den das mabligen Ronig in Doblen , Friedrich Muguft, verfeben.

10) Disquisitio vtrum, et quousque, pacta dotalia ex Statutis sint interpretanda ac supplenda, Vit. 1722, in 4, auf 17 Segen. Er hat verschiedene Rechtsspruche jur Erlauterung mit eindrucken lassen.

II) Diff.

# Christoph Heine edler Herr v. Berger. 65

- 11) Diff. selecta iuris dotalitii capita continens, ibid. 1723. auf 6 Bogen. Den Inhalt kann man in ben Actis Academ. Vitemb. Dieses Jahres Seite 106. finden.
- 12) Progr. in quo ostenditur, successionem seudalem iure Saxonico Electorali, quando remotiores in linea collaterali cum proprio iure simultaneae inuestiturae in seudo succedunt, sieri non pro capitibus, sed pro stirpibus, atque adeo nepotem etiam ad successionem admittendum esse, 1723. in 4. 34 Wagners Promotion, auf 1. Bogen.
- 13) Oratio de dicto Mich. Apostolii: Quisquis pepercerit malis; iniustitia afficit bonos, welche er, ben Niederlegung des academischen Nectorats 1723: hielte. Sie ist eben allba S. 255-260. ganz abgedruckt zu lefen.
- 14) Progr. ad Diff. inaug. Ich. Chrift. Klettii 1723. 1 Quartbogen. Es ift, außer dem Lebens, laufe des Candidaten, nichts besonderes darinne.
- 15) Diff. de iure Ordinum Imperii territoriali circa operas subditorum, 1724. Sie ist 5 Bogen start.
- 16) Progr. vtrum eo casu, quo arrestum in bonis seudalibus a iudice, qui dominium directum rei seudalis simul habet, impetratum, in dubio sicubi dominus se non declararit, in ipsam seudi substantiam, an vero in huius fructus atque commoditates solummodo, concessum intelligatur? 1724. auf 1½ Sogen in 4. Er sundigte damit Joh. Sriedt. Weenhers Doctorpromotion au.

#### 66 Christoph Beinr. edler Herr v. Berger.

- 17) Progr. de indole pecuniae feudalis, quae Germanice Lehn Quantum vocatur, 1727.

  1½ Bogen in 4. Es ist im Marz zu ber uns ter Brausens Borsise vertheidigten Doctors disputation de iure degradationis canonicae geschrieben worden, aber sehr kurz gerathen.
- 18) Progr. de iure reluendi bona sub hasta vendita, liberis heredibus competente, 1727. in 4.

Er hat auch seines Vaters beliebte Oeconomiam iuris zu keipz. 1719. Die Philocaliam fori eben baselbst 1713. bende in 4. imgleichen die Refolutiones Legum obstantium zu Wittenberg 1716. in 8. heraus gegeben, und das lestere Buch mit neuen Zusähen bereichert.

Mettelbladts Hällische Bentrage zur jurist. gel. Historie, Band II. S. 434. Ioh. Guil. Bergeri Orat. lectiores p. 661. Joh. August von Berger geschriebene Nachrichten.



#### V.

# Friedrich Ludewig edler Herr v. Berger.

Inter Joh. Zeinr. von Berger Sohnen ister der zweete gewesen. Der 23 Januar 1701. warzu Wittenberg der Tag seiner Geburt. Nachdem et allda die academischen Studien getrieben hatte, gieng et nach Wen, wo er sich, unter des Vaters Ansührtung, besonders auf das deutsche Staatsrecht legte, da es ihm denn nicht an Gelegenheit sehlen konnte, in den wichtigsten Sachen eine genauere Kenntniß zu erzlangen.

Er war erst 23 Jahre alt, als er 1724. Herzoge lich Würtembergischer würklicher Regierungsrath wurs de. Nachher präsentirte ihn 1728. der OberAheinissche Erans zum Bensiher des Reichs: Cammergerichts, weswegen er auch im folgenden Jahre die gewöhnliche Kelation, mit allem Benfalle, verfertigte. Wenige Zeit vorher hatte ihm die Wittenbergische Juristen Fascultät die Doctorwurde in den Rechten, vermittelst eines Pateints, ertheiset.

Weil da mahls zu Wehlar keine Besoldung für ihn offen war: so trat er unterdeß ohngesehr 1730. als gesteimer Legationsrath in die Fürstlich Braunschweigisschen Dienste zu Wolfenbüttel, woselbst er zu verschies dem Commissionen gebraucht wurde. Daben lag ihm doch viel daran, daß er je eher, je lieber, zur würklichen Introduction in Wehlar gelangen mochte, welche aber immer von einem Jahre zum andern aufgeschoben blieb. Er war daher gesonnen, im November des Jahres 1735. nach Wien zu reisen, und sernere Kamerliche Promotoriales ans Cammergerichte auszuwürken,

dergleichen er schon, unter dem 13 Marz, dieses Jahres, erhalten hatte. Allein es überfiel ihn ploglich ein ne Krankheit, woran er bald darauf noch im Jahre 1735. zu Wehlar unverhenrathet verstarb.

Man hat diesen frühzeitigen Todesfall, seiner aus, nehmenden Geschicklichkeit wegen, sehr bedauert, und er ist einst, jur Belohnung derfelben, von dem Kansfer Carl den VI. mit einer goldnen Kette und einer dar, an hängenden großen Medaille; von dem Konige, Friedrich Wilhelm, in Preußen aber mit dem Ritter: orden de la Generosité begnadiget worden.

Das Verzeichnis seiner hinterlassenen Schriften, welche alle zum Staats: und Bolkerrechte gehoren, auch meistentheils das Geprage einer guten Gelehrfamteit und Beurtheilungskraft haben, ift folgendes:

1) Politisches Bedenken über Die Rrage: ob ber Ranferliche Titel und Dame, obnbeschadet Ranfer: licher Majestat, und bes Romischen Reichs allerhochften Wurde, nicht weniger berer driftli: den Ronige und frenen Staaten Vorrecht und Intereffe, bem Czaaren von Rugland communis ciret werden fonne? 1722. in 4. auf 9 Bogen. Er bat fich nur unter ben Unfangsbuchftaben fels nes Ramens, welche Frid Ludew. nobilis Dominus de Berger bedeuten follen , ju erkennen -Mad der G. 44. folgt eine fernere grundliche Untersuchung ber Dufifchen Praten: fion, welche er für ungegrundet balt. In Joh. Jac. Mosers unparth. Urtheil. von jurid. und Sifter. Buch. Gt. IV. G. 373. ftebet eit ne Recension, welche bem Berfasser eben nicht rubmlich ift. Es beißt zwar überhaupt, dag er auweilen'

zuweilen etwas befonderes bengebracht habe, aber Br. Mofer führet auch viel mehr an, welches man an feiner Urbeit aussehen fonne. Diefes zu bestäti: gen, wird er beschuldiget, daßer 1) offenbar falfche Sachen mit einmische; 2) in ber gangen Abband: lung ju feichte und mangelhaft fen; 3) nicht allemabl aus ben besten Quellen schopfe; 4) ofters nicht die richtigsten, grundlichsten, und wohl jufammen bangenden Gage vortrage; 5) wor: aussehe, aber nicht erweife, bag die dem Romi: fchen Kanfer zufommenden Vorzüge ungertrenn: lich, oder doch eine Folge bes Titels Ranfer, Allein wenn man bedenkt , daß diefe Schrift die erfte Probe fen, welche der Berfaffer in einem Ulter von 21 Jahren ber gelehrten Welt vor die Mugen gelegt hat: fo wird ihm, nach der Billigfeit, vieles muffen ju gute gehalten wer: Bon feines jungften Bruders Unmerfun: gen darüber ift ber folgende Artifel am Ende nachzuseben.

2) Vindiciae iuris Imperialis in magnum Tusciae Ducatum; siue consutatio scriptionis, cui titulus: Memoire sur la liberté de l' Etat de Florence, 1723. in 4. auf I Mph. 3 Bogen. Das Memoire felbst ift auf 7 Bogen angedruckt. Weilauch Joseph Averani 1721. ju Pifa in einem besondern Buche de libertate ciuitatis Florentiae ju beweisen gesucht batte, daß Floreng fein Reichslehn, fondern ein unab: hangiger Staat fen : fo stellte Berter 1725. auf 1 Alph. 15 Bogen in & bagegen ans licht: Nouam, eamque plenam, Affertionem iuris, quod S. Caesareae Maiestati, ac S. Imperio, in magnum Tufciae Ducatum com-E 3 petit.

- petit. Doch hat er seinen Namen nicht vorge fest. Des Averani erwähnte Schrift ist von ber S. 91. an mit abgedruckt worden.
- 3) Commentatio de iure consecrandi et coronandi Regem ac Reginam Bohemiae, ad Archiepiscopum Pragensem spectante, Lips. 1723. in 4. Eine Schrift von , Bogen.
- 4) Consultatio politica, concernens quaestionem: vtrum Caesari et Imperio Romano Teutonico, itemque Italiae Ducibus ac Principibus ipsis, horum admissio ad sessionem et suffragium in Comitiis expediat? 1723. in 4. auf 10 Bogen. Er hat sich daben des ers dichteten Namens Hermanni Romani della Congiontione bedienet. Daß er aber der wahr re Bersasser davon sen, ist besannt genug. Borr nehmlich sucht er darzuthun, wie vortheilhaft es dem Kanser und Reiche sen wurde, wenn man den Italianischen Prinzen Sis und Stimme auf dem Reichstage zugestunde.
  - 5) Reflexiones über ein helmstädtisches Responfum iuris, barinnen zwen Quacktiones, validitatem pacti Domus illustris, libertatem,
    circa matrimonia constringentis, betreffend,
    erörtert werden, Leipz. 1723. auf 9 Bogen in 4.
    Auch hier hat er sich unter den Buchstaben F.
    L. E. H. v. B. zu verbergen gesucht.
- 6) Gründliche Erweisung, daß Ihro Kom. Kansferliche Majestät in Dero Desterreichischen Nies derlanden nach Belieben Commercia zu stabilizen, und zu Aufrichtung einer Ost und Westind dischen Compagnic Privilegia zu ertheilen berrechtiget, Regensburg und Leipz. 1723. 8 Quart bogen

bogen fart. Es ist diese Schrift auch in die Europaische Staatscanzlen, Th. XLIII. S. 515 - 608. eingeruckt worden.

- 7) Vindiciae iuris ac privilegii în Indas atque Africam navigandi, Belgis Austriacis concessi, Lips. 1724. 20 Bogen in 4. start. Da bende Stude jusammen gehören: so habe ich sie nicht von einander trennen mogen.
- 8) Rechtmäßige Vorstellung, wie höchstnöthig es fen, die eingeführten, und sowohl Ihro Romisch-Kanserlichen und Königl. Catholischen Majestät Landesfürst. Gewalt und Autorität überaus nachtbeiligen, als auch Dero getreuesten Unterthanen in Italien sehr beschwerlichen abusus sacri officii Inquisitionis abzuschaffen, 1723. in 4. auf Bogen ohne Namen.
- 9) Succinctae animaduerfiones ad Henr. de Cocceii Iuris publici prudentiam, Lipf. 1724. in 8. auf 2 Mlph. 9 Bogen. Der baben befind: liche Appendix, varias Commentationes atque Deductiones caussarum illustrium et publicarum complexa, liefert 1) G. 496. in einem wiederholten Abdrucke Die oben Mummer 4. angeführte Confultationem politicam; 2) 6. 609. Commentationis Specimen de terris regni immediatis, ad Cocceii Iurispr. publ. cap. IX. cui subiunctum aliud de domanio imperiali ad idem caput; 3) S.667. Specimen Commentationis de Ecclesiae Bambergensis officiis; 4) S. 677. Comment. de Archiofficiis regni Teutonici, eorumque origine, vbi Cocceii sententia, quam in cap. XII. Iur. publ. prud. exhibuit, ex instituto

instituto discutitur; 5) S. 697. Specimen · Commentationis, de prinilegio de non cuocando Austriaco, ad subditos reales, núlla immedictatis inita ratione, producendo, vbi de fingularibus illius prinilegii praorogatiuis breniter differitur; 6) 6. 713. fuccinctam difquifitionem de non cessibili iuris de non appellando qualitate; 7) S. 725. Comment: de potestatis territorialis et aduocatiae hereditariae iure circa afyla : 8) S. 739. Specimen Comment, de gentina potestatis territorii origine, ciusque pariter ac iuris Caesarei indole, vbi praesertim Giovanni sententia Germaniae Principis p. 83. fq. Procem. ex instituto examinatur ac reiicitur; 9) 6. 781. Disquis, de jure territoriali, Archiduci Austriae, et aliis S. R. I. Principibus, in bona, ab Ordinibus equestribus ecclesiasticis: possessa, competente. Bulebt folgt ein Regifter ber vornehm: ften Sachen. Was ber wurdige Berr Ctatsrath Moser in der Bibl. juris publ. Th. III. G. 1148. bavon urtheile; fann jeder felbft nachle: fen. Er raumet givar ein, Daß ber Berfaffer vie: te gute und practifche Gachen bengebracht babe; allein er feget auch verschiedenes an der Arbeit aus, j. E. daß er feine tehrfage jum Bortheile Des Kanferlichen Sofes, und Saufes Defterreich, fo boch treibe, als faum jemable ein Publicifte gethan, und als man zuweilen offenbar mit Be: Gollten aber wohl viele Pu: fiand nicht fonne. bliciften ju finden fenn, welche von aller Par: theplichkeit fren geblieben find?

10) Opuscula miscella quaedam iuris publici, Lips.

Lipf. 1725. in 8. obne Benfegung feines Da: mens. Diefes Buchelgen, welches 181 Bogen ausfüllt, war zu einem Anbange ber vorbergeben: den Rummer bestimmt , fonnte aber , weil die Leipziger Meffe beran nabete, nicht fertig werden. Man findet darume 1) eine Commentationem . de pari vel dispari forma Bohemiae ac Austriae, et reliquorum Imperii Romano-Teutonici territoriorum, vbi in primis Goldasti et Ludewigii peruerfae opiniones profligantur, welche Abhandlung über it Bogen ftart . ift; 2) fuccinctam Commentationem de iuribus ac priuilegiis praecipuis ferenissimae Domus Virtembergicae; 3) Demonstrationem iuris circa collationem Electoratus vacantis, Caesari soli competentis; 4) Quaeftiones iuris publici, ius collectandi Ordinis equestris immediati concernentes; 5) arundliche Erorterung der Frage : ob ein, in eis nem Reichsleben , succedirender Mgnat bas bon feinen Borfabren benen Unterthanen illicite et contra Leges prouinciae abgedrungene Ver: mogen , oder fonft gemachte Schulben, wieder: um zu erfeben, und allenfalls vermittelft Wieder: erstattung bes erlittenen Schadens , ober auch Rachlaffung anderer , ihme mit allem Recht ge: bubrenden Contributionen, und beboriger Com: penfation, vollige Satisfaction ju leiften fchuldig fen? Daß er verschiedene Abbandlungen, nebm: lich de Vicariatu Saxonico, ad Bohemiam non spectante; de singularibus priuilegii de non euocando fubditos, itemque iuris de non appellando Austriaci; de Archiepiscopi Pragenfis iure priuatiuo ungendi et confecrandi, fiue coronandi, Regem ac Reginam

nam Bohemiae; de potestate Archiducali Austriaca in bona Ordinis Iohannitici. territorio sita; und endlich de iure Asylorum, 6. 48. 101. 117. und 135. angeführt, aber nicht bengefügt babe, lefe ich in ber Moferischen Bibl. jur. publici Th. II. G. 747. Allein Die meiften find wurflich , wiewohl unter falfchen Beis chen, und veranderten Titeln, im Unbange jur verhergebenden Rummer. Rur die de Vicariatu Saxonico, uno de Archiepiscopi Pragenfis jure, caet. fucht man vergebens. Berr 110= fer fallt jugleich von der Arbeit Diefes Urtheil . baß fich ber Berfaffer berfelben nicht fchamen burfen ; jeboch wird auch erinnert , es fen bas Werkgen außerordentlich fehlerhaft gedruckt, und man tonne jum oftern nicht einmabl einen Berftand berausbringen. Wabr genua!

- 11) Propositio quaedam de caussis ac dissidis fummorum aliquot Europae Principum, et de horum amicabili compositione, et solidae pacis restauratione, in suturo Congressu Cameracensi persicienda, 1728. in 4. Der Catalogus Bibl. L. B. de Cramm, welcher zu Welfenb. 1764. in 8. gedruckt worden, eignet ibm Th. II. S. 272. gedachte Abhandslung zu. Ich habe sie daraus erhalten. Sie ist 14½ Bogen start.
- 12) Gründlicher Beweis, daß in Reichs Garantie: Sachen pluralitas votorum auf dem Reichstag jur Abfassung eines allgemeinen Reichsschlusses Statt habe, Wolfenb. 1732. in 4. auf 10 Borgen. Es ist auch in eben diesem Jahre eine Franzissische Uebersetzung in 4. erfolgt.

13) Stande

- 13) Standhafte Behauptung der ben dem Durchl. Erzhause Oesterreich sestgesetzen Erbsolge, und der deshalber von dem Römischen Reiche übernom: menen Garantie, 1732. in 4. Bende Schristen sollen, nach Rohls Hamb. Bericht. von gel. Sachen 1733. S. 424, von ihm eben salls versertiget worden senn. Die letzte hat man in Zabers Staatscanzlen Th. LXII. S. 474-595. mir eingerückt.
- 14) Reflexions sur le Projet de la nouvelle Monarchie, 1734. auf 5 Quartbogen.
- 15) Unparthenische Gedanken über das Bezeißen des Churbanrischen Hoses, (Frankfurt) 1735. 4 Bogen in 4. Auch diese benden Schriften sind ohne seinen Namen and Licht getreten. Die lette, von welcher bier die Rede ift, lies der Magistrat zu Regensburg, auf Bezehren des Chursufürsten von Banern, öffentlich am 28 April, durch den Scharfrichter, verbrennen, worüber der Römisch Kanserl. Hof, vermittelst eines scharfen Rescripts au gedachten Magistrat, sein Misswergnügen bezeigte. Es ist hiervon die Neue-Europ. Fama, Band I. S. 588 623. mit mehrern nachzusehen, wo auch die ganze Schrift, deren Original unter die raresten gehöret, einges druckt zu sinden ist.

#### Im Mst. bat er hinterlaffen:

a) Eine Deduction von den Reichsfturm:Fahnen, und dem Saufe Wurtemberg zustehenden Reichspanner, oder Reichs: Fahndrichsamte, gegen das Churhaus Hannover.

b) Gine

b) Eine Deduction von den Gerechtsamen des Fürstl. Hauses Würtemberg über das Closser Zwiefalten. 2170fer in den Miscell. iurid. hist. Th. l. S. 199. und 223. führet sie bende an.

Ioh. Guil. Bergeri Orat. lectiores, p. 663. Johann Augusts von Berger geschriebene Nach: richten.



#### VI.

# Johann August edler Herr v. Berger.

it ihm, als dem jüngsten Bruder des vorherz gehenden, mache ich den Beschluß der Nach; richten von Rechtsgelehrten, welche zur Berz gerischen Familie gehören. Wittenberg ist ebenfalls der Ort, und der 27 August des Jahres 1702. der eigentliche Tag seiner Gehurt. Er studirte auf den benden Universitäten zu Halle und Leipzig, und blieb hernach einige Zeit den seinem Bater zu Wien.

Das große Unfeben beffelben, und feine eigene Be: schicklichkeit, bewog den damabligen Landgrafen von Beffen: Darmftadt, ibn 1723. unter dem Character eis nes gebeimen Legationsrathe, und mit einem Gehalte von zwen taufend Gulden, in Dienste zu nehmen, ba er benn die Ungelegenheiten diefes Runftlichen Saufes et liche Jahre lang zu Bien beforgte. Chen Bergleichen that er auch fur die Fursten von Raffau: Ottweiler, und Dettingen, weben er von dem legtern ein Creditiv an die damablige' regierende Kanferin, Elifabeth Chriftine, erbielt. Einige Zeit nachber beehrte ibn ber Konig von Preugen, Friedrich Wilhelm, mit dem Orden de la Generofité, welcher aber von deffen Rach: folger abgeschafft, und in einen andern pour le Merite permandelt murbe.

Im Jahre 1729. begab er fich in die Churbraunischweigischen Staaten, indem er als hof; und Canzlen; rath nach Celle berufen worden war. Diese Bedie; nung hat er bis an sein Ende verwaltet; doch ift 1759. ein ordentliches Missorat im dasigen Hofgerichte da:

#### 78 Johann August edler Herr v. Berger.

ju gekommen, und zehn Jahre vorher ihm ichon ber Character eines Königl. Großbritannischen geheimen Justigraths bengeleget worden.

Im Cheftande hat er feit 1730. gelebt, und mit ber altesten Tochter bes gewesenen Oberamtmanns von Zutto, zu Stolkenau, zehn Kinder erzeuget. Ein Paar Sohne von ihm leben in Hannoverischen Kriegssbiensten. Er starb zu Celle am 7 Julius 1770.

Den fo berühnten Bergerifchen Namen ift er ebenfalls mit einigen wohl gerathenen Schriften auszus breiten, bemührt gewesen, welche hauptsächlich zum Staatsrechte gehören, und in folgender Ordnung aus licht getreten find:

1) Succineta Commentatio de imperio maris Adriatici, Caesari, qua Regi Dalmatarum ac Principi Istriae, vt et Regi Neapoleos atque Siciliae proprio; fine confutatio fcriptionis apud Londorpium Tomo I. Actorum public. lib. 2. cap. 15. pro Republica Venetorum concinnatae, Lipfiae 1723. in 4. auf 20 Bogen. Eben diese gelehrte Abhandlung ift auch 1725. in 4. Italianisch überfest unter bem Titel berausgefommen: Il dubbio chiarito intorno al dominio del Mare Adriatico. Man febe davon ben Catal. Bibl. Rinckianae, G. 649. bald im Unfange. Die Gelegenheit ju dies fer Arbeit gab Die Drientalifche Compagnie. Denn als felbige die frene Schiffart auf dem Moris atischen Meere zu treiben anfieng : fo nahmen es bie Benetiager übel, weil fie glaubten, bagman baburch ihrer eingebildeten Berrichaft über Diefes Meer zu nabe trete. Leip. gel. Beit. 1723. G. In der Biblioth. iuris Imperant. G. 360.

## Johann August edler herr v. Berger. 79

237. heißt es von dieser Schrift: Dalmatiae Regum iura in mari Adriatico solide satis, Neapolitanorum vero non pari industria deducuntur. Bur Belohnung hat der Versasser vom Kanser Carl dem VI. eine gostene Gnadens fette, nebst einer daran hangenden Medaille, erhalten.

- 2) Ius apanagiale, seu disquisitio de statu Principum ac Comitum in Germania apanagiatorum immediato, huiusque origine, natura, essectu. Accessit discussio quaestionum assinium, 1) an Vidua illustris in dotalitio domino territorii sit subiecta? 2) an Princeps apanagiatus iuris Senioratus sit capax? Lips. 1725. in 4. Fast 1 Alph. start. In der zwoten Sammlung des deutschen Parbillotis der Musen, Rummer 2) sieher eine Recension davon. Es ist auch diese Schrift in Joach. Meiers Corp. iuris Apanagii S. 233 285. eingedruckt worden.
- 3) Collatio Codicis Iuris Alamannici, tam prouincialis, quam feudalis, eiusque antiquiffimi de anno 1434. cum Msto Argentoratenfi 1505. impresso, ad cuius exemplar illam adornauit Ioh. Meichfnerus editionem, quae prodiit Frf. ad M. 1566. Lipsiae 1726. in 4. mit dem Register 3½ Mps.
- 4) Gedanken von dem Neichs Schilbträgerante. Diese stehen in Mosets Reichs Zama, B. Vi. Cap. 33. S. 428-436. Er hat sie auf eir nes vornehmen Wienerischen Ministers Verlangen in lateinischer Sprache aufgesehr. Christian Gottlied Schwarz suchte einige Jahre darz auf

### 80 Johann August edler Herr v. Berger,

- auf diesen kurzen Vorschlag weiter auszusühren, theils in dem Problemate do S. R. I. Archiscutifero: theils in der Erläuterung desselben, welche zu Altorf 1739. in 4. ans licht trat.
- 5) Rurge, jedoch grundliche, Deduction, daß Gr. Durchlaucht, Dem Pfalgarafen von Birckenfeld, Die Succesion in dem Bergogthum 3wenbrücken, nach Ableben des jegigen herrn Policiforis, von Rechtswegen gebuhre, Wolfenb. 1731. in 4. ohne feinen Ramen, 3 Bogen ftark. Unter die fer Aufschrift bat mir ber Berfasser felbit feine Arbeit befannt gemacht. Bernuthlich ift es eben daffelbe Stick, welches in Lunice Biolioth. Deduction. Th. II. G. 319. der Jenichenis fchen Unsgabe also angeführt wird: Rurge, je-Doch grundliche Borftellung der in Pfalz-Zwenbrudifcher Succeffionsfache fur bes herrn Pfalggrafen zu Burdenfeld Soche fürst!. Durchl. ftreitenden Gerechtsame. und derer fouft ben der Sache, sonderlich in flatum publicum, einschließenden Bedentlichfeiten.
- 6) Commentatiuncula de raptu infantum infidelium ad baptismum. Diese nur dren Seizten aussüllende Schrift, welche eine Arbeit von einem Paar Stunden zu senn scheinet, stehet im Monathe Marz unter der Nunmer 3) der 1739. in 8. gedruckten Cellischen gelehrten Annterstungen, und wird nicht leicht gelesen werden können, da dieses Tagebuch in wenige Hande gekommen ist.

Im Mst. hat er hinterlaffen: Unvorgreifliche Unmerkungen über bas so betitelte politische

#### Johann August edler Herr v. Berger. 81

politische Bedenken, betr. die Frage: ob der Kansferliche Titel und Name, ohnbeschadet Kansferl. Majest. und des Römischen Meichs allers hochsten Würde ie. dem Czaaren von Nußland communiciret werden könne? Ju mehrerer Ersläuterung dieser Materie abgesaßt. Die angeführete Schrist hat ihren Ursprung von seinem Bruder, Friedrich Ludewigen, wie ich im vorhergehenden Arrikel gemeldet habe, und es sind diese Annerskungen darüber bereits 1730. auf 150 Bogen in Find Drucke fertig gewesen. Es hat sich aber kein Berleger dazu angegeben, vermuthlich, weil das gesoderte Geld für die Arbeit, nehmlich drenßig touisd'or, zu hoch geseht war.

Bergeri Orat. lectiores p. 665. welche Nache richt aus Joh. Hug, von Berger eigenhandig geschriebenen Auffage, unter bem Jahre 1767, von mit ergänzet worden ist.



#### VII.

# Christoph Besold.

bibingen war der Geburtsort eines merkwürdigen Belehrten , beffen Lebensumftande ich iebo bes schreiben will. Er fam 1577. jur Belt. Gein Bater, Ulrich Befold, war zuerst ein Movocat all: Da, und trat bernach als Secretair in Die Dienste ber frenen Reichsstadt Eslingen. Ins Liebe gegen feinen Cobn, welchen er frubzeitig zu Tubingen ftudiren lied. banfte er aber ab, und gieng felbft dabin gurucke, in ber loblichen Abficht, daß er ihn immer unter den Mus. gen haben, und die Erziehung beffelben befto gluctlis cher beforgen mochte. Der junge Befold widmete fich, außer ben ichonen Wiffenschaften , vorzüglich ber Rechtsgelehrsamfeit, erlangte auch schon 1598. Die Doctormurde auf Diefer Universitat. Durch die 210: vocatur benm bafigen Sofgerichte, womit fein Bater fast vierzig Jahre beschäftiget gewesen war, sichte er nich ebenfalls bekannt zu machen, und den Weg zu eis nem juriftifchen Lebramte zu bahnen, welches er 1610. Diefes verwaltete er mit großem Benfalle, und ber bamablige Bergog von Burtemberg erwies ibm viele befondere Gnade, trug ibm auch zum oftern Die wichtigften Ungelegenheiten auf. Er batte alfo wohl zu Tubingen bleiben, und vielleicht noch Bergog: Illein als die Rans licher Minister werden tonnen. ferlichen Kriegevolfer fich ber Burtembergifchen Lande bemachtiget batten, verlies er feine Stelle, und gieng 1634. Offentlich von ber Evangelischen Rirche jur Romischeatholischen über.

Darauf wurde er Desterreichischer Regimentsrath; und

und endlich, mit dem Character eines Churbaperischen Raths, Professor der Rechte zu Ingolstadt, wo er sich, durch seine weitläuftige Gelehrsamkeit, in so gros ses Ansehen seite, daß ihm verschiedene Reichestände und Städte, auch der Konigl. Danische Jof, Dienste andothen. Selbst Kanser Ferdinand der zweete wolkte ihn nach Wien ziehen, und der Pahst, mit der Berdingung eines jährlichen Gehalts von viertausend Seur dir zum Prosessor in Bologna ernennen. Eheer aber einen sesten Entschluß gefaßt hatte, was er wählen wollte, starb er schon zu Ingolstadt am 15 Septembr. 1638. im 61. Jahre seines Alters.

Bu Tubingen trat er mit Barba Braitschwert in ein Chebundniß, und zeugte, nach einer Beit von drenftig Jahren, eine Tochter, Marien Dorotheen, welche jedoch frühzeitig verschied. Die Mutter berfele. ben, Die beh des Mannes leben ber Protestantischen Religion beständig jugethan blieb, schwur felbige boch ein Daar Monathe nach feinem Tode ab, und befennes te fich ebenfalls jur Papiftifchen. Reimmann im 26. V. C. 160. feiner Hiftor. litter. der Deutschen ergablet, die Jestiten, Diese vortreflichen Beiflichen, waren ihr in der Geftalt ihres Mannes erfchienen, und batten ihr fo lange jugerufen , auch ben Berluft ber Geligkeit vorgestellet , bis fie endlich den beiligen Dannern Gebor gegeben , worauf fie ihnen einen gu: ten Theil ihres Bermogens vermachen muffen.

Was Besolden selbst zur Religionsveranderung ber wogen haben moge, weis man nicht genau genug. Einie ge wollen sie theils aus theologischen, theils aus politischen, Ursachen berleiten, und bald einem Aergerrnisse an dem gottlosen keben verschiedener Protestanten, wie auch an der Streitigkeit zwischen Lucas Offant.

dern, bem jungern, und Johann Urnden; balb bem elenden Buftande ber lutherifchen Rirche, nach ber 1634. unglidlich ansgefallenen Rordlinger Schlacht, Allein in der Samb. Bibl. historica, sufchreiben. Centurie VII. G. 100. wird Diefes lettere in 3weifel gezogen, weil man Spuren finde, daß Befold bes reits 1630. ju Beilbrunn fich beimlich jur Catholifchen Religion befennet babe, ba es um die Sachen ber Dros teftanten noch wohl geftanden; es fen alfo der Urfprung feines Abfalls von der Schlacht ben Mordlingen nicht Die Meinung des Valentin Undrea berauleiten. fommt mir mahrscheinlicher vor , jumabl , ba er ebes bem Befolds vertrauter Freund gewesen ift. fcbreibt in feinem Lebenslaufe, ben bem Jahre 1635, es fen berfelbe in ben Glaubenslehren niemable Gate telfefte gemefen , und babe er fich barinne , burch bas oftere lefen Papiftifcher und lutherifcher Schriften . gan; verwirrt gemacht. Chrift. Thomasius in feinen Oration, academ. G. 525. fest die vornehmfte Urfache des Abfalls in dem Mangel einer fcharfen Beurtheilungefraft , und in ber übermäßigen Reigung pur Platonifchemnftifchen Theologie.

Befold war sonst vieler Orientalischen, der Spar nischen, Italianischen und Franzosischen Sprache wohl kundig, daben sehr arbeitsam, auch von gar guzem Gemüche. Vita externe inculpatus, ex testimonio D. Wagneri notissimo, animo sedatus, discursunon iniucundus, sermone modicus, vanitatis osor, eiusdemque, sine laesione grauitatis, quodammodo satyricus irrisor suit, schreibt Weiszmann in der Histor. eccles. Noui Testam. B. II. S. 741. der ersten Austage. Man hat eine große Anz zahl zum Theil gar beträchtlicher Schristen von ihm, in welchen man jedoch so wenig strenge Ordnung, als besonz besondere Fähigkeiten im Urtheilen, suchen muß. Sehr oft raft er alles zusammen, was er nur hat finden townen, ohne es in eine schiedliche Berbindung zu bringen. Beil er gewohnt gewesen, einzelne Stücke mit einigen andern wieder ausiegen zu lassen: so ist mir das Berzeichnis derselben ziemlich sauer geworden. Indeß glaube ich, es werde das folgende, welchem ich auch fremde, nur von ihm berausgegebene, Schriften einverleibt habe, genauer und vollständiger senn, als es bisher vorhanden gewesen ist.

- 1) Discussiones Quaestionum aliquot de vsuris, et annuis reditibus, Tubingae 1598.
  in 4. Er wurde damit, unter David Magis
  rus Borsike, Doctor der Rechte. Nachher hat
  er diese Disputation in die Vitae et mortis considerationem S. 31-57. mit eindrycken lassen.
- 2) Discursus de Appellationibus, Tub. 1606. und 1608. in 8. Diese Ausgabe ist vermehrter, und 1 Alph. 1 Bogen start. Sie hat den Titel: de appellatorio iuuamine Tractatus, in quo variae et difficiles, ad hodiernam maxime Imperii Romani saciem accommodatae, perstringuntur politicae quaestiones. Die driv te Aussage ist eben alba 1678. auf 1 Alph. 8 Bogen zum Borscheine gesommen.
- Laudatio funebris D. Ioh. Valent. Neyfferi, Herrenbergensis, I. C. et in Acad. Tubing. quondam Digesti veteris Professoris, Tub. 1610. in 4.
- 4) Exegesis difficillimae Legis, Iuris gentium 7. D. de pactis, Tub. 1613. in 4.
- 5) Signa temporum; fiue succincta rerum, post

post religionis immutationem, ad hoc aeui in Europa gestarum, diiudicatio, Tub. 1614. in 4. Er soll darinne die Pabstliche Relizgion sehr übel abgemahlet haben.

- 6) Templum Iustitiae; siue de addiscenda et exercenda Iuris prudentia Dissertatio, Tob. 1614. und abermasses 1616. in 4. Der zwoten Ausgabe ist bengesägt: Papinianea securis, optimi Icti luculentum proponens exemplum, et de periculis nostri saeculi Oratio, ad resipiscentiam cunctos adhortans. Diese Nede soll vorber 1612. einzeln ans Licht gestreten senn.
- 7) Disputationum Nomico-politicarum libri III. vbi de successione, quae regni sit iure, et electione Regia potissimum disputatur, Tub. 1614. und jum andern mable viel vermehrter 1617. in 4. Es ftebet auch Diefes Werkgen, Deffen erfter Theil schon 1610. unter der Muf: fdrift berausgekommen ift : Differtatio, qua certamen praerogatiuae, quod electioni cum fuccessione est, decernitur, in Biermanns ju hanan 1614. in 4. gedrucktem S. R. I. iure publico, B. II. G. 859-944. imgleichen im Bande V. der Differtationum Basileensium, wo es 12 Bogen einnimmt. Wenn man in bes Berfaffers Politicorum libris II. das fechfte Capitel des erften Buchs, wo eben diefe Mates rie abgehandelt worden , dagegen balt : fo wird man eine große Ungleichheit in ber Musführung Denn an diefem Orte bat Befold alles anders, und fürger, vorgetragen.
  - 8) Disputationes ad lib. 1. 3. 4. 5. et 6. Pandectarum,

dectarum, Tub. 1614. Er lies sie 1616. auf 1 Alph. 2 Bogen in 4. vom neuen, unter dem Titel, aussegen: Commentarii succincti vltra 200. iuridicas et politicas quaestiones decidentes. Der dritte Abdruck erfolgte daselbst 1620. in 4. Er ist 3 Bogen starter, als der vorhergehende, wegen eines Auctarii philologici. Darunter verstehet er verschiedene Corollarien, die er vorher einer andern Disputation über die Pandecten, welche gleich solgen wird, mit angehängt hatte. Sie kamen auch 1627. in seiner Farragine Opusculor. iurid. abermahls zum Vorscheine.

- 9) Disputationes, selectiores iuris controuersi theses ex libro 3 et 4. ex lib. 5. et 6.
  ex libro 7. et 8. Pandectarum comprehendentes, ibid. 1614. und 1615. in 4. Essind
  bren besondere Stuck, jedes von 1 Bogen. Vermuthlich hat er auch auf solche Weise über das
  9. und 10 Buch disputirt, um keine kucke zu
  lassen.
- 10) Cinnus Problematum iuridicorum ex libro Dig. 11. et sequ. vsque ad 47. exclusiue depromtorum, 1616. 3 Bog. in 4. nebst dem Auctario quaestionum philologicarum, wovon ich furz vorber geredet habe.
- 11) Illustres Quaestiones ex quatuor postremis Pandectarum libris desumtae, 1616. in 4. auch 3 Bogen start. Weil diese auf einander folgende dren Rummern zusammen geboren, so habe ich sie nicht trennen mogen.
- 12) Hieron. Savonarolae de fimplicitate vitae S 4 Chri-

Christianae libri V. Eiusdem expositio dominicae Orationis, et sermo in vigilia natluitatis Christi, Argent. 1615, in 12. Bon biesen benden Schristen, welche überhaupt 10 Bogen ausfüllen, hat er nur eine neue Aufs lage besorgt.

- 13) Diff. de fuccessione intestati ciuili, Tub.
- 14) Diff. de folutione obligationis ex contractu, 1615. in 4.
- 15) De iurisdictione Imperii Romani Discurfus, ad praesentem Relpublicae Rom, Germanicae faciem accommodatus, Tub. 1616, in 4.
- 16) Axiomata philosophico-theologica, vitam vere philosophicam vtcunque adumbrantia, in zweenen Theilen. Der erfte, welchem Theca gladii spiritus Tobiae Hessii, Norimbergenfis, angehängt ift, trat ju Tubingen 1616. in 12. auf 16 Bogen ans licht, und wurde ju Strasburg 1628. verbeffert, auch vermehrt, wieder aufgelegt : Der andere folgte ebenfalls ju Strasburg 1626. Er enthalt Specimen locorum communium Philosophiae tam Christianae, quam profanae, und ift eben fo ftart, als der erfte, Bang gute Bedanten, aus der beis ligen Schrift, ben alten Rirchenvatern und ber Philosophie. Sollten fie aber wohl von vielen noch gelefen werben?
  - 17) Diff. de antecessorum contractibus, Tub. 1617. in 4.
  - 18) Diff. de iure emphyteutico, ibid. eod. a. in 4.
    19) Hera:

- 19) Geraclites, oder Spiegel ber weltlichen Eitele feit, und des Elendes menschlichen Lebens, aus dem Franzosischen des Herrn Petri Molinai in das Deutsche transferirt, und an vielen Dreten vermehrt, Strasb. 1617. in 12.
- 20) Joh. von Staupin von der Nachfolgung des willigen Sterbens Christi, sammt etlichen D. Eckhardts, wie auch D. Taulers, aus erlesenen Gebeten, Strasb. 1618. und abers mahls 1627. in 12.
- 21) Politicorum libri duo, quorum primus Reipublicae naturam et constitutionem XII. Capitibus absoluit : alter vero de Republica in omnibus partibus gubernanda IX, Sectionibus tractat, Tub. et Francof. 1618. in 4. auf 4 Mlph. 18 Bogen. Borber find es laus ter Differtationen gewesen , und die Ramen ber Respondenten fteben am Ende. 3ch entfinne mich, gelefen zu baben, daß ichon 1614, zwolfe bavon unter der Hufschrift : Collegium politicum, jum Borfcheine gefommen find. Die brits te Tubingische Auflage von 1620, welcher von 21dam Dappen ein ftarfes Regifter angebangt worden , babe ich nicht gefeben. Die bierte trat ju Strasburg 1626, bervor. Von bem eben. allba 1641, gemachten Abdrucke merbe ich am Ende diefes Artifels befonders reden , weil vere fchiedene Stucke baju gefommen find, welche ber Berfaffer erft nach den vorbergebenden Musgaben ans licht gestellet batte. Mus ber erften lies Briedr. Richard Motel ju Tubingen 1620. in 4. eine Synopfin in einigen Tabellen brucken, welche ju Frantf. 1642, in 12. abermable Die Preffe verlaffen baben foll.

- 22) Conclusiones iuridicae de Rom. Imperatoris, Camerae et Statuum caet. imperio et iurisdictione, 1618. Ich habe diese Dissertation nur in Herr Casingers ju Tubingen 1754. gebruckten Instit. iurispr. cameralis, S. 361. angesührt gesunden.
- 23) Disputationes IV. ad Partes IV. Iuris prouincialis Würtembergici, Tub. 1618. und 1619. Gie famen bafelbft 1629. auch in 4. ju: fammen, und 1662. mit Wolfg. 2lbam Lautterbache Differtationen, gleichen Inhalts, un: ter bem Titel beraus: Differtationes iuridicae. ius prouinciale Würtembergieum enuclean-Es find bier vier Lauterbachische. tes etc. und funf Befoldische Differtationen angutreffen, welche lettern I Alph. ausfüllen. Befold babe aus den Papieren feines Bruders vieles mit eingerückt. Im Jahre 1692. ift eben Diefe Muflage unter bem folgenden neuen Titel be: faunt gemacht worden: Iuris communis et prouincialis Würtembergici per omnes IV. Partes, vt et in caussis criminalibus Disserentiae principes etc. Man sehe bier Mosers Miscellan, iuridico-histor. Tb. I. G. 247.
- 24) De natura populorum, eiusque pro loci positu, ac temporis decursu, variatione, et simul etiam de linguarum ortu atque immutatione philologicus Discursus. Tub. 1619. und um die Halfe vermehrter 1632. auf 19 Vogen in 4. Weil er viele Orientalische und Europäische Sprachen gesernet hatte: so war es ihm ein leichtes, dergleichen Such zuschreiben. Unter andern zeigt er im 18. bis zum 22. Capitel, das

daß die Franzosen, Spanier und Italianer nicht wenige Worter aus der beutschen Sprache in die ihrige aufgenommen haben.

- 25) Discursus de Ordine equestri libero, Imperioque immediate subjecto, Tub. 1619. in 4. Diefe Abhandlung , nebft bes Berfaffers Responso in puncto Collectionis equestris ex allodiis et feudis oblatis, stehet auch in Bur: germeistere Bibl. iur. equestris 3. II. G. 129. imgleichen in des ehemabligen Giegischen Buch: bruckers, Sampel, Nucleo Discursuum in iure publico editorum Nummer 11. S. 366. Mofers Urtheil von der gangen Arbeit ift in fei: ner Bibl. iur. publ. Th. II. G. 694. Dieses: Es ift alles gang furz abgehandelt, und die Differtation zwar vor selbige Zeit nicht ohns recht geschrieben, doch taugt sie jego nicht viel mehr; wie denn auch zerschiedene dars inn adoptirte Principia auf Fürstlichen Universitäten jeho schwerlich mehr werden gedultet werden.
- 26) Diff. de pignoribus et hypothecis, Tub. 1619.
- 27) Consideratio Legis et sectae Saracenorum, Tub. 1619. und ju Strasburg 1625. in 4.
- 28) Problemata ex vniuersa iniuriarum materia, Tub. 1619. in 4. auf 3 Bogen. Bielleicht find daraus die zwo Differtationen entstanden, beren Abdruck 1621. in 4. zu Strasburg, uns ter seinen Namen, erfolgt ist.
- 29) Differtationes fingulares, 1) de verae Philofo-

Philosophiae fundamento; 2) de nouo orbe Coniectanea; 3) de Comitibus et Baronibus I. R. G; 4) de iure et imperio Imperialium Ciuitatum; 5) de iure Imperial, Ciuitatum in immutanda religione; 6) de Ordine equestri libero, Imperioque immediate fubiecto, Tub. 1619. in 4. Diefe einzelne Stude bat er bier in eine Sammlung gebracht, welche überhaupt fast 17 Bogen beträgt. follen fcon vorber 1616. befonders beraus ger Bon ber Mummer 3) an find tommen fenn. fie auch in Sampels Nucleo Discursuum, S. 352 - 394. und in dem Bande V. ber Differt. Basileensium. Die Rummer 2) ift des haupte inhalts, bag der Berfaffer glaubt, es maren bie Infeln und bas fefte Land ber neuen Welt, viele Jahrhunderte vor ihrer Entdedung, den Guro: paern nicht gang unbefannt gewefen. Die Rums mer 3) ift 1725, befonders in Lunius Thefauro iuris der Grafen und herren G. 264-274. eingebruckt worden. Much die vierte Differt. de iure et imperio Imp. Ciuit. hat nur neulich in Wetteling Thef. Diff. et Comment, de liberis S. R. I. Ciuitatibus Band I. Rummer 6. einen Plat erhalten, ob fie fcon jego nicht fonberlich brauchbar fenn mochte.

30) Discursus de Aerario publico, insertis duobus Responsis iuris, concernentibus materiam Collectarum, editio II. cui additus est Iulii Caes. Bulengeri de tributis et vectigalibus Pop. Rom. liber, Tub. 1620. in 4. Wenn die erste Aussage jum Borscheine ger kommen sen, habe ich nicht ersorschen können. Eine neue und vermehrtere ist zu Strasburg 1639.

1639. in 4. ein Alph. ftart, mit einem Regir fter, erfolgt.

- 31) Die Spanische Monarchie von Thom. Campanella, Tubing. 1620. in 4. auf 22 Bogen. Besold hat dieses bekannte Buchelgen ins Deuts sche übersetzt. Im Jahre 1624, trat seine Arrbeit abernahls aus Licht, und zwar mit dem Zussaße des Appendix aus dem tateinischen Eremplare von der Frage: whes zu wunschen sen, daß alle christliche Machte einem einzigen Oberhaupte unterworsen waren? auch was auf die nun eine Zeithero aufgestandene Propheten, und berfürgesuchte Prophezen, ungen, zu halten?
- 32) Ant. Massa Galesius, cluis Romanus, contra vsum duelli, nunc primum in Germania editus, Tub. 1620. in 8. Ein kleines Werkgen von 8 Bogen.
- 33) Guil. de Montferrat, Catalani, Tract, de fucceffione Regum, et praecipue Galliae, antea in Germania nunquam impressus, Tub. 1620. in 4. Von diesen benden Schriften ift er nur der Herausgeber gewesen.
- 34) Tract. de tutela et cura, Tub. 1620. in 4.
- 35) Mutui et Scti Macedoniani Tractatio, ibid. 1620. in 4.
- 36) Pentas Differtationum philologicarum,
  1) de iure regio Samuelis; 2) de bombardarum, 3) de typographiae inuention:; 4)
  Coniectanea de Iudacorum conuersione;
  5) de Angelis imperiorum. Accessit Frid.
  Heinii, Rostochiensis, Dist. de probatione,
  quae olim per ignem et aquam, cum feruen-

tem, tum frigidam, fieri folebat, Tub. 1620. auf 17 Bogen in 4. Jedes Stud aber bat feine befondere Seitenzahl. Die erfte Differt. ift auf bas achte Capitel Des I Buchs Camuels, vom 11 Berfe an, gerichtet, und am Ende fter bet eine furge Muslegung bes fechften Berfes im 51 Pfalm. Die Schrift von der Buchdruckeren, worinnen er Guttenbergen, feiner Meinung nach einem gebohrnen Strasburger, die Erfindung ju: eignet, findet man nun auch in Joh. Chriftian Wolfens Monum. typographicis, Th. I. S. 171. In der Tubingifchen Musgabe macht fie noch feine vollen & Blatter aus; ben ber Wol: fifchen bingegen ift fie burd weitlauftige Unmer: kungen des Gerausgebers ftarker geworden. Miceron führet einen andern Abdruck Diefer Samm: lung von 1621. an, ben welcher eine Differtation über die Frage: an, et qualis futura fuiffet Respublica in innocentiae flatu? oben un ftes bet, und diejenige, welche de bombardarum et typographiae origine bandelt, in eine Rums mer gezogen worden ift. 3ch habe aber Diefes Eremplar nicht gefeben, von welchem in ber Histor. Bibl. Fabricianae Ib. V. S. 539. ei: ne furge Dadhricht ftebet. Das Druckjahr ift daselbst 1622.

- 37) Discursus de nuptiis, Tub. 1621. in 4.
- 38) D. Johann Taulers Nachfolgung des ars men lebens Christi, aus einem vor ein hundert und siebenzig Jahren geschriebenen Eremplar nun erstmahls von Wort zu Wort nachgedruckt, Frf. 1621. in 4. Er ist hiervon der Herausges ber gewesen.

39) Diff.

- 39) Diff. de Regalibus, iuribusque maiestatis, Tub. 1621. in 4. Bielleicht ist diese Christoph Sarpprechts, als Respondentens, Arbeit; wenigstens hat derselbe in dem gedachten Jahre dergleichen Schrift, unter der Sammlung vier anderer, and Licht gestellet.
- 40) Hieron. Savonarolae meditationes in aliquot Pfalmos, et eiusdem lamentatio sponfae Christi aduersus tepidos et Pseudo-Praedicatores, Tub. 1621. in 12, Auch dieses Werkzen hat er nur wieder gemein gemacht.
- 41) Delibata iuris, continentia congeriem fuccinctamque refolutionem praecipuarum quaeitionum, quae in decem prioribus Pandectarum libris occurrunt, Tub. 1621. in 4. Der andere Theil in fex libros fequentes Pandectarum, et in quatuor posteriores, folgte 1629. nach. Der Berfaffer veranftaltete fodann eben dafelbit 1632. in 4. eine neue, vermehrte Musgabe in drenen Theilen, welche fich auf als le 50 Bucher der Pandecten erftrecken, Endlich hat Serdin. Christoph Zarpprecht diefes Werk abermable zu Tubingen 1677. mit feinen Bufagen drucken laffen. Es betragt ben nabe 5 Alph. in 4. und ift zuerft aus academischen Dif: fertationen erwachsen. Außer einigen von feinem Bruder de legibus; privilegiis; dispensatione; bat Befold noch eine de libris vtriusque juris mit eingerücft.
- 42) Sechshundert allerhand, theils vernünftiger und furzweiliger, theils auch eiferig und gottse: liger Antwort, oder Reden, aus vielerlen Spraschen

chen überfeht, Tubingen 1622. in 12. Diefe ift bie andere Ausgabe, welcher die dritte, um Sin hundert vermehrt, eben allba 1630. nachfolgte.

- 43) Diss. politico-iuridica de soederum iure, vbi insimul de patrocinio et clientela, ac item de neutralitate disputatur, Argent. 1622. in 4. auf 12 Bogen, und abermable 1641. 104 Bogen start.
- 44) De confilio politico Axiomata aliquam multa: limpido Israelis sonte, rectaeque rationis scaturigine lustrata, Tub. 1622. in 8. Wenn der erste Abdruck geschehen sen, sinde ich nicht. Denn der angesührte ist schon derzweete, ben welchem noch stehet: Axiomatum Appendicula, quae ad pietatem in primis ducit. In der Strudischen Bibl. philosoph. Th. II. S. 174. wird davon dieses gesagt: Per certa axiomata Politicum ex sundamentis theologicis sormare studet.
- 45) Discursus singulares, 1) de natura populorum, eiusque pro loci, situ, et temporum decursu variatione: ac insimul de linguarum ortu ac immutatione; 2) de lege et secta Saracenorum; 3) de disserentia diusae humanaeque sapientiae; 4) de conuersione rerum publicarum; 5) academicae aliquot Dissertationes, nempe pro surisprudentia, et num praestet iure certo, vel manu regia, rem publicam administrari? an practica Philosophia speculatiuae sit praeponenda? de antiqua Philosophia; de Bacchanalium moribus vitandis; Vindiciae

Iurisprudentiae, caet. Tub. 1622. in 4. Daß die benden ersten Suicke schon vorber 1619. abz gedruckt worden, habe ich oben Rummer 24) und 27) angemerkt.

- 46) Dist. de belli pacisque iure, publice proposita, Tub. 1622. in 4.
- 47) Discursus politicus de incrementis Imperiorum, corumque amplitudine procuranda; cui inserta est Dist. singularis de nouo orbe, Argent. 1623. in 4. auf 8 Bogen, und abermahls 1640. 7 Bogen start. Die Dissert de nouo orbe ist schon oben, (unter der Rummer 29,) vorgesommen, und vorber zu Tubingen 1619. ans licht getreten, hier aber hin und wieder vermehret worden.
- 48) Vitae et mortis confideratio politica, libellis tribus comprehenta, quorum 1) de vitae sustentatione; 2) de cura sanitatis; 3) de sepultura agit, Arg. 1623. in 4. auf 14 Bogen, auch even baselbst 1641. auf 12 Bogen.
- 49) Disputationum iuridico-politicarum, in Academia Tubingensi propositarum, kascic. I. Tub. 1623. in 4. Man sindet in dieser Samme lung, welche Besold veranstaltet hat, sehn Dissertationen verschiedener Versasser. Diejenis gen, woran er Antheil gehabt, oder die von ihm selbst versertiget worden, sind solgende zwo, nehmlich: 1) de patrocinio et clientela, welche Georg Imhos, ein Marnbergischer Patrictius, 1620. unter seinem Vorsitze gehalten, Besold aber nun vermehrt und verdessert hat; 2) de iuramento propter calumniam dandorum

et respondendorum, eoque, quod testimonii caussa a testibus, vel peritis, praestatur. In eben diesem Jahre solgte der andere Fasciscul, worinne man neun Dissertationen antrist. Darunter gehören Besolden zu: 1) iuramentorum generica consideratio, variaeque eius species, welche Abhandlung aus 4 Dissertationen bestehet; 2) ius, quod est de iniuriis, per caussas deductum; 3) de homicidio. Endsich gab er zu Tübingen 1629. den dritten Fascicul heraus. Er enthält vier Dissertationen ad sus municipale Würtembergicum, welche er aus den Papieren seines Bruders in Ordnung gebracht hat.

(o) Synopsis politicae doctrinae, Argent. 1623. in 12. Diefes Buchelgen ift nichts anders, als ein Muszug aus beffen oben angezeigten Politicorum libris II. Doch bat er eine große Beranderung mit den Capiteln vorgenommen, auch, an Statt zwener Bucher, viere gemacht. Es trat Anfangs ju Tubingen in Form einer gewöhnlis chen Differtation ans licht. Darauf erschien die nur angeführte Strasburgifche Musgabe, nach welcher eben allda 1628. Die Dritte aus ber Preffe fam. Bu Ingolftadt wurde 1637. Die bierte, welche er betrachtlich vermehret bat, und die zu Frankf. 1642. nachgedruckt worden ift : aber: mable ju Ingolftadt 1643. die fünfte; auch in eben diefem Jahre ju Umfterdam die fechfte veranstaltet, ob es gleich auf dem Titel beißt , baß fie die funfte fen. Roch eine andere ift ju Diem: wegen 1659. fertig worden. Gie find alle in 12, und unverandert. Wenigstens babe ich ben den dren letten Huflagen, welche 13 Bo: gen

gen ausfüllen , feinen Unterfchied mahrgenom;

- 51) Discursus politici de Monarchia, Aristocratia. Democratia, de reipublicae statu fubalterno, et de rei publicae formarum inter se comparatione, Argent. 1623. in 4. auf 1 Mlph. 91 Bogen. Bon ber Geite 98. an, bis 175, find die oben unter der Mummer 29) ges meldeten Differtationen de Comitibus et Baronibus; de jure et imperio Imperialium Ciuitatum; und de Ordine equestri libero, viel vermehrter zu lefen. Befonders bat er derienigen de Imperial. Civitatibus ein weitlaufriges chro: nologisches Bergeichnis ber Kriege angebangt. welche verschiedene Reichsftadte vom Jahre 1372. bis 1525. mit ihren Dachbaren geführet baben. G. 180-217. ift auch fein Rechtespruch über die Frage: an Principes Germaniae fine folennitatibus testari queant ? mit eingerückt mor: Gine neue Unsgabe biefer Sammlung . welche I Milph. 3 Bogen beträgt, ift auch ju Strasburg 1641; berausgefommen.
- 52) Recapitulatio quaestionum monetalium IV, quatuor Responsis iuris comprehensa, Frs. 1624. in 4. 9 Bogen start.
- 53) Diff. de regno Hungariae, eiusque origine, Tub. 1624. in 4. So wird sie im Catal. Bibl. Vffenbach. Band II. S. 235. angeführt.
- 54) Diss. philologica de arte iureque belli, Argent. 1624. 1 Alph. 6½ Bogen, und 1642. 1 Alph. 2½ Bogen in 4.

(F) 2

- 55) Dissertationes iuridico-politicae de iure rerum, familiarum, collegiorum, academiarum, aliarumque vniuersitatum ac territoriorum, Arg. 1624. 1 Alph. 13 Log. und 1641. 1 Alph. 6½ Bogen in 4. Esist die Dissert de iure vniuersitatum mit darinne, welche Wolfg. Jac. Sadtler 1621. unter Befolds Borsige gehalten hatte. Sie ist aber hier gang umgeschmelzet worden. In die Abhandlung de iure academiarum sind auch fremde Reden einz gedruckt, welche besonders die historie der Tubin: gischen Universität betreffen.
- (6) Spicilegia politico-iuridica de Legatis; 2) de sessionis praecedentia; ac item 3) de pacis iure; 4) de arcanis rerum publicarum, Argent. 1624. auf I Alph. 11 Bogenin 4. Die Differtation de Legatis, welcher er noch Die besondere Materie de Legationibus aus des 2lerodius Pandectis rerum judic. Buch X. Titel 15. angehängt bat, ift beffer, und von ber: jenigen gang unterschieden, Die im Muguft Diefes Jahres unter feinem Borfife von Mich. Rafichen vertheidiget worden war : Die lette de arcanis rerum publicarum stehet auch an Urn. Clapmarius Buche de arcan. rerump. bon welchem ich die Leidensche Ausgabe von 1644. in 12. vor mir babe. Gie ift dafelbft ; Geiten ftart. Alle biefe vier Befoldische Schriften find ju Strasburg 1641. auf 1 20ph. 3 Bogen wie: ber abgedruckt worden. Alle ein Unbang geboret dan: Ludov. Rodoffini de Sabloneta Tract. de origine, dignitate, et potestate Ducum Italiae quibus Regalia iuraque Imperii competunt. In quo principaliter tractatur:

an ipsis Ducibus conueniat nomen, vel titulus Serenissimi? Dieses Werkgen ist besonbers 16 Bogen start, und zuerst 1605, in 4. zu Tortona gebruckt, durch Befolds Besorgung aber zu Strasburg 1624, aus der Presse gekommen.

- 57) Diff. de maiestate, eiusque iuribus specialibus, Argent. 1625. in 4. audy 1642. in 4. 1 Mph. 2 Bogen.
- 58) Principium et finis politicae doctrinae, hoc est Dissertationes duae, quarum vna praecognita Politices proponit: altera de republica curanda agit, Arg. 1620. in 4. und vom neuen daselbst 1642. Die erste Ausgabe ist 1 Alph. 2 Bogen; diezwote nur 21 Bog. stark.
- 59) Diff. de contractu emtionis venditionis, Tub. 1625.
- 60) Discursus politici singulares de informatione et coactione subditorum, vbi agitur 1) de educatione, studiis litterarum, peregrinatione, et cura religionis; 2) de praemiis, poenis et legibus; 3) de magistratibus et censoribus, Arg. 1626, 1 Alph. 3 Bogen; serner 1636, und 1647, in 4, auf 21½ Bogen.
- 61) Discursus politici singulares de tribus domesticae societatis speciebus, maritali, siliali et seruili; deque iure ordinibusque ciuium, vbi in primis agitur de ciue, peregrino, nobili, Arg. 1626. 17½ Bogen, ibid.
  1647. 14½ Bogen, in 4. Bende Stucke sind vorber 1614. als besondere academische Dissertationen and Licht getreten.

**B** 3

- 62) Diff. de privilegiis litteratorum, Tub. 1626. in 4. 2½ Bogen ftark. Eben baselbst erfolgte 1631. in 12. seine Dissertation de Studiosis, Magistris, Licentiatis, Doctoribus, eorumque privilegiis et immunitatibus, welche vers muthlich baraus entstanden, und nur weiter ausgesuhret worden ist.
- 63) Consilia de iure Stapulae, Tub. 1626. in 8. Diese Schrift kenne ich nur and der Bibliotheca Mastrichtiana, S. 407.
- 64) Diff. de feruitis vasallorum, Tub. 1626. in 4. auf 4½ Bogen.
- 65) Synopsis rerum ab orbe condito gestarum, Arg. 1626. in 12. obngefebr 4 Bogen. Er ift ben Fußtapfen Sleidans in feinem Buchelgen de quatuor Monarchiis nachgefolgt, aber ein ganges Jahrhundert weiter, nehmlich bis 1620, Im Jahre 1630. gab er diefes fortgegangen. Werkgen ju Tubingen viel vermehrter auf 1 211pb. in 12. heraus, und lies dasjenige binten an drus den, was Mich. Ritius von den Konigen der Franken , ju Spanien , Jerufalem , Reapel , Sicilien und Ungarn gefdrieben bat. felbft aber machte noch ein furges Bergeichnis der Romifchen Pabfte, imgleichen der Ronige in En: gelland, Poblen, Dannemart, Rormegen, Schweden und Bohmen , dazu , welches alles jufammen ohngefehr 15 Bogen enthalt. Des Verfassers Tode wurde die vierte Auflage ju Ingolftadt 1639. in 12. beforgt, welche man 1643. an einem andern Orte wieder abdruckte. Die Ingolftadtische hat Joh. Jac. Speidel veranstaltet, und aus Befolds bengeschriebenen Unniers

Unmerkungen betrachtlich vermehrt, auch fein leben, wie es D. Urnold Rath, ein gewese: ner College von Diefem, in einer auf ibn gehalte: nen Leichenrede erzählet batte, nebft bem Bergeichniffe feiner Schriften , angefügt. Alles biefes be: tragenur 24 Bogen, weil der Unbang von allerlen Special Biftorien in Diefer Musgabe meggelaffen worden. Ueber die erste von 1626, welche gemeis niglich Synopsis minor beißt, bat Christoph 20dam Rupert gar ichone Erlauterungen ver: fertiget; beren Abdruck Chr. Alenold zu Murn: berg, mo er Prediger und Professor war, 16:9. in 8. veranstaltet , und die Befoldische Arbeit bis auf die Wahl bes Ranfers, Leopold, fortge febet bat. Diefes Eremplar gab Tobias Gutberleth ju Franecker 1698. in 8. abermahls un: ter Die Preffe. Er fugte nicht nur feine eigenen Moten, fondern auch Chr. Schraders chrono: logische Tabellen bingu. Sieraus ift ein Buch von mehr als 2 Alphabeten erwachfen, und es lieat fo viele Belehrfamfeit darinne , bag man ungablige biftorifche Differtationen bavon fabris Go urtheilet Die Sambura. ciren fonnte. Biblioth. historica Th. VII. G. 103. Sierben aber muß ich aus bes Crenius Diff. epiftol. I. de furibus librariis G. 38. ber Leidenschen Mus: gabe vom Jabre 1716. noch anmerten, bag ber oben gedachte Rupert Befolben eines gelehrten Diebstahls beschuldiget babe, mit ben Worten, ipsum historiam Seiani in Synopsi maiore non suis verbis referre, sed Baronii, quem exscripserit in anno Chr. 33. num. 47. vt et alibi facpius. Et quamuis aliquando nominare foleat, tamen id tam subdole facere, vt nescias, quae Baronii, quae Besoldi sint. (3) A Diefe

Diese Stelle soll in der Frankelerischen Austage ber Synopseos vom Jahre 1698. S. 254. stehen. Zefolds Anweisung zu den Geschichten der vier Monarchien ist nichts anderes, als eine Deutsche Leberschung der kateinischen Synopsis, welche Kerzog, Ferdinand Albrecht, zu Graunzschweig-kineburg verfertiget hat. Sie ist zu Rinzteln 1685. in 8. dem Historischen Blumenzthal bengesigt worden, welches Buch vorher, unter dem Titel: Joh. de Zusteres Blumzlein allersen Geschichte, von eben diesem Prinzen überschit zu Hannover 1673. in 8. zum Borzscheine gekommen war. In dieser Austage ist die Ueberschung der Besoldischen Historie 90 Seizten stark.

66) Opusculorum iuridicorum farrago, complectens maxime frequentium juris prinati quaeftionum explicationem. Pars I. continet de principiis iuris Dissert, philosophicam; Pars II. Synopfin Institutionum iuris. qua illae adhuc in viu; (welches Wertgen fchon vorber ju Strasburg 1623; in 12. nebft andern Schriften von ibm de verae Philosophiae fundamento etc. beraus gefommen war) Pars III. Commentar, ad tit. 1. 3. 4. 5 et 6. libri I. Pandectarum, vltra 200. juridicas et politicas quaestiones decidentem, cui infuper Auctarium philologicum est subiunctum; Pars IV. Discursum iuridico-politicum de nuptiis; Pars V. mutui et Scti Maeedoniani tractationem; Pars VI. de tutela et cura Tractatum. Tub. 1627. in 4. Synopfin Inft. iuris bat ber Reichshofrath von Senckenberg 1743, im Anhange feiner neuen Muffage Auflage des Brachylogus Iur. ciuilis G. 41. mit einverleibt. Sie nimmt daselbst nur 6 Blatz ter ein; er nennet sie aber mit Rechte elegantissimam. Die im dritten und den folgenden Theis len bestüdlichen Schriften sind schon vorher abz gedruckt gewesen, wie ich an den gehörigen Orz ten bemerkt habe, nehmlich unter der Nummer 8.37.35.34

- 67) Consultationes de infignioribus aliquot, et in primis idris publici quaestionibus, Tub. 1628. vier Theile in &. Befold hat diefe Rechts: fpruche der Tubingifchen Juriften Facultat gefammlet, und feine eignen fteben im zweeten Bans Gie wurden 1614. abermable, mit dem Register Joh. Jac. Brischens, in sechs Thei: len gedruckt, und es find bier die Rechtsfpruche feines Bruders bingugefommen. Darauf erfchien eben allda 1661. eine neue Auflage unter dem Titel: Confiliorum Tubingentium, feu illustrium iuris Responsorum et Consultationum de infignioribus aliquot Iuris tam publici, quam priuati, ciuilis, canonici, ac municipalis Würtembergici caet, quaestio-Gie beträgt auch feche Theile, welche man gemeiniglich in zweenen Folianten antrift. Serd. Christoph Zarpprecht hat nachher die fe Sammlung, von 1695, an, weiter fortge fest, wie bereinft im Artifel von ihm genauer gemeldet werden foll.
- 68) Diff. de pignorationibus, Tub. 1628. in 4.
- 69) Thefaurus practicus, continens explicationem terminorum atque claufularum, in aulis et dicasteriis Rom. Germanici Imperii & 5 vsita-

vsitatarum; vbi simul quam plurima, ad statum rei publicae, mores, historiam, linguamque Germanicam pertinentia, passim interferuntur, Tub. 1629. in 4. Diefe erfte Musgabe beforgte ber bereits oben gedachte Speie Er ftellte bas Wert abermable 1643. und. also nach des Berfaffers Tode, aus deffen binter: laffenen Papieren , nebft feinen eignen Bufagen in einem Roliobande vermehrter ans licht. Dar: auf legte auch Christoph Ludewig Diethere die Sand baran, und gab es ju Murnb. 1659. in zweenen Quartbanden; ferner 1666. und vom neuen, mit einer Continuation, 1679. beraus. Diefer Abdruck beftebet aus 2 Folianten. Jahre 1697. erfolgte bafelbft wieder eine Huffa: ge in R. welche mit einem vorber zu Jena 1674. auf 20 Bogen in 4. zuerft gebruckten Unbange von Ahasverus Britschen 22 Alph. 15 Bogen Die lette, welche ich aus Bucherver: ausfüllt. zeichniffen fenne, aber nicht gefeben babe, ift gu Regensburg, oder Stadt am Sof, 1740. auch in F. bervorgetreten. Die Buchbandler fegen ben Preis Derfelben auf 10 Deutsche Gulden. Was die Be-Schaffenheit der gangen Urbeit anbelangt, welche nach alphabetischer Ordnung eingerichtet ift : fo wird in der Strubischen und Buderischen Bibl. iuris, G. 400. ber Auflage von 1756. alfo bavon geurtheilet : Non adeo rara funt, quae fub titulis continentur, nisi quod quandoque aliqua ad Antiquitates Germanicas facientia, fuerint inserta. Es gefällt mir auch die gegrunde: te Critic Joh. Ulr. Pregizers, welcher in der Differtat. de disciplina notitiae S. R. I. S. 19. fagt: Befoldus in Thefauro practico collectionis vbertate quidem maior Wehnero; (in ObferObservationibus practicis,) sed iudicio, ordine, ac selectu minor. Man sehe jugleich Rulpisens Dissert, de studio iuris publici S. 69. Im Jahre 1690. brachte Ehrenfried Geier zu Jena in 4. zum Vorscheine: Spicilegium Speidelio-Besoldianum, welche Aussgabe 19 Vogen start, und eben daselbst 1710. mit dem also veränderten Litel wiederholet worden ist: Observationes ad ius et antiquitates Germanorum, in vicem Supplementi ad Speidelii et Besoldi Opera.

- 70) Disputatio ad aliquot Würtembergicas Ordinationes, Tub. 1629. in 4. Sie stehet auch in den oben, (unter Nummer, 23.) anger sührten Disputationibus ad Ius prouinciale Würtembergicum, vom Jahre 1662. S. 174. Moser in den Miscellan. iurid. histor. Th. I. S. 251. ertheilet Nachricht davon.
- 71) De verae Philosophiae fundamento; de studio liberalium Artium et Philosophia; de Encyclopaedia, seu complexu omnium disciplinarum; ac de vulgari illo prouerbio: in omnibus aliquid, in toto nihil, Dissertationes, Tub. 1630. in 4. Nach der Anzeige des Litels ist dieses school die dritte Aussage. Das voran stehende Stud war bereits, wie ich unter der Nummer 29.) gemeldet habe, im Jahre 1619. vorhanden. Wenn die ersten Abdrucke erschienen sind, weis ich nicht.
- 72) Diff. de nullitatibus, Tub. 1630. in 4.
- 73) Differt. de iure fequestrationis, Tub. 1630. in 4.

74) Ad

74) Ad Ordinationes Politicas incluti Ducatus Würtembergich (über die Fürstl. Bürtem: bergische landesordnung) Commentarius fuccinctus: varias politicas et iuridicas quaeftiones, omnemque fere municipalis Reipublicae continens administrationem, ex aduerfariis et notationibus Christophori ac Ioh. Ge. Befoldorum delibatus, prinataeque Disputationis loco, sub praesidio praedicti Christ. Besold, semel atque iterum propositus a Ge Ludov. Lindenspür, Tub. 1632. in 4. Diefe 2 Alph. 18 Bogen ftarte Schrift ift barauf 1662. vom neuen gedruckt worden, und aus dem schonen Catalogo Bibl. Rinckianae G. 7c. erfebe ich, daß es ben der zwoten Muffa: ge nicht geblieben fen. Denn es beift bafelbit: Prodiit noua editio Vlmae a, 1733. sine omni mutatione, fed nostra Tubingae, fede Musarum, impressa, superat illam. 3n einigen Buchbandler Catalogis babe ich binger gen den Ulmifden Abdruck unter ber Jahrgabl 1729. mit diesem Titel gefunden : Commentarius fuccinctus in varias politico-iuridicas quaestiones, quae saluberrima consilia ad omnem fere municipalis Reipublicae administrationem subministrant, nec non Ordinationes politicas incluti Ducatus Würtembergiei illustrant. Rach des Berrn Etatsraths Mofers Berichte, an dem oben angeführten Orte, G. 251. beruft fich Befold in feinem Thesauro practico oft auf diese Arbeit, als die feinige, und er bat auch ohnfehlbar bas meifte Indef wird fie nicht felten baju bengetragen. Lindenspuren allein jugeeignet. Gie foll bef: fer und vollständiger, aber mehr politisch ; ale juristisch,

juriftifch, gerathen senn, wenn man fie mit ber 1629. verfertigten Differtat. ad aliquot politicas Ordinationes Würtembergicas vergleichet.

- 75) Diss. de modo referendi seu votandi in caussis ciuilibus, tam primae, quam secundae instantiae, Tub. 1632. in 4. auf 21 Bogen.
- 76) Diff. de diuisione rerum, ibid. 1633. in 4.
- 77) Diff. de capacibus, 1634. in 4. Siewird in der Bibl. iur. Lipeniana angezeiget.
- 78) Diff. de iure censuum, siue redituum, emendorum emtorumque, 1634. auf 4½ Quarthogen.
- 79) Historia Orientis, continens seriem resque gestas Imperatorum Constantinopolitanorum (post auulsum Occidentem) ac etiam Turcicorum, vt et Regum Hierofolymitanorum, Siculorum ac Neapolitanorum, Arg. 1634. in 12. auf 23 Alph. Es bestehet biefes Werk aus zweenen Theilen. Im erften wird von ben Griechischen, im andern von dem Turfischen Ranfern gehandelt. Ben den Griechischen fangt er mit dem Micephorus an, und boret mit Conftantin bem XI. auf; ben den Turfifchen bingegen gebet er von Ottomannen bis zu Umurath bem IV, welcher 1623. den Thron bestiegen bat. Mit feinen eignen Worten fagt er nur wenig. Er führet meiftens dies jenigen an , welche er in andern Schriftstellern ge: funden bat, beren Ramen er treulich bingufest. Diefe Methode ift nun zwar für den Berfaffer be: quebm gemefen; boch fallt die Ihmehmlichkeit im tefen gar febr weg, weil die Schreibart Dadurch ungemein ungleich geworden ift. Dan febe die hambura.

Hamburg. Bibl. historic. Th. oder Centurie-VII. S. 103. u. s. w.

80) Prodromus Vindiciarum ecclefiasticarum Würtembergicarum; fine fuccincta, in compendium redacta, demonstratio, quod Monasteria in Würtembergia, quae Aug. Imperator noster, D. Ferdinandus II, iure et armis Deo et Ecclesiae restituit, sint libera, et a Ducum iurisdictione immunia. Emissa in publicum, et missa in antecessium, dum plenior eiusdem argumenti tractatio fequatur, 1636. in 4. auf i Alph. 16 Bogen. Diefe Schrift, ob fie gleich 1726. ju Wien, obne Benennung des Druckorts und Jahres, auf 2 Alph. 7 Bogen in &. wieder bervorgebracht worden, (in ber Borrede gur neuen Wieneris Schen Ausgabe ber bald folgenden Documentorum rediuiuorum beift es, daß folches 1720. geschehen fen, ) bat fich dennoch febr felten gemacht. Es ift ber Mibe ichon werth, Dasjeni: ge bier abzuschreiben , mas Joh. Gottfr. von Meiern in der Borrede jum dritten Theile Der Westphalischen Friedenshandlungen G. 26. bavon melbet. Er fagt nehmlich : Rach publis cirten Edicto restitutorio murben 1630. die im Herzogthum Würtemberg gelegene Clos fter von Ranferlicher Majestat denen Catholischen restituirt, diese aber bald bernach bon den Schweden wieder daraus entfeget, jedoch nach der Mordlinger Schlacht bon des Koniges Kerdinandi in hungarn und Bohmen Ronigl. Majeft. denenselben 1634. bon neuem wieder eingeraumt. nun daben auf allezeit zu mainteniren, führte

te der berühmte Christoph Befoldus, nachdem er die catholische Religion angenoms men hatte, die Feder bor felbige, und pus blicirte Diese Schrift. --- 3ch muß bier aus der hamburg. Bibliotheca hiftor. Th. VII. G. 110. bingufegen , bag die Romifchcatholis fchen, welche als bamablige Berren bes landes alles in ihrer Gewalt batten , Die Rurftl. und Clofter Archive burchgefucht, und barans ge: nommen baben, was fie an schriftlichen Urfunben , Fundationebriefen , Diplomen , Dabftli: chen Bullen, u. f. w. angetroffen. Diefe mur: ben nun Befolden überreicht, bamit er fie in Ordnung bringen , und ans licht ftellen mochte. Mofer in ben Miscellan, iuridico-histor. Th. I. G. 175. und im Deutschen Staatsrechte, Th. 37. G. 93. mo es von Bort ju Bort wiederho: let worden ift , ergablet Diefes ebenfalls , jedoch mit etwas veranderten Umftanden. Er fcbreibt. es habe fich Befold, als die Ranferlichen Wur: temberg eingenommen, binter bas Fürftliche Archiv gemacht, baraus alles, mas er ber Im: medietat der Burtembergifchen Clofter fürtrag: lich ju fenn geglaubt , jufammen getragen , ifnd gegenwartiges Wert, als das Mart, ober viel: mehr Gift bavon, beraus gezogen. Es fen folches mit großer Geschicklichkeit, und Infinua: tion , geschrieben , aber auch mit eben fo großer Bosheit, indem er alles, was jur Defenfion Burtemberge bienen konnte, ausgelaffen, ober verdrebet habe. In der an Ihro Kapferl. Das ieftat und alle Reichsftanbe gerichteten Borrebe, (welche allein in tem Wienerischen Abbrucke 12 Bogen ftart ift, ) wird zu behaupten gefucht, daß die Catholischen Pralaten ben bem Bifige folder

folder ju zwenen niablen vom Kanfer ib: eingeraumten Clofter manuteniret wer? ben mußten , ber Bergog von Wurtemberg bingegen fauorem spoliati vor fich nicht allegie ren fonne , ba fie ichon vor bem Prager Rrieden sich in possessione, auctore Praetore, besun: ben, und so gar im petitorio fundatissimam intentionem batten, welche fonderlich auf den Cabanifchen Bertrag begrundet murbe. Werk felbft ift in gebn Cavitel eingetheilet, beren Rubrigven folgende find: Cap. 1. an Monasteria Würtembergica territoriali Ducum fuperioritati fubiecta fint? ex ipfa Ducatus origine et Monasteriorum sundationibus inquifitum; Cap. II. de Aduocatia Monasteriorum, et illa maxime, quae in protegendo versatur, qualem Würtembergici habuerunt, et an eius iurisdictionem, praesertim territorialem, acquisiucrint? Cap. III. de Aduocatiae reliquis functionibus, Oeconomiae et Bonorum, itemque iurisdictionis tam ciuilis, quam criminalis, administratione: et an in his Wirtembergica territorialis superioritas consistat? Cap. IV. an Praelati in Würtembergia Ducum fubditi censendi, quia eorundem Confiliarii fuerunt; quia iurati; et quia in Confiliis provincialibus locum, et fuffragii ius habuerunt? Cap. V. an Monasteriorum subditi Ducibus Würtembergicis fubfint propter homagii idramentum praestitum; aut quia cum caeteris Prouincialibus armorum lustrationi et expeditioni militari intersuerint? Caput VI. de religionis in Würtembergia immutatione et suppressione potestatis ecclefiafficae:

clesiasticae; Caput VII. de contributionibus Praelatorum in Würtembergia, et an ex his Monasteriorum territorialis subjectio sequatur? Cap. VIII. de iuribus venationum. hospitationum, operarum seruilium et similium: qualianam fint, et an ex territoriali fuperioritate ortum ducant? Cap. IX. Sylloge communium argumentorum, quibus libertas Monasteriorum vlterius probatur, cum interspersa responsione ad argumenta contraria; Cap. X. monstrantur vitia Würtembergicae possessionis, quod iniusta; sine titulo; malae fidei et violenta. Dem ift ans gefügt: Supplementum Praetermissorum de Coenobiis Maulbronnenfi, Blaubeurano et Herbrechtingen. Mus Diefen blogen Rubris quen, ift fcon zu erfeben, was vor erhebliche und pragmatifche Materien Darinnen abgebandelt find, und die Musführung ift von nicht gerin: gerer Wichtigfeit.

21) Documenta rediuiua Monasteriorum praecipuorum in Ducatu Würtembergico sitorum: quae integro et iusto saeculo in Archiuo Ducali, aliisque locis abditissimis, condita et abscondita, tandem. Deo propitio, ab inuictissimo Imperatore Ferdinando fecundo, et Ferdinando III. eiusdem filio, ferenissimo Hungariae et Bohemiae Rege, refuscitata, reuocata, pristinisque communicata Dominis, vniuerfo nunc Orbi legenda, cenfenda, diiadicanda, in lucem producuntur. Praemissa est summaria Deductio libertatis, immedietatis, aliorumque iurium, illis Monasteriis competentium: iuncta

iuncta non nullorum contrariorum argumentorum refutatione succincta, Tub. 1636. in 4. 63 Mlph. fart. Gine neue Muflage, wos von ich ein Eremplar vor Augen babe, murde gu Wien, bod ohne ausdrückliche Anzeige Diefer Stadt , 1720. in &. auf 8 Mlph. veranstaltet. Diefes Wert, welches man fur bas befte aller feiner Schriften balt , und von ben Berfaffern Der hamb. Bibl. hiftor. Th. VII. G. 109-116. recensiret wird, ift die in bem vorbergebenden perfprochene Musführung. Es begreift, wie der Berr von Meiern am gemeldeten Orte mit Reche te verfichert, einen unvergleichlichen Schal von Urfunden, Die gur Erlanterung ber Deutschen Rechte und Gewobnheiten ein trefliches Licht an: gunden. Weil aber folche nur die im Wurtem: bergifchen befindlichen Mannsstifter und Clofter angiengen : fo lies Befold auch die Urfunden ber bafigen Frauenstifter, ju gleichmäßiger Behauptung der Immedietat, unter folgendem Tie tel brucken:

82) Virginum facrarum Monimenta in Principum Würtembergicorum ergastulo litterario, iusta annorum centuria, iniusta detenta captiuitate, quae tandem Superis fauentibus A. C. 1634. Serenissimi Hungariae Bohemiaeque Regis, Ferdinandi III, victrici erepta manu, praeeunte perbreui contentorum omnium compendio, iuridicis, aliisque, prout rerum varietas exigebat, stipata notationibus, in lucem prodeunt: Orbi vniuerso, suam Dominarumque suarum demonstratura innocentiam, Aduersariorum detectura vim et iniustitiam: qua ipsa

ipfa quidem in tam aliena, tamque diuturna, conjecta vincula; hae vero facratis fuis 4 integro prope faeculo fuerint destitutae bonis ac domiciliis, Tub. 1836. in 4. Ein Band von 3 Alphabeten, welcher nichts anderes. als ber zweete Theil bes vorigen, aber weit fel: tener, als jener , angutreffen ift. Gein Dame ftebet zwar , eben fo, wie auf ben vorbergeben: ben benben Werken , nicht auf bem Titelblatte; allein man tann ben mabren Berfaffer gar leicht aus ber beutschen Borrede errathen, in welcher er viele Mube angewendet bat, Die Bortreflich: feit bes Monnenstandes ju beschreiben. Die Worte auf bem Titel: justa annorum centuria bedeuten, foldes erflaret bie Wurtembere gifche Biftorie. Denn ber Bergog Ulrich führte. nach seiner Restitution, 1:35. Die Evangelische Religion ein; Bergog Cherhard ber britte binger gen mußte 1634, als Die Echlacht ben Mordline gen verlobren mar, feine tande ben Kanferlichen Bolfern Preis geben, und verlaffen. Dan fann ein mebreres von diefem Theile in der Sambura. Bibl, hiftor, am angeführten Orte. G. 116-119. nachlesen. Befold bat nun frenlich dem Stuttgardifden Sofe burch Die Gemeinmachung folcher Documente feinen Dienft erwiefen, wes: balber ibn Joh. Deter von Ludewig in der Historia iuris valetudinarii militum emeritorum Cap. XII. Note & arcanorum iftius Principatus maleuolum proditorem nennet. Man bat fich beswegen auch über die neue Wiener. Muffage der Documentorum redivivorum benm Ranfer gar febr beschweret, und die Untere drudfung berfelben ausgewürket. Indeg find die Belehrten befto mehr bamit jufrieben gewefen, weil

weil fie einen Schaß von Rachrichten erhalten ba: ben, woraus die Dentschen Rechte und Geschich: te überhaupt, und die Burtembergifche Staats; verfassing ins befondere, fich ungemein wohl er: Es scheinet auch nunmehr bas lantern laffen. Rurftl. Burtembergifche Saus eben feine große Urfache zu baben , bag biefe Sachen bem gemeis nen Gebrauche entzogen werden, da im Beftphalischen Friedens Instrumente, Artif. IV. 6. 24, Die gange vormablige Streitigfeit vollig abgethan worden ; welche Bedanken ber von Meiern am angeführten Orte bat. Wegen Dies fe Besoldischen Schriften stellte Wilh. Bis dembach, von deffen Schicksalen in Bellers Merfwurdiakeiten der Stadt und Universie tat Tubingen G. 453. einige Machricht ertheis let wird, im Jahre 1641. in 4. ans licht : 2118 Die Kanserliche Majest. allerunterthaniaste Angeige und Bitte Anwalds des herrn Cberhards, Bergogs ju Wirtemberg, auf ein bon den Sinhabern deren in Ihrer fürftl. Onaden Bergogthum gelegenen Clofter und Stifter per fub-et obreptionem ausgewürts tes verschloffenes Monitorium, oder Befehls schreiben, de dato 7 Man 1640. und bom 22 Novembr. bernach darauf erfannten Executoriales ermeldeter Cloffer und Stifts Juhaber anmagende Reichs-Immedietat betreffend. Es find Benlagen von A. bis O. Man will auch von einer zwoten Muffa: ge wiffen , ben welcher jedoch die erfte Jahrgabl geblieben fenn foll. In eben Diefem Jahre fam eine andere Abhandlung von ihm, auch in 4, une ter ber Aufschrift bingu: Grundlicher Beweis, daß die Pralaten und Cloffer des Bergog: thums

thums Wurtemberg von 90. 100.150. 200. und mehr Jahren zu dem Land und Herzugsthum Wurtemberg gehörig gewesen zc. Sie ist nachber noch zwenmahl, jederzeit mit einigen Zusähen, und Benbehaltung des vorigen Drucksjahres, wieder unter die Presse gebracht worden. Lünigs Bibl. Deductionum B. II. S. 118. der Jenichenischen Ausgabe; Ludewigs Reliquiae Mstor. B. I. S. 55. in der Vorrede; Mosers Miscellan. iurid. historica Th. I. S. 183-186. wo er jedoch mit Ludewigen behauptet, daß die wiederholten Aussagen der lestern Schrift mit dem Jahre 1645. bezeichnet worden senen.

83) Documenta, concernentia Ecclesiam Collegiatam Stuettgardiensem, Tub. 1636, in 4.

84) Documenta Ecclefiae Collegiatae in oppido Backhenang, Diocescos Spirensis, Tub. 1636. in 4. Der ichon mehrmable angeführte berubmte Berr Mofer in feiner alphabetifchen Machricht von mehr benn Taufend gedruckt und ungedruckten Schwäbischen Schriften, che er 1733. Dem zweeten Bande ber ins Deuts fche überfesten Schwabischen Chronic Martin Crufens vordrucken laffen, fagt von benden Schriften S. 15. folgendes: Sie find noch viel rarer, als alle dren borherstehende, und die rareften, die mir bekannt find. Es find darinnen bortrefliche, die alte Wurtembergische Historie, und das lus Primogeniturae Dieses hoben Hauses illustrirende Documenta, und verlohnet fichs daher der Mube. daß wir die Documenta specificiren, u. f. w. Eben Diefes hatte er ichon vorber in den Miscell. iurid. histor. Th. I. G. 181. gefdrieben.

\$3 85) Historia

- 85) Historia vrbis et regni Hierofolymitani, Regum item Siculorum et Neapolitanorum, ad quos illius regni titulus peruenit, series ac res gestae, Arg. 1636. in 12. auf 21 Mph. Es gehoret Diefes Buch mit ju bemjenigen, welches ich oben unter ber Rummer 79. angemerft habe. Ber mehr bavon wiffen will, ber fann Die schon oft erwähnte Samb. Biblioth. histor. Th. VII. G. 105. nachlesen. Benm Schluffe ber dafelbft befindlichen Recenfion fagt ber Ber: faffer, Befold habe durch bas gange Wert abers mable feine gewöhnliche Methode behalten, baß er nehmlich meiftens mit ben eigentlichen Worten berjenigen Scribenten rebe, aus welchen er bie Materie genommen batte.
- 86) Unvorgreifliches Bebenken, welchergestalt ein Land, so durch Krieg, oder in andere Wege, vers berbt und ode gemacht, vermittelst gottlicher Unas den wieder aufzubringen, Tub. 1636. in 4.
- 87) Christlich und erhebliche Motiven, warum Christoph Befold — vornehmlich daßur geshalten, daß der recht und einig seligmachende Glaub allein in der Römischeatholischen Kirchen anzutreffen: derenthalben er auch aus eignem Trieb seines Gewissens, und zu Entsliehung ewis ger Berdammnis, zu solcher alten catholischen Kirchen sich begeben, und all andere neu austonsmene Secten, oder lehren, verlassen hat, Ingolsstadt 1637. und abermahls 1639. in 8. aus welchem lehtern 16 Bogen starten Eremplare doch nicht gemeldet wird, daß dieser Druck der zweete sen. Der Catal Bibl. Ludewigianae, B.II.

welcher feine Jahrgabl ftebet. Er bat ales in 13 Capiteln vorgetragen ; feine Grunde werden aber mit Rechte von Chriff. Thomasen in ben Orat, academicis G. 125. doctrinae craffe monachales et lesuiticae genennet. D. Tobias Wagner stellte dagegen ju Tubingen, wo er Cangler und Professor ber Theologie war, 1640. in 8. ans Licht : Ebangelische Cenfur und Widerlegung Diefer Motiben; worauf Henr. Wagnereckii, S. Theol. Doct. et Cancellarii Dillingensis, Vindiciae Motiuorum fidei catholicae Chr. Befoldi, ober Catholis fche Gegencenfur, ju Angspurg 1644. in 8. erfolgte. Wagner antwortete Diefem Berfech: ter der Befoldischen Religionsveranderung ju Tus bingen 1047. in 8. vermittelft der Evangelischen Theologiae Patrum, jur Beantwortung catholischen Gegencensur der genannten Wagnereckii.

- 88) Diff. iurid. politica de Regalibus, Ingolft. 1637. in 4. und in feinem Thesauro practico, vom Jahre 1643. an, wo sie über 4 Bogen start ift.
- 89) Diff. de iudiciario processu, Ingolst. 1637.
- 90) Diss. de modo reserendi, seu votandi, tam in caussis civilibus primae et secundae instantiae, quam criminalibus, ibidem 1637. Beide stehen auch im Thesauro practico mit Speidels Zusähen, woraus sie den zu Wessar 1730. in 4. zusammen gedruckten Selectis Tractatibus de Actis extrahendis, perlegendis etc. mit einverleibt worden sind, und süssen sie

fie bafelbit 1 2llph. aus. In wie weit bie von ibm 1621. und 1632. ju Tubingen gehaltenen Differtationen de Regalibus; und de modo referendi caet. von diefen nur angeführten neuen Studen unterfchieden fenen, weis ich nicht ju fagen, weil ich Die erften Eremplare nicht gefeben Sonft aber muß ich noch anmerten, baß bie bren nach einander folgenden Rummern, nehmlich 88. 89. und 90. nebst einem Compendio iuris priuati in einigen Differtationen, wie auch einer andern de successione ab intestato trifaria, allodiali, feudali et regia, welche er 1638. gehalten batte, von ihm zusammen gele: fen, und, in eben diefem Jahre, jur Fortfegung ber Rummer 49. mit folgendem Titel verfeben worden find : Fasciculus IV, Differtationum, in Academia Ingolftadiensi inchoatus. ift aber Diefes Eremplar ungemein felten zu finden.

91) Opus politicum, Argentor. 1641. in 4. Diefes gange febr ftarte Wert, welches in amolf fleine Bohumen abgetheilet ift , beren jedes feis nen besondern Titel und Geitengahl bat, bestebet aus einer neuen Huflage ber oben . unter Rums mer 21) angeführten librorum II. Politicorum. Und bagu find viele andere Schriften gefommen, welche er, ju verschiedenen mablen, vorher bate te drucken laffen, aber bier febr vermehrt und vers andert liefert. Gie machen insgesammt , nach ber gewählten Ordnung, folgende Rummern aus, nehmlich: 58; 57; 51; 61; 55; 60; 30; 45; 48; 56; 43; 54; und 47. Bielleicht bat ber Berleger einige Stucke nicht vom neuen unter Die Preffe gegeben , fondern nur einen allgemei: nen Titel vorgefeht, um alles auf einmahl zu ver: taufen .

faufen , mas vorher einzeln mar. Muf einem Paar Schriften finde ich Die Jahrgahl 1647. woraus ich vermuthe, es fen ein Jrrthum in derfelben vor: Chrift. Thomasius zeigt in feinen gegangen. Orat. academicis, G. 518. ben Inhalt um: ftandlich an. Bulegt liefet man G. 522. ein Urtheil, welches nach ben eignen Worten Diefes großen Belehrten alfo lautet : Placet valde, quod et Befoldus se non alligauerit ad Aristotelem et Aristotelicos, (inter alia enim Vol. VI. p. 23. aegre fert, quod fere vbique regnet folus Aristoteles, ) quodque magna cum diligentia collegerit materias iucundas et vtiles in doctrina Politica, de quibus alias Aristotelis asseclae raro, vel obiter, agere folent; item, quod placide foleat disputare, et doctrinas suas proponere. Contra displicet, guod totum hoc Opus contineat non meditationes proprias Autoris de fingulis materiis, fed collectanea, absque rudicio conscripta, male cohaerentia, frequentibus digreffionibus adhuc magis confusa, ac passim praecepta communia politica cum doctrinis Iuris publici Germanici in fpecie miscentia, et quod adeo in toto hoc Opere deprehendatur multa diligentia, magnum ingenium, fed exiguum iudicium, Sed tamen propterea nec sic contemnendus est Befoldus, sed potius oftendendum, quod fuerit homo fincerus, diligens, et ad minimum locos communes politicos exhibens, ac denique seductus nimio amore Philosophiae Platonicae et Theologiae mysticae. cum stultitiam Philosophiae Scholasticae et nugas Aristotelicas ex iustis rationibus fu-5) 5

geret, et euitare studeret. Was weiter dars auf folget, mögen meine teser selbst ansehen. Ich halte diese Gedanken eben so richtig, als die wenigen Worte Christian Gottst. Zost manns in der Bibl. iuris publici S. 99. worselbst er sagt: Immixta in hoc Opere doctrina de S. R. I. statu generalioribus principiis. Opus inaequali diligentia elaboratum. Die wahre Ursache diese Fehlers wird man benm Schlusse des ganzen Artikels aus Carl Arnds Nachricht sinden.

92) Tract. postumus de origine, successione, varisque Imperii Romani mutationibus, Imperatoris item ac Imperialium iudiciorum, vt et Statuum potestate ac iurisdictione, Ingolst. 1646. in 12. Die Ausgabe ist von Franz David Bonbra besorget worden. Im Jahre 1659. kam zu Augspurg eine neue, gleichen Formats, ans licht, welche 15 Bogen start ist, und aus drenen Theilen bestehet. Wenn ich sage, daß es ein in die Feder dictirter Discours sen: So wird man wohl nicht die vortheilhaftigesten Begriffe, davon sassen.

In des herrn Carl Friedr. Wincklers zu Riel 1760. gehaltenen Dissertation de donatione remuneratoria feminae Lubecensis, solo curatoris consensu valida, wird Befolden S. 14. auch eine Dissertation de iure mulierum singulari, und in der Biblioth. iur. Lipeniana eine andere de Electoribus, jedoch ohne Benennung des Jahres, zugeeignet. Ich habe die Nichtigkeit dieses Angebens nicht ersorsschen können.

Noch

Noch sind verschiedene Differtationen unter dem Befoldischen Namen vorhanden, welche abervon ihm nicht verfertiget worden. Ich will sie alle, wie siemir bekannt sind, nebst den Respondenten, anfagen, und diesenigen, welche er schon 1623. dem Fasciculo I. et II. Dissertat, iurid, politic, in Academia Tubingensi propositarum einverleibt hat, mit einem Sterngen bezeichnen.

- a) de regimine fiue statu monarchico, et requisitis imperaturi, Tub. 1618. Daniel Mithoben;
- b) de Ciuitatibus Germaniae liberis et mixtis, 1620. Joh. Dapp; ')
- c) de casibus fortuitis, 1620. Joh. Leonh. Braitschwerd; \*)
- d) de praemiis, 1620. 13 Bogen stark. Friedr. Rich. Mockhel; \*)
- e) Apparatus bellicus, 1621. auf 5 Bogen. Stephan Bojanowsky, ein Ungarischer, Ebelmann; \*)
- f) de Magistratibus, 1621. auf 3 Bogen. Tobias Gelhafen; \*)
- g) de poenis variorum delictorum, 1621. 10 Bogen. Andr. Riginger;
- li) de iure Vniuersitatum, 1621. 9 Bogen. Wolfg. Sattler;
- i) de foederum iure et vsu, 1623. auf 3 Borgen. Joh. Zeinr. Dieterich; \*)
- k) de legatis et legationibus, 1624. 11 Bos gen start. Mich. Rassch.

D) de

- 1) de attentatis, 1633. auch 3 Bogen stark. Christoph Frisch.
- m) de imperiorum ac familiarum successionibus et mutationibus etc. Ingolstadii 1638. Ge. Ludew. Lindenspur, welcher hernach, Kanserlicher Neichshofrath, und Gevollmächtigs ter ben den Westphälischen Friedensunterhands lungen gewesen ist. Sie wurde 1700. in Leuchts Tract. academicis de iurisdictione nater des Respondentens Namen S. 1-266. mit eingedruckt.
- n) Conclusiones iuris, 1616. auch eine Dissertation, von welcher er nicht Berfasser zu seins schet Christoph Friedrich Karpprecht in der Comment. de sontibus jur. ein moderni Würtembergiei, S. 76. die Sache in Zweisel.

Diefes ift es, was ich von Befolde Schriften ba: Das Bergeichnis ber: be jufammenbringen fonnen. felben bat mir unfägliche Mube gemacht, und wenn alle Urtifel von folder Befchaffenbeit maren; fo moche te ich bald abgeschrecket werden , mein Borbaben fort aufegen. Gleichwohl getraue ich mir nicht zu behaupten, baß ich bier burchgebends die moglichfte Genauigfeit beobachtet babe. Geine Schriften find großen Theils rar geworden , und die verschiedenen Beranderungen , welche er mit felbigen, ben wiederholten Huflagen, bin und wieder vorgenommen bat, veranlaffen feine gerin: ge Schwierigkeit. Indeß tann ich doch verfichern, baß ich aus guten Quellen gefchopft, und wenigstens fo vollständig von ihm gehandelt babe, als es mobl von einem andern jur Beit noch nicht geschehen ift.

Benm

Benm Schluffe will ich noch ein allgemeines Urs theil berfelgen, welches Diefes Belehrten Schriften be trift, und febr mabr ju fenn fcheinet. in bes oben angeführten Urnds Bibliotheca politicoheraldica. G. 246. Die Worte find Diefe : Fuit Befoldus homo plurimae quidem lectionis, labores tamen suos deperdens. Nam quae notatu ipfe digna legerat, plumbo notauit, et tradidit libros Candidatis quibusdam, quos in domo fua alebat, vt in locos referrent communes, feu Repertoria, imo ipfos Auctores euoluendos eum in finem communicauit. Illi vero ea, quae notanda et referenda erant, vel ad minus conuenientem titulum referebant, vel interdum non intelligebant. Hinc Befoldo, libros fcripturo, cum vel exempla, vel auctoritates, quaereret sub rubricis, nec cum cura ipfa Scriptorum loca euolueret, fed statim, vt notatim erat, fine follicitiore inquisitione exscriberet, (und so gebet es gemeiniglich ben Biel: schreibern) plurimi sunt errores nati, vt non raro ea citet loca, vbi vel prorsus nihil exstet ea de re, vel potius contrarium quid. His vitiis scatent ipsius libri, praesertim iuri-3ch weis zwar mohl, daß Diefer Schrift: fteller in Der gelehrten Welt fein großes Unfeben erlangt babe, hoffe aber doch , es werde bas von Befolden gefällete Urtheil auf die Berficherung zuverlafe figer Perfonen gegrundet fenn.

Arnoldi Rath Luctus Academiae Ingolft. in obitum Chr. Befoldi, weiche Leichenrebe ber Ingolftabie

golstadtischen Austage der Synopseos rer. ab orbe condito gestar. angehängt worden ist; Micerons Nachrichten von berühmt. Gelehrten, B. XXI. S. 226. der deutschen Uebersehung; Zellers Merkmurd. der Universität und Stadt Tubingen, S. 451. Mosers Miscell. iurid. histor. Th. I. S. 175. Christ. Matth. Pfassi Orat. de sundat. satis, antiquit. et resormat. Monasterii Laureacensis, Tub. 1728. in 4. pag. 18.



VIII.

#### VIII.

# Johann George Befold.

bender Bruder; es wird aber doch meinen tefern nicht unangenehm senn, wenn ich etwas
weniges von ihm anhänge. Er wurde zu Tübingen
1580. am 21 Decembe. gebohren. Sen daselbst erz langte er den Doctortitel in den Rechten, und zwar
1605. Bald darauf heprathete er Unnen Marien Blaztenhärtin, eines Eslingischen Rathsherrn Tochter, beschäftigte sich lange mit der Advocatur, und kam erst zu einer Prosessorielle am Tübingischen Sollegio illustri vier Jahre vor seinem Tode, welcher ihn im 45 sten lebensjahre am 6 October 1625. der Welt entris.
Von seinen Schristen weis ich nur solgende:

- 1) Diff. de appellationibus, Tub. 1605. auf 4½ Bogen in 4. Sie ist diejenige Abhandlung, welche er, unter Zeinr. Bocers Vorsite, verstheidiget hat, um des Doctortitels theilhaftig zu werden.
- 2) Principia iuris feudalis, Tub. 1616. in 4.
- 3) Diff. de origine feudorum, ibid. 1621. 5 Bogen ftark. Sie war eigentlich feine Antrittes rede ben Uebernehmung bes Professorats.
- 4) Facies Imperii Romani, ibid. 1623. in 4. Bende Stude hat sein Bruder sogleich den Disput. iurid. in Acad. Tubingensi propositis mit einverleibt. Das vorhergehende ist im Fascic. l. Nummer 10. Das zwente im Fasc. II. anzutressen.

5) Tracta-

# 128 Johann George Befold.

- 5) Tractatio de nobilitate, welche in feines Brubers zu Strasburg 1626. gedruckten Discursibus de tribus domest. societ. speciebus caet.
  von der S. 107. an bis 138. serner in desselben
  Opere politico, der Ausgabe vom Jahre 1626.
  und der neuesten von 1641. im dritten Their
  le stehet.
- 6) Diff. quatuor ad Ius municipale' Würtembergicum. Der Bruder bat sie aus seinen him terlassenen Papieren jum Vorscheine gebracht; und 1629. den dritten Fascicul der Dissert, iurid. politicar. in Acad. Tub. propos. das mit angefüllt.
- 7) Consilia, siue Responsa, welche in den Austigen von 1634. und 1661. der Consiliorum Tubingensium vorkommen.
- 8) Dissertationes de legibus; de privilegiis; de dispensatione. Sie sind in den Delibatis iuris seines Bruders vom Jahre 1632. zu lesen. Auch soll ihm vieles von desselben Disputat. IV. ad Partes 4. luris provincialis Würtembergici zugehöret haben. Und daß in Lindensspurs Commentario ad Ordinationes politicas Ducatus Würtemb. manches von ihmeinz gerücket worden sen, solches kann man auf dem Titel dieses Buchs sehen.

Zaubers Bentrage zum Jocher. Gel. Lericon S. 9. Mart. Neuffers, seines Nachfolgers im Umte, zu Tubingen 1626. in 4. auf ihn gehaltene tateinische

nische Gedächmisrede habe ich nicht gelesen. Sie soll nur mittelmäßig senn, jedoch vieles von der Besoldisschen Familie enthalten, wie Moser in den Miscellan. iurid. histor. Th. I. S. 385. meldet. Eben dieser Gelehrte hat im ersten Theile der Leben Würtemberz gischer Staatsminister und Rechtsgelehrten umständlicher von ihm gehandelt. Allein ich bedaure, daß ich diese noch ungedruckten Nachrichten, welche schon 1723. sertig gewesen, aber nicht mehr in dessen Handen sind, nicht habe nußen können.



# IX.

# Jacob Friedrich Ludovici.

er Universität ju Salle, welche fo manchen gro: fen Mann gebildet bat, muß man bas Bers Dienft laffen, daß fie auch diefem Rechtsgelehr: ten ju bemienigen Rubme beforderlich gewesen fen, worinnen ibn feine Schriften noch bis diefe Stunde ers Balten. Er wurde ju Wacholbbagen, ohnweit Ereptow in hinterpommern , am 19 Sept. 1671. gebahren. Gein Bater, Jacob Ludovici, war damable Pres Diger an Diefem Orte, hernach Probst und Paftor gu Jacobshagen, wo er, einiger Bergebungen megen, abgefelt wurde, endlich wieder Prediger ju Pagentov. Der Cobn vollendete, von 1688. an, die Chuljabre Ju Stargard, gieng 1690. auf die Universitat ju Ro: nigeberg, 1692. aber jum andern mable nach Star: gard, und ubte fich , unter Doctor Migens Unlei: tung, in Proceffachen. Diefe Befchaftigungen trieb er ohngefebr & Jahre. Denn 1697. begab er fich nach ber neu errichteten Univerfitat ju Salle, wo er ben Grund alles feines Glucks legte, ob er fich gleich im Alufange febr armfelig behelfen mußte. Schon in eben Diefem Jahre vertheidigte er Thomasens Theles iur. publici, oppositas Dissertationi anonymi Autoris de officio Directorum et Ducum Circularium in executione fententiarum als Respondent. Steve fuchte ihn allba in ber practifchen Rechtsgelehrfamteit, Ludewich im Lehnrechte, Bohmer im Rirchen: und Jacob Brunnemann im Deutschen Staatsrechte gu einer mehrern Starfe gu befordern. Er nahm auch 1700. Den Titel eines Licentiaten ber Rechte an, und Difputirte in Diefer Absicht unter Chrift. Thomafen,

welcher , nebft Stryten , fein vornehmfter Gonner Darauf ftellte er fogleich Borlefungen an, mo: burch er fich ichen 1701. ein außerordentliches inriffie fches lebraint jumege brachte. Im folgenden Jahre lies er fich die Doctormurde benlegen, und nach einer Beit von wenigen Wochen eine Tochter Des berühmten Philologen, Christoph Cellarius, antrauen, mit welcher er zween Gobne, und dren Tochter gezeugt bat.

Er wurde fodann 1705. Miffeffor der dafigen Juris Renfacultat, 1711. ordentlicher Rechtslehrer, und gut gleich 1716. Ronigl. Preugifcher Sofrath. Gein Bore fat war nunmehr, in Salle ju bleiben ; mesmegen er and verschiedene anfebnliche Stellen ausschlug, welche ibm angebothen murben. Denn man verlangte ibn als Bicecangler an ben Rurftl. Schwarzburgifchen Sof ju Rudolftadt; als Profeffor ber Rechte nach Selmftadt; ju einer anfehnlichen Bedienung nach Coburg; endlich nach Merfeburg als Cangler Der Damabligen Rurftlie den Regierung, und Director anderer Collegien. Bielleicht ift ihm auch von bem Berlinischen Sofe seine Dimiffion fchwer gemacht worden. Indeß genoß er gu Salle noch feinen bestimmten Gebalt, und Die Zeit wurde ibm ju lang, folchen ju erwarten. noch der Verdruß, bag man ibm einen andern in ber Bacultat vorgezogen hatte. Ben welchen Umftanden er fein Bedenfen trug, den unvermutheten Ruf bes landgrafen, Ernft ludewigs, von Seffen: Darmftabt auf die Universität zu Gießen anzunehmen. Sier wur: De er Bicecangler berfelben und oberfter Rechtslehrer, woben ibn ber landgraf jugleich jum geheimen Rathe ernennete. Man bat mich verfichert, er fen mit einigen febr großen Granadieren vertauticht worden; wurde ibn diefer Pring nicht befoinmen haben. laffe Die Dichtigfeit der Sache Dabin gefiellet feyn. Mach

Nach seiner Ankunft zu Gießen wurde die Hoft nung nicht erfüllet, welche man sich von ihm gemacht hatte. Wenigstens schreibt Efter in seiner Notitia Auctorum iuridicorum S. 103. solgendes: Famam eins minuit partim senectus, (oder vielmehr eine starte Hopochondrie, welche ihn in den letzten Zeiz ten des Lebens ungemein angriff,) partim eins inuidia, qui illum commendauerat aulae, partim vitae genus. Der Tod meldete sich also zur rechten Stunde, und rist ihn, da er nur wenige Wochen über zwen Jahrezu Gießen gewesenwar, am 14 December 1723. aus der Zeitlichkeit. Er ist nicht alter als 52 Jahr re und dren Monathe geworden.

Ludovici ift billig als ein geschickter Urthelsverfasser, und überhaupt als ein guter practischer Rechtsgelehrter, ju rühmen, welcher deswegen in großen Unsehen gestanden, wie denn Estor am angesührten Orte sagt: Monente Gundlingio, scripta eius maioris erant auctoritatis, quam ipsius Cviacii. Er
war aber auch eines stücktigen Naturelis, welches ihn
ofters gehindert hat, in seinen Schristen eine mehrere
Genauigkeit zu beobachten. Das sehr starke Verzeichnis derselben ist dieses:

- 1) Diff. de pracsumtione bonitatis, Halae 1700. auf 12 Bogen. Er wurde damit Licens tiat der Rechte unter Christ. Thomasens Borssiße, dessen angehängter Glückwuhsch dem Bersfasser sehr rühmlich ist.
- 2) Diff. de Icto sine lege loquente, ibid. 1700. auf 4 Bogen.
- 3) Untersuchung des Indisserentismi religionum, da man dafür halt, es konne ein jeder felig were den,

ben, er babe einen Glauben, ober Religion, mel cheer wolle. Blucfftadt in 8. auf 4 Bogen. Das, Jahr des Druckes ftebet zwar nicht baben; es wird aber von Mannern , welche bie Umftande . haben miffen tonnen, verfichert, daß diefes Bu: delgen 1700. jum Borfchein gefommen fen. Es ift auch eine Muflage in 4. auf 4 Bogen vorban: den, wie in Roble Samb. Berichten bon gel. Sach. 1742. S. 218. gemelbetwird. Der Berfaffer , welcher beffer gethan batte, wenn er mit Diefer verführerischen Schrift ju Saufe ge: blieben mare, bat das licht geschenet, und fich Den erdichteten Namen Erich Briedlieb, I. C. Aduoc. O. U. gegeben. Ein mebreres biervon babe ich bereits in meiner Bibliotheca litteraria. Band III. Cap. 9. G. 1772. gefagt, und jugleich ber Wiederlegung ermabnet, welche von Gottlieb Wernsdorffen deswegen erfolgtist. Ein anderer Gottesgelehrter, welcher nur die Buchftaben C. W. V. D. M. auf ben Titel gefest bat, gab auch ju Grf. 1709. in 4. beraus: Die neue Schule der Libertiner, wider Erici Fridliebii Einwendungen. 3ch babe aber Diefe Schrift nicht gesehen. Diejenigen, welche ben Oftfrieslandischen Rechtsgelehrten, Brennevfen , für ben Berfaffer ber Untersuchung Des Indifferentismi gehalten baben, werden von Jac. Brunnemannen in der neuen Borrede gu feinem 1727. jum andern mable berausgegebes nen Discours von betruglichen Rennzeichen Der Zauberen 6. VII. mit Recht eines Irrthums beschuldiget.

4) Diss. de conditionibus sponsaliorum impossibilibus, Halae 1701. 6 Bogen.

3 3

5) Progr.

- 5) Progr. de scopo et vtilitate Disputationum academicarum, 1701. in 4. auf 1 Bogen. Damit kundigte er Disputirubungen über bas Leburecht an.
- 6) Delineatio historiae iuris diuini naturalis, et positiui vniuersalis, ibid. 1701. in 4. ftellte Diefes Wertgen eben allba 1714. in 8. auf 153 Bogen viel vermehrter ans licht. Bibliotheca iuris imperantium, Geite 2. §. 3. finde ich folgendes bavon: Haec Delineatio maximam partem ex praelectionibus Thomasii enata. Imo b. Beyerus, dum viueret, Ictus Vitebergensis, plagii accusabat Ludouicum, quod plurima ex Collegio fuo Msto de Scriptoribus iuris naturae hauferit, ac sua fecerit, ne ordine quidem mutato; quod tamen cafu accidere potuit. cum Beyerus, pariter ac Ludouicus, ex Thomafii fcholis fua hauferit. Weil Reimmann in feiner Hiftoria litter. ber Deutschen, Band VI. G. 101. verschiedenes gegen die erfte Huffa: ge zu erinnern gefimden batte : fo wurde Ludo: vici darüber febr aufgebracht. Doch antworter te er ibm in ber neuen Borrede gur zwoten nur mit Diesen wenigen Worten : Iudicia quidem, quae in priori editione reperiuntur, non femper se probant Dn. Reimmanno; verum vti ille ex praeoccupato adfectu scripsit, ita quoque omnia eius adfectui condono.
- 7) Collegium iuris feudalis, potiores quaeftiones, in hoc iure controuerfas, fuccinctis thefibus inclufas, et ad normam genuinorum iurisprudentiae principiorum decifas, exhibens, ibid. 1701. fernet 1712. unb 1739.

- in 4. Die zwote Auflage, welche ich vor mir habe, ist 14 Bogen stark. Das oben gedachte Programma, de scopo et vtilitate Disp. acad. stehet voran. Nach selbigem solgen acht kurze Disputationen, welche, dem Endzwecke des Verzfassers gemäß, noch gar wohl von Anfängern gestraucht werden können.
- 8) Compendium Nouellarum Iustiniani, adiunctis Authenticis, vsu hodierno, et rerum Indice, in studiosae iuuentutis vtilitatem adornatum, ibid. 1702. in 8. auf 13½ Bogen.
- 9) Diff. de impositione silentii, 1702. 7 Bogen.
- 10) Dist. de iudice in caussis Principum Protestantium matrimonialibus, 1702. auf 7 Bogen.
- 11) Progr. de natura litis contestationis Romanae et Germanicae, 1702. in 4.
- 12) Diff. de Solemnibus iuramentorum, 1702. auf 8 Bogen.
- 13) Progr. de distinctionibus iuridicis, vsum in foro habentibus, vel non, 1702. in 4.
- 14) Diff. de iudicio fortunae, 1702. 4 Bogen ftart.
- 15) Diff. de iure carnificum ona propricidarum, et quae circa reperiuntur, 1702. auf 3½ Bogen.
- 16) Diss. de immunitate non excusante, 1702.
- 17) Diff. de certioratione iurium renunciandorum, 1702.

4 18) Vfus

- 18) Vsus practicus distinctionum iuridicarum. iuxta seriem Digestorum, ibid. 1703. in 8. in bren fleinen Theilen. Im Jahre 1710. trat Die ampte und 1726. Schon die vierte Huflage ans Diese hat Joh. Gerh. Schlitte be: forgt , und mit vielen Roten vermehrt , welche unter bem Zeichen ber Buchftaben fich ertennen laffen, auch nach ber neuen Churfachf. Proces: ordnung eingerichtet find. Alle bren Theile betra: gen jufammen 2 Ulph. 3 Bogen. Die funfte Musgabe ifteben allda 1735. veranstaltet worden, Die fechfte cher 1746. welche, verschiedener neuer Berbefferungen und Bufage balber, vor ben ans bern einen großen Vorzug bat, auch mit zwenen Registern verfeben worden ift. Gie enthalt 2 Alph. 18 Rogen. Coviel als ich weis, bat man folde ju Salle 1767. wieder abgedruckt.
  - 19) Diff. de iure et iurisprudentia domestica, 1703. Ist wieder 1711. auf 9 Bogen ges bruckt worden.
  - 20) Diff. de coclibatu poenae nomine imposito, 1703. auf 3 Bogen.
  - 21) Dubia circa hypothesin de principio iuris naturae, 1703. Diese Schrist ist gegen Sam. von Cocceji Dissertation de principio iuris naturae vnico, vero et adaequato gerichtet. Cocceji gab barauf ju Franks. an der Oder 1705. in 4. Resolutiones dubiorum circa hypothesin de principio iur. nat. heraus, worinn er des Ludovici Sinwurse, nebst andern vom Zertius, aus dem Wege ju raumen suchte.

22) Diff. de facto tutorum, a pupillis non praestando, 1704. 5 Bogen.

23) Diff.

- 23) Diss. de natura et interpretatione sponsionum, 1704. Eine Schrist von 4 Bogen. Der Herr Hofrath Meister in seiner Bibliotheca iur. nat. et gent. Th. III. S. 239. schreibt davon dieses: Plurima quidem, de sponsionibus dicta, hic legum Romanarum analogia, ac suffragiis Doctorum, probata vides; nihilo secius tamen haec ipsa iuris naturalis esse, et auctori turpe suturum non suisse, etiam si voique sine scripta lege loquutus suisset, lector sacile concedet. Er subret nachher einige Proben daraus an.
- 24) Diss. de genuino intellectu Brocardici vulgaris: omne iuramentum seruandum esse, quod salua salute aeterna seruari potest, 1705. auf 4½ Bogen.
- 25) Observationes de privilegiis Studiosorum, ad Petr. Rebuffum de Montepessulano, ibid. 1705. in 8. auf 13 Bogen. Boran stehet ein acas bemisches Programma, womit er seine offentlis chen Borlesungen über diese Materie angekündis get hat. In dem Buchelgen selbst sinden sich 180. aus dem Reduff ins Kurze gezogene Priv vilegien, welche in den Anmerkungen erläutert, und meistens widerleget werden, wie sie solches verdienten.
- 26) Diss. an et quatenus affectus humani in foro considerentur? 1706. Sie ist 6 Bos gen start.
- 27) Diff. de intercessione innocentum, 1706. auf 42 Bogen.

- 28) Diff. de capitulationibus bellicis, 1707. auf 8 Bogen.
- 29) Diff. de iure declarationis, 1707. auch das selbst 1746. auf 5 Bogen.
- 30) Ginleitung jum Civil Procef, Salle 1707. und jum gebuten mable 1732. Diefe lette Muflage, welche 3 2llph. 8 Bogen ftart ift, bat Joh. Beth. Schlitte mit vielen Bufagen, befonders aus der Mark Brandenburgifchen , und Chur: fachfischen Meuen Procefordnung, bereichert. Man fiehet aus fo oftern Abbrucken, ju welchen 1744. der eilfte, und 1750. der zwolfte getommen ift, wie ftart die Ungabl ber Liebhaber gewesen fenn muffe. Es verbienet auch die gange Arbeit . Da fie grundlich und beutlich gerathen, allerdings ein großes tob. Schlittens Additiones ju diesem sowohl, als bem Concurs, und Wechsel Processe, waren schon vorber, nach des Berlegers Berlangen, 1725. und fer: ner 1729. auf 9 Bogen in 4. befonders, boch ohne des Berfaffers Ramen , ans licht getreten. Alsdenn aber find fie, mit vielen Bermehrungen, ben Ludovicischen Buchern felbft einverleibt worden. Ben Diefer Belegenheit will ich auch for fort die übrigen, gufammen geborenden, Stude in einer ungertrennten Ordnung mit anführen. Es folgte nehmlich barauf:
- 31) Einleitung zum peinlichen Proces, Halle 1707. in 4. Im Jahre 1732. ift die zehnte Auflage veranstaltet worden. Sie beträgt 1 Alph. 7½ Bogen, und es sind ebenfalls Schlittens Zufage aus der Königl. Preußischen Eriminalotdenung

nung und den Chursachsischen Rechten, nehstambern nühlichen Anmerkungen, dazu gekommen. Zulegt siehet noch ein Anhang von der Art, die Acten und Registraturen in peinlichen Processen zu versertigen, selbige zu ercerpiren, und in Gerichten zu referiren. Sine neue Aussage dieses Buches soll 1724: und 1750. erfolgt senn. So beliebt auch seine Arbeit dieher gewesen ist: so bat doch der Herr G. R. Behmer wahrgenommen, daß der Versassen Frunnemanns Erisminal Process vorzüglich genußt, und vielleicht nur wenig von eigenen Gedanken hinzugethan har be. Man sehe dieses ansehnlichen Rechtsgelehrs ten Observationes ad Carpzovii Practicam rerum criminal. S. 5. der Vorrede.

- 32) Einleitung zum Concurs Proces, Salle 1710. in 4. Die siebende Ausgabe mit Schlettens vielen Zufüßen aus der Königl. Preuß. Hopothes ten und Concursordnung, wie auch der Chursfächsischen verbesserten Procesordnung, und and dern Anmerkungen, ist eben allda 1729. auf I Alph. aus Licht gestellet, auch 1749. wiederhostet worden.
- 33) Einleitung zum Wechsel Proces, Halle 1712. in 4. Im Jahre 1743. kam die neunte Auslage, welche 2 Alph. 13 Bogen beträgt, und zehn Jahre darauf die zehnde zum Vorscheine. Schlitte hat ebenfalls viele Anmerkungen dazu gemacht, und Zusätz aus verschiedenen Wechsels ordnungen, besonders dem Königl. Preuß. alle gemeinen Wechselrechte, unter den Tert drucken lassen.

- 34) Einleitung zum Confistorial Proceß, Salle 1713. in 4. Dieses Buch ift allda 1731. auch 1762. auf 1 Alph. 4 Bogen zum achten mable aus der Presse gekommen. Doch hat weder Schlitte, noch ein anderer, Unmerkungen darüber verfertiget.
- 35) Ginleitung jum Kriegs Proceg, nebft einem Unbang der Konigl. Preuß. allerneueften Kriege: artifel fur Die gemeinen Goldaten und Unteroffis eirer, wie auch verschiedener Formeln, welche einem Auditeur befannt fenn muffen, Salle 1714. in 4. Die achte Musgabe ift 1737. und die neunte 1749. fertig geworden. Die eine fowobl, als die andere, füllt i Alph. 9 Bogen aus. Joh. Ehrenfried Schackwig lies zu Jena 1736. auf 15 Bogen in 8. Unmerkungen darüber dru: den, worinne, nebst Untersuchung verschiedener Rriegsalterthumer, Des Berfaffers Gabe erganget und erlautert , jugleich aber mit einer Dach: richt von ber Politica militari vermehret worden find. Man fann tiefes Buchelgen beswegen gar wohl gebrauchen, weil 3fchackwitz felbft einige Jahre Auditeur gewesen ift, folglich eis ne Erfahrung im Rriegerechte erlanget bat, wel che ben meiften Schriftstellern von bergleichen Sachen fehlet. Es murbe febr bienlich fenn, wenn ben einer abermabligen Huffage ber Ginlei: tung des Ludovici diese Unmerkungen gang, ober wenigstens die wichtigften berfelben, an ben geborigen Ort mit eingerucht murben.
- 36) Einleitung zum Lehns Procef, woben als ein Unhang der Nichtsteig über das Sachfische kandund lehnrecht angefügt zu finden, Salle 1718.

in 4. Die fünfte Ausgabe vom Jahre 1729. ift 2½ Alph. stark. Die leste erfolgte, meines Wißfens, 1752. Man kann eine sehr umständliche Recension dieser wohlgerathenen Arbeit in den Deutschen Actis' Eruditor. Band V. S. 786. lefen. Es wird zuleht das Urtheil hinzugesägt, daß der Versasser viele wichtige Beobachtungen mit eingemischt habe, welche man ben andern, die vor ihm von tehnssachen geschrieben hat ten, vergebens suchen durfte.

37) Caroli V. Rom. Imper. Constitutiones criminales, vulgo Peinliche Salsgerichtsord: nung, cum notis practicis. Accessit mater Carolinae, Ordinatio criminalis Bambergensis, cum remissionibus ad sororem Carolinae, Ordinationem Brandenburgensem, nec non Ioh. Henichii Confilium de dispenfatione circa poenam homicidii, Halae 1707. Diefes Buch, beffen Be: in 8. auf Is Bogen. forgung der befannte Buchbanbler , Renger, von ibm verlangt batte, murde bald nach der Ein: leitung jum Civil Proceffe fertig. Dachber fam eine neue, weit vermehrtere, Huflage eben allda 1716. in 4. auf 2 Alph. i Bogen jum Borfcheis Ben felbiger ift Die Bambergifche Erimis nalordnung ber Carolinischen gegen über mit ab: gedruckt zu befinden , ba fie in der erften Musga: be nicht ftebet. Die Borrede vor Diefer bandelt von dem geringen Ruben der Romifchen Gefebe in der peinlichen Rechtsgelehrfamfeit der Deut: fchen. In der Borrede jum zweeten Abdrucke bingegen zeigt ber Berfaffer vornehmlich ben Un: terfcheid zwischen ber Carolinischen und Bamber: gifchen Ordnung. Was die Moten des Ludo: víci

vici anbelangt: fo tann man ihnen zwar bas ge: buhrende tob nicht absprechen, und Georg Beyer Schreibt Schon von der erften Huflage in der Borrede ju seiner Delineatione juris criminalis §. XIV. gang recht: Ipfae annotationes plus commodi conferent in Studiosum, quam supra recitati autores omnes (Vigelius, Zieritzius, Stephani, Manzius, Clafenius caet.) quandoquidem fine pompa et apparatu vbique, quid vsu obtineat, rotunde exponunt; neque facultas, sed temporis defectus, prohibuisse videtur, quo minus plura, altiusue repetita, accesserint; quoties enim meditandi aut euoluendi otium fuit, industriae auctor non pepercit. Indef verfichert boch der Berr geheime Rath von Bobmer in ber Vorrede zu feinen Observationibus ad Carpzovii Practicam rer. criminal. Seite s. quod Brunnemanni Processus criminalis tantopere placuerit Kayfero et Ludouico, vt hi eum primario consuluisse, pauca de suo addidisse videantur.

- 38) Diff. de deditione personarum noxiarum,
- 39) Diff. de eo, quod iustum est circa campanas, 1708. Im Jahre 1739. wurde sie daselbst auf 9 Bogen wieder gedruckt.
- 40) Doctrina Pandectarum, ex ipsis sontibus Legum Romanarum depromta, et vsui sori accommodata, Halae 1709. in 8. Die sechste Austage vom Jahre 1734, welche ich vor Augen habe, ist 3 Alph. 10 Bogen start, wenn man die vorgesesste Historiam Pandectarum, und

Die zulegt ftebenden Emblemata Triboniani bes Wissenbachs dazu rechnet. Diefes Lefebuch bat fich, feiner angenehmen Rurge und Deutlich: feit wegen, und weil alles beute gu Tage Un: brauchbare meggelaffen worden , lange Beit auf ben Deutschen Universitaten erhalten. 3ch weis, daß noch 1761. Die eilfte Musgabe bat muffen veranstaltet werden, welcher 1769. eine neue in median 8. gefolgt ift. Sie foll 2 Alph. 15 Bo: gen ausfüllen. Der fury vorber verftorbene Stryt gab bem Berfaffer Die erfte Belegenheit bage, und ermunterte ibn, bergleichen Buch gu Um Ende eines Titels Der Pander verfertigen. cten führt er gemeiniglich Diejenigen Schriften an, melde baju gebraucht werden fonnen. find ofters Die ichlechteften gewählt, welche beutiges Tages gar nicht mehr geachtet werben; ju gefchweigen, bag er auch nicht felten feine gerin: ge Renntnis in ber gelehrten Befchichte baben verrathen, und manchen großen Rebler begangen babe. Der berühmte Berr Sofrath, Zommel, in der Litteratura luris G. 19. wirft ibm die feb mit Grunde vor. 3m Jahre 1757. gab Ernst Briedr. Knorre feines Baters, Carl Gottliebs, Observationes selectas ad Ludouici Doctrinam Pandectarum zu Sallein 8. auf I Miph. 141 Bogen beraus. Es ift Diefes Buch zwar nichts anders, als ein zu mehrern mablen barüber gehaltenes Collegium , worinn er des Ludovici Arbeit zu verbeffern, zu eclaus tern , und ju ergangen bemubet gemefen ift. Weil er aber alles forgfaltig aufgeschrieben, und fei: nen Buborern in Die Feber Dictirt , ber Beraus, geber auch überall die neueften Schriften, welche meiftens gut find, ben jeder Materie bingugetban

bat: so können junge Rechtsbessissen mancherlen Bortheile darausziehen. Auch von Joh. Zeint. Rothern ist schon 1742. zu Halle in & eine Commentatio theoretico-practica in Doctrinam Pandectarum Ludouicianam ans ticht getreten, welcher zu keipz. 1743. eine Comment. litter. in hist. Pand. Ludouicianam solgte, die aber schlecht gerathen.

- 41) Diff. de muliere cambiante, 1710. und abermahls 1724. auf 41 Bogen.
- 42) Differt. de vitio reali et personali, 1710. 4 Bogen.
- 43) Diff. de fumma appellabili, 1710. auf 6
- 44) Supplementa ad Compendium iuris Lauterbachianum, in quibus plurima loca obfcuriora explicantur, dinersae illius Compendii editiones inter se conferuntur, et quae propter breuitatem interdum desiderari poterant, subiiciuntur, Halae 1711.in
  8. 17 Bogen start. Ben dieser Austage wirdes nun wohl bleiben.
- 45) Diff. de effectu et obligatione laudi, 1711. 6 Bogen.
- 46) Diff. de probatione illationis dotis, 1711.
- 47) Diff. de tribus fententiis conformibus, 1711. 7½ Bogen. Sie hat auch in der Sensfendergischen Ausgade der Opusculorum selectorum Ioh. Zangeri, et aliorum Ictorum, de exceptionibus et replicationibus, Seite 948. einen Plaß besommen. Der Inhalt dieser Dissertation wird in der Gelehrten Fama, Band I. Seite 72. erzählet.

- 48) Diff. de expensis litis, actori a reo subministrandis, 1712. 5 Sogen.
- 49) Diff. de anticipatione in foro Saxonico, 1712. auf 7 Bogen. Man sehe davon die Belehrte Fama, Band II. Seite 206.
- 50) Diss. de legitimatione ad caussam, 1712. 8 Bogen. Chen daselbst, Seite 209.
- 51) Diff. de restitutione rei furtiune, 1712. auf 5 Bogen. Cben baselbst, Seite 356.
- 52) Diff. de Actuarii praesentia in actu testandi, 1712. auf 5 Bogen. Chen baselbst, Seite 801.
- 53) Diss. de successione coniugis deserentis, 1713. 6 Bogen.
- 54) Diff. de inuolucro, 1713. 51 Bogen. Wer ben vornehmften Inhalt wiffen will , ber fann folden in der Gelehrten Fama, Band III. G. 268. finden. Er bat darinnen unter andern den Cab ju behaupten gesucht, daß ein Testament ungultig fen, auf beffen Umschlage die Beugen ihren Ramen gefchrieben , und folchen besiegelt baben. Allein er ift lange bernach von dem wur: digen herrn Geh. Juftigrathe, Bohmer, ju Bottingen in ber Differt. de testam, subscripto et signato a testibus in inuolucro, die min in beffen Electis iuris ciuilis ftebet, S. 25. 11. f. w. mit vieler Grundlichkeit widerlegt worden. Gine rechtliche Belehrung, welche Ludovici im Mas men ber Ballifchen Juriften Facultat ausgefertigt batte, veranlagte ibn darauf, die in felbiger ge: außerte Meinung weiter auszuführen, vermuth: lich weiles damable ohne Widerspruch seiner Cole legen nicht abgegangen fenn mochte.

55) Diff.

- 55) Diff. de effectu baptismi iuridico, 1713. 8 Bogen ftark. Gine Recension davon stehet in ber Gelehrten Fama, Band III. S. 502.
- 56) Diff. de diuerso iure bonorum acquisitorum et hereditariorum, 1714. auf 7½ Bogen. Gelehrte Fama, Band IV. E. 442.
- 57) Diff. de duobus circa idem factum concurrentibus, 1714. 5\frac{1}{2} Bogen. Eben allda, Seis te 445.
- 58) Diss. de effectu poenitentiae in ciuilibus et criminalibus caussis, 1715. auf 7 Bogen. Eben allva, S. 906.
- 59) Diff. de iudice extra Acta aliquid adscrente, 1715. 7 Bogen.
- 60) Diff. de tacita prohibitione vsusfructuspaterni, 1716. auf 7 Bogen. Gelehrte Fama, Band V. S. 672.
- 61) Diff. de eo, qui post litem contestatam bona immobilia possidere desiit, 1716. auf 6\frac{1}{2} Bogen. Eben daseilbst, Seite 674.
- 62) Diff. de jure retentionis, ex diuerfa etiam caussa competente, 1716. 4½ Bogen. Chen alba, Seite 906.
- 63) Diff. de teste contumace, 17:7. auf 11 Bogen.
- 64) Diff. de praescriptione nonagenaria, 1718.
- 65) Diff. de testimonio vasalli in caussa domini, 1719. auf 51 Bogen.
- 66) Diff. de creditore, ad fidem habendam inducto, 1719. 5 Bogen.

67) Diff.

- 67) Diff. de dominio, ex contractu doloso non translato, 1720. auch auf 5 Bogen.
- 68) Diff. de hypotheca tacita Fisci, propter debita ex delicto, 1720. 4 Bogen.
- 69) Diff. de Grammatica mala, 1720. 5\frac{1}{2} \mathfrak{Bo: 1}
- 70) Diff. de Notario, testes examinante, 1720. auf 51 Bogen.
- 71) Sachsenspiegel, ober bas Sachsische Landrecht, in der Altdeutschen, Lateinischen, und jeho gebräuchlichen Hochdeutschen Sprache, nebst nösthigen Auszugen aus der Glosse, Halle 1720. in 4. auf 4 Alph. 17 Bogen. Die Vorrede enthält die Historie, wie und wenn das Deutsche Recht zu erst in Schriften verfasset worden, auch der Ansleger und Glossacren desselben.
- 72) Das Sachsische tehnrecht, in der Altdeutschen, tateinischen, und jeso gebräuchlichen Hoche deutschen Sprache, nebst nothigen Auszugen aus der Glosse ze. Halle 1721. in 4. auf 1 Alph. 19. Bogen. In der Worrede, welche ben nabe 4 Bogen ftark ist, wird von der Historie, wie, vonwem, und wenn das tehnrechtzuerst in Schrift ten verfasset worden, imgleichen von dessen Glieben Glossen, und einigen Msten, gehand beste.
- 73) Das Cachsiche Weichbild, Lateinisch und Deutsch, nebst Auszügen aus der Glosse, und einer Vorrede von der Historie des Weichbilds, wie auch einer darinn Seite 24. ertheilten Nachtricht von einer hochdeutschen Auslage des Sachtricht von einer hochdeutschen Auslage des Sachtrichten

fenspiegels und Richtsteigs, welche zu Augspurg 1482. in Folio ans lichtgetreten ist. Halle 1721. auf 1 Alph. 3 Begen in 4. In der Bibliotheca Iuris Struvio-Buderiana, Seite 71. der Auslage von 1756. heißt es davon: Latino sermone, ex Goldasti Collectione Consuetudinum desumto, Germanicam quoque in latere posuit interpretationem, sed lingua Germanica recentiori, quae ab exemplis, veteri sermone scriptis, mire discrepat. Nun hat man einen bessent Abdruck dem Hrn. Commis. Nathe, Laubn, in des Hrn. D. Schotts Samml. zu den Deutschen kand: und Stadtrechten, B. I. Nummer III. zuzuschreiben.

74) Diff. an species deroget generi, 1721. 53

75) Progr. de actionum honestate, Gissae 1721. Er hat damit sein Lehramt allda angetreten. Ich habe diese Schrift aber nicht gesehen.

76) Diff. de domino, vafalli vafallo, ibid. 1722. auf 6 Bogen.

77) Institutiones Iustiniani cum notis, Gissae 1723. in 8. sast 2 Alph. In der Bibl. iuris Struvio-Buderiana wird davon dieses Urtheis gefällt: Annotationes non sunt contemnendae, quas partim ex iure Ante Iustinianeo, partim scriptoribus Antiquitatum Romanarum, maximam partem tamen recentioribus, sontes enim raro est sequutus, desumsit, ea mente, vt inde verum sensum erueret. Ich glaube, es sen dieses mit siner gar zu freundlichen Mine geschrieben worden. Ben eis ner so großen Menge von Erempsarien der Institutionen hatte diese Aussage gar wohl, ohne Schaden

Schaden der juriftifchen Republic, gurucke bleiben tounen.

78) Doctrina iuris naturae, iuridice considerata, ibid. 1724. oder dem Titel nach 1727. in 8. auf 15 Bogen. Dieses Buchelgen ist nach des Verfassers Tode von dessen Sohne ans Licht gestellet worden. Es sind 14 Capitel, welche er 1723. in sechs Disputationen auf der Catheder hatte vertheidigen lassen, das Ende ausgenommen. Denn der Tod unterbrach die Arbeit, als er eben mit dem Capitel de officiis erga mortuos beschäftiget war. Die östers angebrachten Noten erläutern die Säss zuweilen gar wohl.

Man hat ihm auch die vierte Continuation bes Strifischen Vfus moderni Pandectarum zu banten, welche vom 39. Buche anfängt, bis jum Ende ber Pandecten gehet, und einen ganzen Band ausfüllet.

Unter seinem Vorsite find noch folgende 4 Differs tationen gehalten, aber von den Respondenten selbst verfertiget worden:

a) de limitibus defensionis in bello defensiuo, 1706. auf 3½ Bogen. Joh. Ernst Meves ist Verfasser, wie solches ber angedruckte Brief bezeuget.

b) de probabilitate, eiusque effectu, 1714. Joh. Gerh. Schlitte bahnte sich damit den

Weg zur Doctormurbe.

c) de eo, quod iustum est circa pulchritudinem, 1717. Er schreibt sie selbst in dem anger hängten Glückwunsche Lorenz Christian Ritztern zu.

d) de iuramento compensationem non excludente, 1717. 5 Bogen. Eine Arbeit des Re-K 3 spon-

spondenten, Georg Rosings, ben welcher Ludovici nur wenig geandert, oder hinzu gerthan hat. Die Gelehrte Fama Band VI. S. 646. erzählet fürzlich den Inhalt.

Heraus zu geben ift er willens gewesen, und hat bie Ausarbeitung zum Theil schon angefangen gehabt:

Bufage zu ber Ginleitung feiner verschiedenen Dro: ceffe;

Observationes ad *Bened. Carpzouii* Opera; Iurisprudentiam Ciceronianam;

Einleitung jum Bergwerte, und Cammer Proces; Tractatum de divortiis;

Den Schwabenspiegel, auf eben bie Urt, wie er ben Sachsenspiegel brucken laffen.

Programma Academiae Gissensis ad exsequias Ludouici, 1723. in F. Vita eius, Doctrinae iuris naturae, iuridice consideratae, praemisse. Dieses hat sein Sohn gemacht. Es ist aber eben sowohl, als das Universitäts Programma, sehr mager gerathen. Bon Drenhaupt Beschreib. des Herzdothums Magdeburg, Theil II. Seite 662.



#### X

# Everhard Otto.

bekannt; nur wenige aber werden genauere Und bekannt; nur wenige aber werden genauere Und stände seines tebens wissen. Ich wurde leicht im Stande seine, ihrer Erwartung ein Genüge zu leizsten, wenn dieser Gelehrte mir selbst diejenigen Nachtrichten mitgetheilet hatte, um welche er vor mehr als zwanzig Jahren von mir ersuchet worden war. Er versprach solche zwar immer, schob aber die Aussührtung von einer Zeit zur andern, und so lange, auf, bis zulest der Tod alle meine Hosnung vereitelte. Ich will unterdessen hier ansühren, was mir zu ersahren möglich gewesen ist.

Otto wurde zu hamm in Westphalen am 3 Sept. 1637. gebohren. Sein Voter, Christian Otto, war ein angesehener Kausmann, und die Mutter, Maria Sophia, eine gebohrne von Schmachtenzberg. Auf dem damahls sehr blühenden Gymnasio seiner Baterstadt legte er den Grund der Studien, verztheidigte auch, unter Teuhausens Vorsige, eine Disputation de homine. Im Ansange des ießigen achtzehnden Jahrhunderts kam er nach Vremen, wo ihn die geschieften Männer, welche das academische Gymnassum zierten, dren Jahre nach einander dergesstalt zu bilden suchten, daß er auch schon einige Kenntznis der practischen Rechtsgelehrsamseit erlangte.

Weine gute Gelegenheit veranlassete ihn darauf, mit zweinen jungen Cavalieren, einem Baron von Bodelsschwing und einem von Diepenbroick, als hof R 4 meister

meister das Gymnasium zu Steinfurt zu besuchen. Won da gieraen sie nach halle. Die großen Rechest gelehrten, Cidomasius, Ludewig, Bohmer und Gundling, bezeigten alle eine besondere Gewos genheit gegen ihn, und er war ganze dren Jahre ihr steißiger Inhörer. Um meisten aber gestel ihm der letzte. Do er sich alsdenn um das Nectorat der Schule zu Lingen Mühe gegeben habe, wie ich in einer gegen ihn gedruckten Schrift (Epistola Charlottae Amaliae N. ad Ever. Ottonem p. m. 61.) lese, will ich dahin gestellet senn lassen. Dieses ist hingegen gewiß, daß er, ohne Zweisel nach der starken Empfehlung seizner Gönner zu Halle, von dem Berlinischen hose zu einem juristischen Lehramte auf der Duisburgischen Universität befördert worden sep.

Colches trat er am 18 October 1714. mit einer gewohnlichen Rede an , ba ibm vorher fein College, Cafpar Theodor Summermann, ben Doctor: buth aufgesethatte. Geine Geschicklichkeit im Leb: ren und Schreiben machte ibn bald noch mehr befannt, und brachte einen zwenmahligen Ruf nach Sarderwnt jumege, welchen er aber ausschlug. Doch nabm er einen andern auf die Universität zu Utrecht 1720. an, wo ibm, in der Folge der Beit, auch academische Stel: len gu Frankfurt an der Oder, ju Salle, ju Marburg und Gottingen, unter gar beträchtlichen Bedingungen angetragen wurden. Geine Reinde baben aber Die Richtigkeit aller Diefer Vocationen in Zweifel gezogen. Man febe nur die oben angeführte Epistolam, G.69. Biergu febe ich noch eine andere fleine Spottschrift in 8. welche ben Titel bat : Noua litteraria Academica, vna vocatio in Lunam, et vna altera etiam originalis vocatio in Saturnum. 3ch habe fie in meinen Studentenjahren gefeben, aber damable vers abfaumet.

mehrere Radricht bavon aufzuzeichnen. Rachber ift fie mir niemable wieder vorgefommen. Doch dieses nur im Vorbengeben. Ich fabre in meis ner Erzählung fort. Otto trug Bedenken, eine Ber: anderung Des bisberigen Hufenthalts vorzunehmen. und er glaubte, bag man ibn einer großen Undankbar: feit befchuldigen murde, wenn er eine bobe Coule verlies , Deren Curatoren feinen Bleis mit einer fo ftar: fen Befoldung belohnten, als noch feiner vor ihm gehabt batte. Im Jahre 1731. befam er auch Die Pro: fesion Des Leburechts , da er bisber nur ein Lebrer Des Staats: und burgerlichen Rechts gewesen mar. Diefe für ibn fo vortheilhaftigen Umftande rührten von dem Benfalle feiner jablreichen Buborer ber, wie denn ver: fichert mirb, bag, außer den Sollandern, viele Deut fche, Engellander, Danen, Schweden, Doblen, Ungarn, Italianer und Frangofen, ja verschiedene Rucftliche und Grafliche Verfonen feinetwegen nach ber Universitat Utrecht gegangen find.

Dem ohngeachtet blieb er doch nicht länger daselbst bis 1739. In diesem Jahre bewegte ihn das herans nahende Alter, und die Befürchtung, daß er endlich, jumahl ben der in den Niederlanden sich täglich vers mehrenden Menge seiner Feinde, der academischen Lewbensart mude werden möchte, die Bedienung eines erzsten Syndicus und Canzlen Directors in der frenen Reichsstadt Bremen zu übernehmen. Hier hat er seiz ne Zeit mit vielem Nuhme zugebracht, und verschieder ne mahl an ansehnlichen Hösen, besonders dem Dänisschen und Hannöverischen, die Angelegenheiten der Stadt glücklich besorgt. Allda starb er auch am 20 Julius 17:6. nachdem er sast das ein und siedenzigste Jahr seines Lebens vollendet hatte.

Er ist zwenmahl verhenrathet gewesen, zuerst mit Marien Elisabeth, einer Tochter Wilhelm Crusens, ersten Rechtslehrers zu Duisburg, aus welcher She zwo Tochter ihren Ursprung gehabt haben. Die alter sie lebte nicht lange: die jüngere hingegen verband sich 1744. mit dem Doctor der Rechte und Bremischen Kathoheren, Zeinrich Rhoden, verlies aber tas Zeitliche schon an 24 Octob. 1746. da ihr Vater eben zu Copenhagen war. Nachdem 1718. erlittenen Verluste seiner ersten Gattin, vermählte sich Otto im solgenden mit Bardinen Gettrud, einer gebohrnen Rellers, und Wittbe eines angesehenen Maunes zu Duisburg, Thomas Wientstens. Sie gebahr ihm zween Sohne, deren Lebenszeit jedoch von furzer Dauer gewesen ist.

Sonft mar Diefer murdige Rechtsgelehrte ber Reformirten Religion jugerban, und man rubmt von ibm, daß er ben, jum Gottesbienfte bestimmten, of fentlichen Berfammlungen febr fleißig bengewohnet, auch fich ungemein frengebig gegen nothleidende, in feinen Berrichtungen aber, und bem Umgange mit anbern, freundlich, munter und ftandhaft bewiefen ba-Ille Gelehrter geichnet er fich burch viele Schrife be. ten aus, welche feinen Damen gewiß auf Die fpateften Machfommen überbringen werden. Diefe find ein Bemeis , daß er in der Philologie , besonders ben Alterthamern und ber Eritic, in den biftorifchen Biffen: schaften, in dem Romischen civil, auch ziemlicher mae Ben im Deutschen Staaterechte, eine gute Kenntnis gehabt babe. Die Schreibart mag ich zwar nichtzier: lich und schon nennen , doch ift fie meistentheils flief: Mur batte er einen Rebler vermeiden follen, welchen er nicht felten begangen bat. Er will feine ausgebreitete Belefenheit überall zeigen, baber bringt

er fie ofters an, wo fie eben nicht bin geborte. scheinet auch nicht obne Grund zu fenn', wenn behaup: daß er manche Stellen aus einer einzigen Quelle genommen, und weder felbft aufgeschlagen, noch genau genng angeseben babe, wodurch frenlich eine gang wibrige Muslegung des von ibm Angeführ: ten juweilen entstanden ift. Man beschuldiget ibn fo: gar, daß er bald bier, bald ba, einen gelehrten Din: derer abgegeben, ohne die wahren Gigenthumer nahm: Bielleicht aber ift von feinen Geg: haft zu machen. nern, welche alle Mube angewendet haben, ibn durch gedruckte Satyren in Berachtung zu bringen, Die Sa: de ju weit getrieben morben. Der Reid über fein Glack ift wenigstens fo fichtbar darinne, daß man febr leicht auf Diefe Vermuthung gerathen fann. war vom Jahre 1742. bis an feinen Tod mein groß fer Gonner, und ich werde fein Undenken Lebenslang Ware ich alfo nicht verbunden gewesen, verschiedenes, welches seinem Diubme nachtheilig ift, bier gang mit Stillschweigen ju übergeben ? Die Unte wort darauf überlaffe ich billig bentenden Lefern. Dies fe wiffen fcon, was die Gefeke der Siftorie erfodern.

Es bleibt indeß, meiner Meinung nach, eine ausz gemachte Wahrheit, daß die Verdienste dieses Rechts; gelehrten um mehr als eine Wiffenschaft nicht zwendentig sind, und wenn er gleich unter den Schriftsellern vom ersten Range keinen Platz behaupten mochte: so werden doch seine ans Licht gestellten Arbeiten immer mit vielem Nugen gebraucht werden können.

Ich will nun von benfelben genauere Rachriche ertheilen.

1) Differt. philologico-iuridica ad L. Si feruns 27. S. 28. D. ad L. Aquil. Steinuordiae

1710. in 4. Diefe artige Abhandlung, welche 10 Bogen fart ift, verfertigte er, als er noch Sofmeifter war. Er bringt barinne von dem Caftriren und ben Berfchnittenen ber Alten viel mert: wurdiges ben, woju ihm die unter ben Banden babende Historia Acdilium Curulium Gele: genheit barboth. Denn er wollte baneben bas bekamte Edictum Aedilitium, ober vielmebr Die gerftreueten Ucherbleibset Deffelben, in mog: lichfter Ordnung sammlen und erflaren. aber diefes eine febr weitlauftige Arbeit mar : fo entichlof er fich, diefe fleine Schrift, welche fcon langft ungenein rar geworben ift, über das verlohene Edict, deffen Ulpian in dem L. 27. 6. 28. ad L. Aquil. erwahnet bat, vorangu fchicken. Ein mehreres Davon fiehet in ber Sale lischen Reuen Biblioth. Band I. G. 859.

2) de Aedilibus Coloniarum et Municipiorum liber fingularis, in quo pleraque, ad veterum Politiam municipalem pertinentia, explicantur, Frankfurt, oder vielmehr zu Leipzig, ben Thom. Fritschen , 1713. in 8. 1 211pb. 2 Bogen ftart. Gute Recensionen Diefer Muflage tonnen in ber nur gedachten Neuen Bibl. Band III. G. 688. in den Latein. Actis Erud. 1714. S. 416. und in den Deutschen Actis Erud. Band II. G. 870. gelefen werden. Min erften Orte G. 712. beißt es: Gin geneigter Lefer wird vermuthlich aus diesem Auszuge erfennen, wie viel besondere und gelehrte Unmerkungen in diesem Exactate zu finden : wie viel gemeine Irrfhumer darinnen ents decket; wie vieler Gelehrten irrige Meinun= gen gebeffert und widerleget worden. Huch Die-

Die Berfasser ber Memoires de Trevoux im Junius des Jahres 1715. Urt. 2. rubmen die Arbeit, jedoch mit einer fleinen Critic. schreiben: Ce livre est plein d'erudition, et marque dans Mr. Otton une grande lecture, avec quelque affectation à employer de vieux mots Latins, et des expressions proverbiales. Im Jahre 1732. lies ein Leipziger Buchbandler ju Utrecht Die zwote Musgabe in median 8. auf 1 21ph. 101 Bogen brucken, wel che ber Verfaffer fast auf allen Geiten vermehrt und verbeffert, auch mit einem gang neuen Capie tel de Iudaeis et Christianis, Aedilitatem fugientibus, von der Geite 216. an bis 272, bereichert bat. Diefes ift gleichfam ein Com: mentar über den L. 3. S. f. D. de Decurion. Es fonnen von der neuen Muflage Die Latein. Acta Erud. 1734. G. 528. Machricht geben.

3) de Diis vialibus plerorumque populorum Dissertatio, Halae 1714. in 8. Gine 26: handlung von 14 Bogen, welche in der Sallis ichen Neuen Bibl. Band IV. S. 486. vielleicht von Gundlingen umftandlich recenfiret worden ift. Otto lies fie auf feine Roften brucken. Gie war aber nur ber erfte Theil eines großern Werts. Diefes gab er erft ju Utrecht 1731. unter bem Titel: de tutela viarum publicarum liber fingularis, vollständig beraus. Es beträgt I Mlph. 14 Bogen in median 8. Sier bat er ben vorber gelieferten erften Theil anfehnlich vermehrt und verbeffert, baben aber auch, wie er felbft geftehet, Gottlieb Sienfr. Bavers ju Ronigs: berg 1718. gedruckte Differtation de Diis vialibus Graecorum, und Christian Weisens

bende Abhandlungen de Numinibus vialibus. welche er 1724. ju Leipzig auf der Catheder ver: theidiget batte, fich wohl zu Ruge gemacht. Der ameete Theil, welcher nun bingugefommen ift, bandelt de Magistratibus viocuris, ber dritte aber de Legibus ad viarum securitatem per-Man findet eine Recension bavon tinentibus. in ben Latein. Actis Erud. 1732. G. 497. Der Berfaffer ift Tenichen gewesen, in beffen Contin. notit. Auctor. iurid. Beverianae S. 105. fie bernach eine Stelle erhalten bat. Biblioth. raisonnée &. XVII. G. 187 - 211. meldet ebenfalls das vornehmfte aus diefem Bu: Mur wird am Ende gefagt : il y a des recherches curieuses, il y en a des communes, et f'il étoit moins diffus, et que l'ordre y fût meilleur, ou moins interrompu par des citations, qu'on jouvoit renvoier à la marge, nous croions, que l'Auteur en auroit tiré plus de gloire, et le Lecteur plus de profit. Diefe Cenfur ift magia In Solland erfolgten einige weit ichar: fere Eritiquen, beren Berfaffer ibn beschuldigen, baf er nicht allein fcon befannte Gachen in ftar: fen Buchern fehlerhaft abhandle, fondern auch ofters die Quellen verberge, aus welchen er ge: fchopfet babe. In Diefer Abficht trat ju Umfter: bam, oder ju leiden, 1733. in 8. eines Ungenannten Specimen notarum ad Cl. viri, Ever. Ottonis, librum de tutela visrum ber: Man febe bavon Die Latein, Acta Erud. 1733. G. 191. Unter andern heißt es bafelbit: Itaque in scribendis libris caute omnino atque circumspecte versandum putamus viris, qui opinionem doctrinae habent, in

in furto, aut fimili-crimine, comprehenfi aliquando, quem confecuti funt breui, breui perdant eruditae ciuitatis plausum. Dars auf erfchien zu Leiden 1734. in median 8. Ottocari Hammensis Schediasma nomico-philologicum, welches Favoriti Norici Observat. ad Gundlingii Discursus de Republ. Hollandica G. 145. angehangt worden ift. Man zweifelt nun nicht mebr, daß Diefe bittere Schrift aus der Kabrique des altern Burmanns ge: tommen fen. Endlich folgte ein anderer, unter bem Ramen Charlotta Amalia N. welcher 1735. in 8. Die ichon oben angeführte Epistolam ad Ever. Ottonem, Ictum et Antecessorem Vltraiectinum, befannt machte, worinne ibm nur allein auf funf Seiten bes VII. Capitels im I. Theile zwolf Rebler vorgeworfen werden. Diese Critic ift vom nenen in dem Bande VI. Theil 3. G. 477. Der Miscellan. Obseruat. in Auctores veteres et recent, and licht getreten. Man muß die Vorrede zu Diesem driften Theile dazu lefen; benn fie enthalt am Ende febr barte Ausdrücke aegen Otto. Die Worte find fols gende : Si nos audire velit magnum illud Themidis Vltraiectinae Oraculum, nuntium mittat litteris humanioribus, quas nunquam didicit, nec iunenis tractauit, confourcandis; et ad ius publicum et ciuile, ad quod profitendum tam lauto ftipendio. et per notas artes semel iterumque aucto, conductus est, illustrandum omnes vires ingenii et doctrinae, fi qua est, intendat; et cum historiarum et litteraturae Profesioribus amicius et benignius agat, et hanc ab iis gratiam inire conetur, ne tot iam

vulneribus fauciatus plane conficiatur. Caueat fibi posthac, ne adolescentes ab eorum disciplina abstrahat et deterreat, nec fuae folius gloriae, fed Academiae vniuerfae splendori et samae, inseruiat, et tandem altum illud fupercilium, quo omnes vt infra se positos despicit, dimittat. Neminem, de re litteraria bene mereri cupientem, aut apud adolescentes rerum imperitos calumniis opprimat, aut apud Proceres criminetur. Ein mehreres mag ich nicht abe Man fiebet ichon bieraus , daß der Deid über fein Glucke gang gewiß die Reder mit Alle dren Sticke murben, geführet babe. ber Bermuthung nach, ju Grf. an ber Dber, obgleich Genebe auf bem Titel ftehet , 1736. auf 5 Octavbogen jufammen gedruckt, und es Scheinet . Daß Berr Ubl Die Beraulaffung Dagu gegeben babe. Die Huffchrift ift diefe : Commentariorum, de rebus, ad Vir. celeb. Ever. Ottonem, Ict. et Antecess. Vltrai. vertinentibus, Trias. Doch genug biervon. 3ch wende mich wieder ju dem angeführten Buche. Es war nun noch übrig , daß Orto , jur Bol: lendung feines Plans, Die Bifforie Der Acdilium Curulium abbandelte, ferner Die Titel der Pandecten und des Coder de Edicto Aedilitio mit philologischen und critischen Doten erlauters te, endlich aber auch ein Systema iuris Aedilitii theoretico practicum verfertigte. Er ift aber mude geworden , Die lette Sand baran ju legen.

4) Diff. de Ciuitatibus immediatis, Duisb. 1716. in 4. auf 4 Bogen. Daniel van Burtet vertheit

vertheidigte fie als feine eigene Arbeit. Daß jeboch Otto ber Verfaffer gewesen fen, habe ich vor vielen Jahren in einem Bande feiner Differtationen gesehen, welche er mir jum Gebrauche jugefchicht hatte, worinne dieses Stuck mit seinem Namen gezeichnet war.

5) Papinianus, fiue de vita, studiis, scriptis. honoribus et morte Aemilii Papiniani, Ictorum Coryphaei, Diatriba, Lugd. Bat. 1718. in 8. 1 Mlph. 7 Bogen ftart. Die zwote, vers befferte und febr vermehrte, Musgabe ift von ibm gu Bremen 1743. auf 2 Miph. 6 Bogen in 8. veranstaltet, und mit fieben in Rupfer gestoches nen Bildniffen sowohl des Dapinians felbft, als anderer mit ibm verwandten, Perfonen, ge-Gine gar weitlauftige Recension gieret worden. bes erften Abdrucks ftebet in den gatein. Actis Erud. 1719. S. 243. Was Gregor. Majan: fius davon urtheile, das ift aus feinen Briefen G. 278. ju erfeben. Dafelbft fagt er: Optandum est, vt ita scribantur Ictorum vicae. Nihil in hoc genere praestantius editum est. Ea fuit Ottonis in hoc libello diligentia et Quamquam, vt diligentiae laudem consequatur, aliquando nimis a proposito aberrare solet. Branz Dion. Camufat gebet von diefer Meinung ziemlich ab. Goen allda G. 231. beift es in einem Briefe von ibm an den Majansius : Nosti Ever. Ottonem, qui licet confarcinatoris partes agat potius, quam leti aut Critici, non nulla tamen in Papiniani Vita praestitit, quae atro carbone notasse, nimiae esset seueritatis et audaciae. Jos. Aurel, de Januario in der Republ. Ictor. Ictor. S. 208. glaubt , ber Papinian fen ohne binlanglichen Grund als ein Mathematicus ge: rubmt worden ; ben welcher Gelegenheit, nach: bem er vorber angeführt bat, baß Sichard bem bekannten Bartolus eine Kenntnis der Bebrair fchen Sprache und der mathematischen Wiffen: Schaften jugeeignet babe, er fich mit folgenden Worten ausdrückt: Non sum animo tam parum defaecato, vt haec inconfulte credam. Multo minus, quae fumtuofiore apparatu habet Ever. Otto, observator splendide minutus morum et studiorum Papiniani, qui eundem facit Mathematicum egregium Legum exemplis. Otto hat in der zwoten Musgabe feines Buchs G. 191. einiges bar: auf geantwortet.

- 6) Diff. de abusu Legum Romanarum in iure publico, Duisb. 1718. auf 6 Bogen. Ich fenne sie nur aus einer gutigst ertheilten Nachricht bes berühmten Frn. Raths Gelrichs zu Bremen. Nachher habe ich auch eine Recension berselben in ben Nouis litterariis Westphaliae, 1718. Seizte 24-31. gefunden.
- 7) Diff. duae de statu Iudaeorum publico, Trai. ad Rhen. 1721. 3 Bogen stark. Er giebt sie in der Rede de vera Ictor. Philosophia S. 667. der gleich folgenden Sammlung als sein Eigenthum an.
- 8) Differtationum iuris publici et privati Pars I. Accedit Orationum Trias, Traiecti ad Rhen. 1723. in 4. auf 3 Uph. 22 Vogen. Man trift barinu an:
- 2) Differtat. iur. publ. ecclesiastici de iure Impera-

Imperatoris circa electionem Pontificis Romani;

- b) Diff. historico-iuridicam de nuptiis confobrinorum, welche er 1717. ju Duisburg gehalten hatte;
- c) Dist. iuris gentium de titulo Imperatoris Russorum. Sie ist zuerst zu Utrecht 1722. hers ausgekommen, und zu Halle 1724. auf 10 Bos gen nachgedruckt worden;
- d) Diff. theoretico-practicam de perpetua faminarum tutela, welche erst zu Duisburg 1719, und auch zu Halle 1722, wieder zum Borscheine fam. Er hat sie aber, wie andere mehr, in dies ser Sammlung ungemein verandert, und best fer ausgepußt;
- e) Diff. iur. publici et priuati Romani de periurio per genium Principis, ad L. 12. §.6. D. de iureiur. Sie ist zu Duisburg 1718. of: fentlich vertheidiget, und in den obgedachten Nouis litter. Westphal. Geite 32. bis 39. res cenfiret worben. In ben Latein. Actis Erud. 1730. S. 63. wird Theodor Regner von Baffenn beschuldiget, daß er diese Scheift ger braucht habe, ohne beren Berfaffer ju nennen. Ich laffe die Gache auf den Credit Diefes Jour: nals beruben; benn ich habe die mir fo toftbare Beit nicht anwenden fonnen, ein ganges Buch, welches über ein Allphabet ftart ift, beshalber ge: nauer mit ber Ottpifchen Differtation gufammen ju balten. Diefes bingegen weiß ich zuverläßig, baß baraus in ber 1736. ju Erfurt, unter Streckers Vorsige , gehaltenen Disputation de periurii poena vieles gan; offenbar gestoblen worden fen.

- f) Dist. theoretico-practicam de praestatione casuum solitorum, insolitorum, et insolentissimorum, ad L. 78. §. s. s. s. s. de contr. emt. et L. 15. §. 2. D. Locati, welche zu Utrecht 1723. gehalten worden ist;
- g) Diff. iuris gentium et iuris publici Francorum, de vnctione Remenfi;

h) Dist. theoretico-practicam de vsucapione feruitutum, ad L. 4. S. 29. D. de vsurp.

et, vsucap;

- i) Dist philologicam de Consulibus, qui extra Romam: Antiquitates Romanas et Germanicas illustrantem. Zuerst zu Utrecht 1721.
- k) Diff. iuris nat. et ciuilis de dolo bono, ad L. 1. §. 3. D. de dolo malo;
- 1) Orationem philosophico-iuridicam de Stoica veterum Ictorum Philofophia, Duish. 1715. in 4. Sie wurde auch 1724. Gottlieb Sles vogts Opusc. de Sectis et Philosophia Ictorum G. 193. einverleibt. In den Seumans nischen Actis Philosophorum Ib. VII. G. 164. wird der Berfaffer gerühmt, und ber vor: nehmfte Juhalt aus feiner Rede ergablt, welche befonders gegen ben Paganin. Gaudentius gerichtet ift, und aus brenen Sauptfagen befte: bet , nehmlich , daß die berühmteften Philoso: phen ju Rom fich jur Stoifchen Gecte befemnet haben; daß diefe Philosophie der Rechtsgelehr: famfeit am angemeffenften fen; und endlich, daß Die meisten Romischen Rechtssprüche mit den Leh: ren der Stoicfer übereinstimmen. Otto bielte Diefe Rede benm Untritte feines Lebramts ju Duis: burg, lies sie auch dafelbst schon 1715. auf 7 Bogen in 4. brucken.

m) Oratio

- m) Orationem iur. publ. ecclesiastici de iure Imperatoris et Statuum Imperii circa facra. Mit dieser trat er die inristische Prosession zu Utrecht an, und stellte sie 1720. in 4. daseibst ans Licht, worauf die zwote Auslage 1724. zu Halle 11 Bogen stark erfolgte.
- n) Orat. iuridico-philologicam de vera, non simulata, Ictorum Philosophia, Trai. ad Rhen. 1722. 4. und in der schon angesührten Slevogtischen Sammlung, S. 267.

So weit geben biejenigen Stude, welche in die fem Bande anzutreffen find. Es folgten darauf weiter:

9) Thefaurus iuris Romani, continens rariora meliorum Interpretum opufcula, in quibus ius Romanum emendatur, explicatur, itemque classicis, aliisque Auctoribus, haud raro lumen accenditur, Lugd. Bat. 1725. in groß Rolio. Es waren querft vier Bande, 3m Jabre deren letter 1729. fertig wurde. 1733. erichien bereits ju Utrecht eine neue Huf: lage, welche vor der erften einen merflichen Bor: jug bat. Denn es find nicht nur die baufigen Druckfehler, welche fich barinn eingeschlichen batten, verbeffert, ja ausgelaffene gange Perio: ben an den geborigen Ort gebracht, und einiger Schriftsteller Arbeiten in Capitel eingetheilet, fondern auch die gelehrten Borreden des Berfaf: fers, welche jeden Band gieren, ungemein fart vermehret worben. Biergu fam noch 1735. ber funfte Band. Alle jufammen fullen mehr als 48. Miph. aus. Denenjenigen einen Dienft gu erweisen, welche bie erfte Musgabe bereits ange: Schaft batten, lies ber Berleger viele Eremplare Der

ber vermehrten Borreben befonbere abbrucken. Gie betragen über 2 Alphabet. Otto bat dar: inne von den meiften Schriftstellern , welche er vom neuen aus licht gebracht, gute Machrichten ertheilet, und ben Werth ihrer Arbeiten be-Gine Recenfion Diefer funf Banbe fin: flimmt. Det man in den Lateinischen Actis Erud. 1726. 6. 107; 1727. 6. 55; 1728. 6. 385; 1730. C. 234. Im Jahre 1734. G. 289. zeigte Jenichen die neue Huflage derfelben an, und 1736. C. 241. meldete er den Inhalt der fünften bin: quaefommenen Bandes. Er bat nachber Diefen Muffat, nebft einer Recension ber vorhergeben: ben vier Bande, 1738. ber Continuationi Notitiae Auctor. iurid. Beyerianae von der G. 3. bis 33. einverleibt. Der Buchbandler Brand; moller, ju Bafel, veranstaltete 1740. einen Mach: bruck aller Bande, welcher aber von ben fchand: Job. Rus lichften Druckfehlern wimmeln foll. delph Ifel hatte die Absicht, noch ben fechsten Band anzufugen , und darinn viele vom Otto Allein der Berle: vergeffene Stucke gu liefern. ger wollte Die Roften nicht anwenden. Uebrigens ift noch zu gedenken, daß ber van Bonkershoek nicht wenig zu Diefer großen Sammlung benge: tragen habe, werinn jedoch mande Stucke wie: ber ans licht gebracht worden find, welche vor: ber nur ben Werth ber Geltenheit batten. Die berben letten Ausgaben ber Bibliothecae iuris Struvio-Buder, ergablen Die Schriften alle, welche in jedem Theile fteben. Es ift Schade. daß ber Sollandische Berleger fein allgemeines Register der Cachen dazu drucken laffen, mos zu er anfange geneigt mar.

- 10) Adiectiones ad Pardulphi Prateii veteres Leges populi Romani, post XII. Tabb. latas. Diese stehen in dem Bande V. des anges führten Thesauri S. 479. bis 519.
- 11) de Vita, studiis, scriptis et honoribus Servii Sulpicii, Lemonia, Rufi, Ictorum Principis, liber fingularis. Publ. Alfenus Varus, ab iniuriis veterum et recentiorum Das erfte Stud mar anfangs eis liberatus. ne Rede, womit er das academifche Rectorat nies bergelegt hatte. Er lies fie ju Utrecht 1725. in 4. unter bem Titel drucken : Diff. de Seruio Sulpicio, Ictorum Principe. Bierauf legte er vom neuen die Sand baran , und machte ein ganges Buch baraus, welches im Bande V. bes Thefauri, G. 1549. feinen Plat erhalten bat. Der Alfenus Varus ift eine vorher noch nicht ans Licht gestellte Abhandlung , worinn er unter andern fich bemubet, Die von vielen angenommes ne Meinung, daß diefer berühmte Rechtegelehr: te ein Schufter gewesen fen , mit verschiedenen Grunden umzuftogen. Bende Schriften gab der Buchhandler , Broedelet , ju Utrecht 1737. in median 8. auf 15% Bogen befondere, boch ohne alle Beranderung, beraus, und zwar benenjents gen ju gefallen, welche fich ben großen Thefaurum nicht anschaffen wollten. Man febe bier bie Bibliotheque raisonnée, Band XVIII. Th. 2. Mummer 1, G. 243 - 283.
  - 12) Notitia praecipuarum Europae Rerum publicarum. Dieses Buch fam zuerst unter der Aufschrift: primae lineae notitiae Rerum publicarum, zu Utrecht 1726. in 8.

jum Borfcheine. Es murbe 1728. in 8. ju Jena nachgedruckt. Die vierte veranstaltete ber Berfaffer ju Utrecht 1739. in median 8. welche febr verbeffert und vermebrt morben ift. Gie füllt 1 Mlpb. 5 Bogen aus. Liuger dem Borberichte von der Kenntnis ber Staaten überhaupt , bandelt er Cap. I. von Deutschland; Cap. II. von Franfreich; Cap. III. von Granien; Cav. IV. von Engelland; Cap. V. von Portugall; und Cap. VI. von ben vereinigten Rieberlanden. Er war gefonnen , eine neue febr verbefferte, und in vielen Paragra: phen ergangte Muflage ju Jena ans licht zu ftele len, weswegen ich mit ibm einige Jahre nach einander correspondiret babe. Doch fonnte er nicht bewogen werben, Die rucfftandigen Staaten in einer Fortfegung ju liefern. Der berühmte Buder wollte Borlefungen barüber anftellen. und drunge ju verschiedenen mablen burch mich auf die Auslieferung des Eremplars. zogerte aber Diefelbe von Beit ju Beit , welches endlich Budern veranlaffete, jum Gebrauche feiner Buborer einen unveranderten Dachdruck ber letten Utrechter Husgabe ju Jena 1749. auf 24 Bogen in großem Octavformate ju beforgen. Diefes nahm Otto nicht wohl auf, und lies ben Botting. Beit. bun gel. Gachen gedachten Jah: res G. 736. einen Urtitel einverleiben, welcher weber bem Jenaischen Berleger, noch Budern, gefiel. Munmehr bat Diefes Buch feinen Werth giemlich verlohren; Der Berfaffer bebalt aber boch immer ben Rubni , daß er baburch Gelegenbeit gegeben babe, Die Staatswiffenschaft mehr zu bearbeiten, und ben Vortrag berfelben auf Unis verfitaten gemeiner zu machen.

- 13) Diff. de Augusta, Trai. ad Rhen. 1727.
- 14) Sum. Pufendorfii de officio hominis et ciuis, fecundum legem naturalem, libri II. cum annotationibus Ottonis, ac Titii obfernationibus, Trai. ad Rhen. 1728. auf 2 Mlph. 4 Bogen in median 8. Man febe bier bie Latein. Acta Erudit. 1729. G. 81. In Den Moten ift er befonders bamit befchaftiget gewesen, daß er den wurflichen Mugen des natürlichen Rechte im Romischen, bingegen aber auch ben Misbrauch Diefer Gefelse in ben naturlichen, aufs Deutlichste zeigen mochte. Im Jahre 1769. bat man ju leiden eine neue, gar prachtige Huffage Diefes Werts beforgt. Gie bestehet aus zween median 8. Banden. Es find Treiters Unmer: fungen, und andere Bufage, bengefügt worden. Bur Beit babe ich folche aber nicht gefeben.
- 15) ad Institut. Iustiniani notae criticae et commentarius, in quo iuris Romani principia, rationes, progressus et meliores interpretes indicantur, Trai. ad Rhen. 1729. in 4. auf 3 Mlpb. 164 Bogen. Der Tert ftebet baben, boch ift man jego bamit nicht zufrieden. weil er fich des bochft nachläßig gedruckten Fabrotischen Eremplars von 1643. bedienet bat. In der weitlauftigen Borrede ergablet er Die 216: ficht genauer, welche er ben Diefer Unternehmung gebabt babe. Gine furge Recenfion bes gangen Buche ftebet in bem nur angeführten Sabre ber Actorum Eruditorum G. 189. wo es am En: be berfelben beißt: Obsoleta et sterilia modice. quotidiana copiosius, vniuersa pure et ser-15 mone

mone familiari, eaque et accuratione, . et perspicuitate, tradidit, vt, licet semper actas postera sit habitura, agat, palmam tamen occupanerit noster, fi qui posthac integros in elementa iuris ciuilis Commentarios edere conabuntur. Ci: ne neue Auflage ift zu Tubingen 1743. in 4. auf 4 Allph. 6 Bogen, jedoch ohne des Berfaffers Borwiffen, ans Licht getreten. Chriftoph Briedr. Zarpprecht bat eine nichts enthaltende Borrede, auch Diejenige, welche vor bem Bande III. des Thefauri iur. Romani ftebet, und von ben Gefeten ber zwolf Tafeln bandelt, binguge: than. Endlich veranstaltete Joh. Rud. Ifel In Bafel 1760. in median 4. ben britten 216: bruck. Es ift hier des Theophilus Paraphra: fis, nach ber kateinischen Ueberfetung, fo wie fie in der beften Reihischen Alusgabe ju finden. nebft verschiedenen andern Lesarten , bengefügt worden. Run haben wir die auserlesensten Do: ten aus Diefem Commentar in der neuen Sebaucrischen Muscabe des Corporis iuris Romani zu erwarten.

- 16) de Iurisprudentia symbolica Exercitationum Trias, Trai. ad Rhen. 1730. in 8. auf 24 Bogen. Borber waren es academische Dissertationen. Die latein. Acta Erudit. 1731. S. 65. zeigen den vornehmsten Inhalt an. Es sollten noch andere 6 Erercitationen dazu fonzmen, welches aber unterblieben ist.
- 17) Diff. de vetitis affinium nuptiis, ibid. 1730. 6½ Bogen in 4.
- 18) Oratio de arduo Antecessoris munere, Trai,

Trai. ad Rhen. 1731. in 4. auf 10 Bogen. Mit diefer Rebe, welche fogleich zu halle auf 7 Bogen nachgebruckt wurde, trat er das Lehre amt des Lehurechts an.

- 19) Diff. iur. publici de Comitibus Palatii, ibid.
  1734. und abermahls zu Halle 1739. 5 Bogen stark, auch zu Helmst. 1744. Er handelt im Cap. I. de Comitibus Palatii Romani, Cap.
  II. de Comitibus Palatii Francorum, Cap.
  III. aber de Comitibus Palatinis Germaniac.
  Man siehet hieraus leicht, daß hier die Rede von solchen Kanserlichen Hosp Pfalzgrafen nicht sen; deren wir in Deutschland eine ziemliche Mew ge haben.
- 20) Ioh. Frid. Boeckelmanni Tract. postumus de differentiis iuris ciuilis, canonici, hodierni, ibid. 1737. ein Aspb. 6½ Bogen in median 8. Er hat dieses Werkgen jum Gebrauche dererjenigen, welchen er Vorlesungen gehalten, abermahls auslegen lassen, und nicht nur viele, jum Theil gar beträchtliche, Unmerkungen, sondern auch eine starke Vorrede an seine Zuhderer de iure canonico, studiosius pertractando, hinzugesügt. In Voeckelmanns Leben werde ich künstig von diesem Buche mehr sagen.
- 21) Ioh. van Muyden Compendiosa Institutionum Tractatio, cum additionibus, ibid.
  1737. in median 8. seine Vorrede enthalt, so weit als es der Endzweck erlaubte, verschiedene gute Gedanken de vtilitate, praestantia et necessitate studii iuris Romani, ac de methodo discendi iuris. Was er sonst an diesem so bekannten

befannten Buche gethan habe, folches wird in ben gatein. Actis Erudit. 1741. S. 696. furz gemelbet.

22) Abdruck der Gerichtsordnung der Kanferlichen frenen Reichsstadt Bremen, Brem. 1751. in 4. 20 Bogen ftark. Bon dieser Arbeit geben die Getting. Zeit. b. gel. Sach. 1751. S. 910. einen gar guten Auszug zu lesen, woben man folsche nicht allein ibm zueignet, sondern auch sehr rühmet. Und gewiß ist es, daß sie Kennerals ein Muster in ihrer Art immer hochschäßen werden.

Unter seinem Borsige sind viele juriftische Differtationen zu Utrecht vertheidiget worden, deren Bersaffer aber die Respondenten sind. Doch ist kein Zweisfel, daß er nicht manches dazu bengetragen, und wernigstens eine genauere Correctur auf jede gewendet habe. So gut, als mir solche bekannt find, will ich sie anzeigen, und die Namen der meisten hinzusügen.

- de principe, legibus foluto, ad L. 31. D. de Legibus, 1727. 4 Bogen stark. Joh. Carl von Wachendorff. Er hat sie nachher 1730. in der Triade Differtationum sehr verändert, und viel vermehrter, wieder auslegen lassen.
- de modis acquirendi iuris gentium, 1727. 4\frac{1}{4} Bogen. Joh. Leonh. Bergh.
- de iuribus Legatorum, 1727. Gottlieb von Diesbach. Sie ift ; Bogen ftark.
- de litterarum obligationibus, 1729. 5½ Bogen Joh. Wibo.
- de praescriptione quinque pedum, ad L. 5. C. sin. reg. 1728. 5 Bogen. Paul Joh. van Ruever.

de

- de contractu in scriptis celebrato, ad L. 17. C. de side instrum. 1730. auf 4½ Bog. Zeinr. 1770ller.
- de poenis corum, qui sibi ipsi ius dicunt, ad L. 13. D. quod met. çaussa, et L. 7. C. vnde vi, 1731.
- de officio praesecti vigilum circa incendia, ad L. 1. et 3. D. de offic. praes. vigil. 1733. auf 5 Bogen. Friedr. Gottsried Zouck.
- de iurisprudentia Belgica, cum Romana coniungenda, 1734. 8 Bogen start. Joh. Wilh. Matckart, welcher 1757. als Professor ju Harderwohl verstorben ist. Er hat sie nachher 1751. auch den Exercitationibus academicis einverleibt.
- de testamentis ad pias caussas, ad cap. X. de testam. 1735, auf 5½ Bogen. Sigism. Magy Borobuyai, ein Siebenburger.
- de legato vniuersitati relicto, 1735. Atriold Ram. Sie füllt 4 Bogen aus.
- de iure emtoris, expellendi conductorem, ad L. 9. C. de locat. conduct. 1736. 4 Bogen. Zeinr. Dalmolle.
- de argentariis veterum Dist. I. 1739. Zenning Zubert, auf 9 Bogen. Die zwote dazu gehördige Dissertation vertheidigte eben derselbe 1740. zur Erlangung der Voctorwürde, ohne fremden Benstan. Diese ist 13½ Bogen stark. Bende hat der gelehrte herr Rath Gelrichs, zu Bremen, in seinem Thesauro Dissert, iurid. in Acad. Belgicis habitarum, Band II. Th. 1. S. 1-136. vom neuen abdrucken lassen.

de coercitione accusatorum; de obligatione

ex:

ex confilio; de liberatione ab indebite legata. Bon biefen brenen Studen weis ich nichts genauer zu sagen. Sie stehen nur in seinem Buscherverzeichnisse S. 201. 219. und 221.

Beransjugeben ift er willens gewesen:

Diss. de venditione servorum apud veteres, welche er der historiae Aedilium Curulium und dem Commentario ad Aedilium Edicta, einverleiben wollen. Er schrieb deswegen an mich im Julius 1742, solgende Borte, nachdem ich ihm meine Abhandlung de nundinatione servorum apud veteres jugeschick hatte: De venditione servorum ipse etiam inter Opuscula aedilitia Dissert, elaboraui, quae, si otium nactus suero, vna cum historia Aedilium Curulium, et Commentario ad Aedilium Edicta, typis exseribetur.

Diff. ad L. 76. D. de iudiciis; Diff. de spuriis iuris ciuilis et canonici differentiis; well che bende Stude er bereits in der Nede de Stoica vet. Ictor. philosophia, S. 583. und in der andern de vera Ictor. philosophia, S. 703. der jusammen gedruckten Dissertationen versprochen hat.

Er melbete mir auch im Sept. 1755. baß er bamit beschäftiget sein, alle seine vorhandenen Schriften zu verbessern, und mit statten Jusähen zu vermehren, wie er denn schon mit dem Seruio Sulpicio, dem Alseno Varo, dem Papiniano, den Acdilibus Coloniarum, dem Libro singulari de tutela viarum publicarum, und der Notitia rerum public. sertig geworden

geworben fen, und nun an dem ersten Bande feis ner Differtationen arbeite, wozu er noch einige fer gen wolle, welche er zu Utrecht gehalten habe. Alllein es find von allen diefen Stucken keine neuern Auflagen ans licht getreten.

Programma illustris Scholae Bremensis ad exsequias Ever. Ottonis, Bremae 1756. in F. Es bestehet nur aus einem Bogen, und ist nicht so beschaffen, wie man es wohl hatte erwarten kontnen.



#### XI.

## Frank Florent.

ie eigentliche Zeit feiner Weburt ift nirgends ju finden, fo viel indeffen gewiß , daß er um das Jahr 1590. ju Urnan le Duc, in Bourgogne, bas licht ber Welt erblicket habe. Gein Bater bies Johann Slorent, und war ein Burger diefer fleinen Stadt, nicht aber Advocat bes Parlaments ju Dijon, wie Doujat und Miceron vorgeben. Rachdem er Die gewöhnlichen Schulftudien zu Mutun getrieben bat: te, gieng er auf die Universitat ju Touloufe. Papil-Ion behauptet wieder den Doujat und Miceron, es fen folches nicht 1615. fondern bereits 1607. gefcheben. Er beruft fich auf des Florent eigene Worte in der Borrede ju feinen jufammen gedruckten neun Tracta: ten über die 9. erften Titel ber Deeretalien ; ich muß aber gefteben , daß ich fo gludlich nicht gewesen fen , Diefe Stelle ju finden. Geine vornehmften Lehrer gu Touloufe waren. Wilh. Maran und Janus von Cofta, beffen juriftifchen Borlefungen er gange feche Jahre nach einander bengewohnet bat. Bon ba begab er fich in fein Baterland jurucke, und nahm ben Weg über Bourges, wo er einige mabl ben Emund Merillius besuchte. Wenn Papillons oben gedachte Beitrechnung ibre Richtigkeit baben follte : fo mare er von 1614. bis 1622. ohne alle Bedienung geblieben. Denn in diefem legten Jahre wurde er erft Movocat benm Parlamente ju Dijon. Er muß bafelbft mit großem Rubme practiciret haben , weil Carl Sevret in feinem 1653. gedruckten Wefprache de claris fori Burgundici Oratoribus ibn die Sauptperfon fenn låßt. In

In der Folge der Zeit kam er nach Paris. Sier hatte er Gelegenheit, dem Prevot des Marchands, und nachherigem Parlamentepräsidenten, Zeinrich de Memen, bekannt zu werden. Dieser ansehnliche Mann nahm ihn nicht nur in sein haus, sondern brachte ihm auch die Freundschaft der vornehmsten Gelehrten zuwege, welche sich allda aushielten.

Ginige Tabre vorher batte ber verftorbene Ras dulph Sornerius eine jurififche tehrstelle zu Orleans ledig gemacht. Die Ungabl ber Competenten margient lich boch geftiegen, und beswegen die Wahl noch nicht gescheben. Glorent melbete fich alfo ebenfalls, und feine Gonner ju Paris unterfrugten ihn befto mehr, je gewiffer fie überzeigt waren , bag es diefer Univerfis tat jur Ehre gereichen murbe, ein fo gelehrtes Mitglied zu baben. Rachdem er nun gewiffe Cafe zu Erlangung Des Doctortitels vertheidiget, auch offentliche Borles fungen gehalten batte : fo jog man ibn allen übrigen vor, und ernennte ibn im Man 1630. jum Rechtsiebe ter. Von Diefer Zeit an leiftete er ju Orleans vierzehn Jahre ben jungen Studenten Die nuglichften Dienfte. Er verbenrathete fich auch bafelbft 1638. mit ber Tochs ter eines Kaufmanns, Ramens Bordecuiffe, aus welcher Che vier Tochter entfproffen find.

In ben gewöhnlichen Ferien that er zuweilen eine Reise nach Paris, wo er sich überall beliebt machte. Besonders wurde er dem damahligen General Procus rater benn Parlamente, Marthaus Molé, welcher endlich Prafident und Siegelbewahrer gewesen, derges stalt empfohlen, daß dieser seinen beständigen Aufent halt in Paris wünschte. Die Absichten batten einen glücklichen Erfolg. Florent besam 1644. eine Prossession des Canonischen Rechts auf der dasigen Universmit

sität. Der herr von Molé verschafte ihm noch dazu eine Königliche Pension von zwen tausend Pfunden: Peter Soqvier aber, ein Prevot des Marchands, raumte ihm eine Wohnung in seinem Hause ein. Dies se neue Stelle hat er einige Monathe über sechs Jahre verwaltet, und am 29 October 1650. zu Orleans sein Leben beschlossen. Er war in den Ferien dahin gereis set, theils seine alten Collegen und Freunde zu besuchen, theils emige hausliche Geschäfte auszurichten.

Slorent bewies sich jederzeit als einen großen Bergehrer des Pabstlichen Stuhls, doch ohne den Borzügen der Französischen Kirche zu nahe zu treten. Dem öffentlichen Gottesdienste pflegte er gerne benzuwohnen. Wurde er aber darinne gehindert: so las er zu Hause des Chrysostomus Homilien. Seine Zuhörer, unter welchen viele Bornehme gewesen sind, lies er, vor dem dritten Jahre ihrer academischen Studien, nicht leicht zu practischen Beschäftigungen schreiten, weil er überzeigt war, daß sie erst die Theorie vollsommen lerzuen mußten, wenn sie gründliche Gelehrte werden wollten.

Die größte Stärke hatte er in dem Canonischen Rechte, und seine hinterlassenen Schriften haben ihm längst einen wohlverdienten Plat unter den besten Ausstegern desselben erworben. Die meisten hat er zu Orzleans verfertiget. Denn zu Paris war er durch täglischen Juspruch der Gelehrten, oder wegen beständiger Einladungen in ihre häuser, gar zu sehr zerstreuet. Die einzeln gedruckten sind nunmehr ungemein selten zu sehen, und obgleich Joh. Doujat zu Paris 1679. eine Sammlung derselben in zweenen Quartbandgen veranstaltet hatte: so siel es doch zu unsern Zeiten schwer, ein Eremplar zu erlangen.

Es hat daher der Bischoffich Bambergische Rie: chen: und Hofrath, auch Nechtslehrer der Universität zu Bamberg, Herr Jynatius Christoph Lorber von Storchen; ein ruhmliches Geschäfte übernom: men, daß er eine neue Anstagedes Parifischen Abdrucks besorget hat. Diese ist zu Nurnberg 1756. in median Quart unter dem Titel erfolgt:

Franc. Florentis Opera iuridica, studio I. Douiatii, Antec. Parisini, collecta, atque in duas Partes diuisa; quarum prima complectitur Tractatus, viuo Auctore variis temporibus editos, ex ipsius Autographo emendatos et auctos: secunda vero continet Opera, in vita Auctoris adhuc inedita, siue postuma, caet. Bende Theise sussammen sast o Usph. aus, nebst den Registern und der Borrede.

Ich will minmehr alle Stücke besonders anführen, und zwar in der Zeitordnung, wie sie Slorent selbst ans ticht gestellet hat. Es stehen nehmlich im ersten Theile:

1) Dissertationes de Lege Dioccesana; de exemtionibus Religiosorum; de praescriptionibus; de interruptione praescriptionum; de antiquo statu Religiosorum in Gallia, Paris. 1630, in 8. Boran stehet eine kleine Dissertation in Capit. Auditis de praescript. et strictim ad Cap. Auditis de restitut: et ad Cap. 17. de privilegiis. Friedr. Aut. Christian Wahl hat dieses kleine Werkgen zu Helmst. 1748. auf to Bogen in 4. wieder abdrucken lassen, nebst einer. Borrede, worinnen er von den vornehmsten Gelehrten, welche sich sowohl ben M 2

ben Catholifen, als Protestanten, um das Canonische Necht verdient gemacht haben, fürzlich handelt, und zuleht von Florents Lebensumstänben einige Nachricht giebet, welche er jedoch nur aus des Doulat Beschreibung genommen hat. Er war gesonnen, auch die übrigen Schriften vom Florent wieder herauszugeben, flarb aber wenige Jahre daranf in seinem besten Alter.

- 2) Differtat. selectarum iuris Canonici libri II. quibus subiicitur Commentar, ad tit, de vita et honest. Clericorum, Paris. 1622. in 8. Es stehet darime die schon gedachte Dissert, in Cap. Auditis de praescript, caet, imgleichen eine andere, welche viel weitsaustiger und gesehrter ist, de origine, arte atque auctoritate iuris Canonici. Ihrer großen Seltenheit wegen wurde sie auch 1716, in die Hällische Nouam librorum variorum Collectionem Seite 209 298, mit eingerückt, wogn der Herausgeber einige Noten unter dem Buchstaben S. au gesügt hat.
- 3) Oratio in aperiendis scholis iuris habita 1632. de recta iuris Canonici discendi ratione, Paris. 1634. in 8. Man findet diese Rede auch am Ende seiner Tractatuum IX. und in der nur angesührten Noua Collectione S. 338.
- 4) Dist. de nuptiis consobrinarum prohibitis, aut permiss, Paris. 1636. in 8. Ein neuer Abdruck wurde zu Franks. am Mann 1643. in 8. auf 2 Bogen veranstaltet, und Carl Butlers Syngenia, siue de propinquitate matrimonium impediente, regula generalis, hinzu gethan, welches Werkgen besonders 6 Bogen ber trägt.

traat. Wilh. Otto Reit bat in feiner vortref: lichen Lingabe ber Griechischen Juftitutionen des Theophilus S. 1184-1187, einen auten Mustug aus jener fleinen Differtation gemacht, vorher aber also davon geurtheilet : nemo ante Fr. Florentem, qui primus omnia vtrarumque partium argumenta dilucide vitro citroque proposuit, operae mihi pretium feciffe videtur.

- 5) Tractatus de vsu et auctoritate Pallii ad tit. 8. libri I. Decretal. Parif. 1640. Dracfjahr wird in der Bibl. Lipeniana und Buders Vitis clariff. Ictor. G. 219. ausbrud: In den folgenden neun Tracta: lich angegeben. ten ftebet diefe libbandlung unter dem achten Titel.
- 6) Tractatus IX. in nouem priores titulos libri I. Decretal. Gregorii IX. Parif. 1641. in 4. auf 2 Alph. 8 Bogen. Es jind des Janus won Costa in nouem priores Decretalium titulos Summae Daben, welche befonders 6 Bogen ausfüllen, aber in ber von Doujat besorgten Sammlung weggelaffen worden find. Die furje Rede de recta jur. Canonici disc. rat. ift Gei: te 381-391. mitmingedruckt, dem Buche felbft aber eine Borrede vorgefest worden tam de methodo et auctoritate Collectionis Gratiani, quam reliquarum omnium Collectionum Decretalium post Gratianum. Auch diese Bor: rede findet man in der Sallifchen Noua Collectione G. 299 - 337. mit des Berausgebers Unmerfungen.
- 7) de dispensationibus ecclesiasticis Praesatio, in aperiendis iuris scholis publice habita, Paril. 1648. in 4. auf 34 Geiten. Diefe

Diefe Schriften , nur bie Mummer 3. 4. und 7. ausgenommen , bat ber Berfaffer bin und wieder verbeffert, und mit Bufagen bereichert, welches die erften Musgaben berfelben entbehrlich macht. 2lm Ende font men noch zwen fremde Stude vor, nebulich:

a) Archidiaconus, seu de ipsius iure et officio liber, auctore Nicol. Ianuario, und

b) Tract. de absolutione ad Cautelam, auctore I. Tournet, Aduocato.

Das erfte war schon vorber 1625. das andere 1629. ans Licht getreten.

Der zweete Theil ber Cammlung enthalt folgenbe, vorher nie gedruckte, Abhandlungen, welche Doujat aus der Bibliothek des de la Moignon bekoms men bat:

8) ad Gratiani Cauffae XI, qu. r. de iurisdictione ecclefiaftica;

ad Gratiani Caussas XVI. XVII. XVIII. XIX.

XX. de statu Regularium;

10) ad Caussae XVI. Canones aliquot, et non nulla Decreti loca, de antiquo iure Patronatus:

11) ad Gratiani Caussas XXVII. et sequentes ad XXXVI. de sponsalbus et matrimoniis;

12) ad libri I. Decretalium titulos tres, XXIX. de officio et potestate delegati, XXX. de officio legati, et XXXI. de officio iudicis ordinarii;

13) ad libri III. Decretal. titulum quintum de Praebendis et dignitatibus;

14) ad libri III. Decretal. tit. octauum et trigesimum de iure Patronatus;

15) Notae ad Alex. Chaffanaei, Parifini, in Gregorii IX. Decretalium V. libros Paratitla;

. 16) ad

( 16) ad tit. de folut. et liberationibus Dig. et Codicis.

Sonst hat Florent noch diese Handschriften hinter; lassen, welche vielleicht mit der Zeit zum Vorscheine gebracht werden, wenn sie von ihm völlig ausgear; beitet worden sind:

17) Extraits des Conciles, et divers Traités, 2 Bande in F.

18) Confultation fur le fait d'un Moine, qui avoit obtenu sentence contre son Voeu.

19) Discours au sujet de la Regale.

20) Traité concernant l'Office de Chancelier.

21) Notae, aut Commentarii, in Africani Concilia, cum Ferrandi et Cresconii Breuiariis Canonum.

Des Florent leben hat Joh. Doujat beschrieben. Es ist solches der Sammlung seiner Werke vorgesetz, und auch von Budern den Vitis Clarissimorum Ictorum S. 205. imgleichen der Hällischen Nouae varior. Scriptor. Collectioni S. 200. und zuleht von dem Herrn Lorber von Storchen seiner Vorrede zu der neuen Austage der Flarentischen Werke einverleibt worden. Ticeron in den Memoires pour servir a l'histoire des hommes illustr. etc. Th. XXXV. S. 307. giebt ebensalls Nachricht von ihm, welche er aber aus obiger Quelle geschöpfet hat. Um besten erzählet dieses teben Papillon in der Biblioth. des Auteurs de Bourgogne, Th. I. S. 216.

#### XII.

# George Beyer.

n besondern Nachrichten von ihm fehlet es zwar nicht; sie sind aber gewiß so beschaffen, daß niemand die meinige unter die überschäftigen rechnen wird. Der Orden deutscher Juriften bat in diesem Jahrhunderte an Bevertt ein Mitglied gehabt, dessen wichtige Berdienste niemahls in Vergessenheit kommen mussen. Wie angenehm sollte es mir nicht senn, wenn ich das Glücke hatte, etwas dazu benzutragen!

Der 10. Septemb. Des Jahres 1615. brachte ibn ju teipzig ans ticht ber Welt. Sein Bater gleichen Bornamens mar dafelbit Actuarins benin Dberhofge: richte, und die Mutter eine gebohrne Steanbigitt. Benben wurden ihre Meltern fein geringes Bermogen binterlaffen baben, wenn fie nicht im brenfligigbrigen Kriege alles verlobren batten, und bennahe genothiget worden maren, den Bettelftab ju ergreifen. Der Ba: ter schonete gleichwool fein Beld, fo weit als es die ziemlich eingeschräncktentlimftande gulieffen , damit fein Cobn eine gute Erziehung baben mochte. er feine feche Jabee alt, ba er mehr ju thun und ju lernen verlangte, als ibm Gelegenheit biergu gegeben murbe. Sein Lebemeifter ichien fur ibn ju trage ju Einige Zeit nachber murde er auf die Micelair fchule feiner Baterfradt gefchieft, ben welcher damabls Berrichen, der befannte Griechische Poet, als Rector Doch mag er allda Die fchonen Biffenfchaften ffand. nicht lange genug getrieben baben. Man meis wenig: ftens fo viel, daß ibm in ben mannlichen Jahren bie Arbeit gar fauer geworden fen. Bielleicht irre ich nicht, wenn ich diefes ber angeführten Urfache jufdreibe, und glaus

glaube, bag er alsbenn erft bas Berfaumte babe nache bolen muffen.

Bon Michael 1682 an besuchte er bie bortige Unis verfitat, und ermablte fomobl in ber Philosophie, als ber Diechtsgelehrfamkeit, Chriftian Chomafen jum vornebmfien Auführer. Diefer geschickte Mann wib: mete ibm gang allein wochentlich gewiffe Stunden , um feinGenie besto mehr aufzuklaren, nahm ihn auch 1685. ju einer Beit, ba er ein junger Dlenfch von zwangig Sabren war, um Refpondenten ben ben Differtationen von bem Berbrechen ber gwenfachen Che, und berfele . ben Beriabrung. Bald barauf aieng Ziever nach Rranffurt an ber Dber, obne 3weifel auf ben Borfchiag feines Leipziger Lehrers. Cam. Stret und Deret Schulne waren allba biejenigen Rechtsgelehrten, ber ren Borlefungen ben meiften Bulauf botten; und eben beswegen bediente er fich ihres Unterrichts zwen Jahre. Der erfte verfchafte ibm auch ben einem bort ftubirens ben Stelmanne von Cornburg, aus Wefiphalen, eine Sofmeifterftelle, ba er benn jugleich Gelegenheit bat te, einigen andern die Unfangsgrunde des Romifchen Rechts befannt zu machen. 2lm Ende bes Jahres 1687. indem er eben unter dem Borfile Des Profesfors. Gabr. Rorbmachers, de citatione edictali bis fputiren wollte, rief ibn fein Bater nach Leipzig gurus cfe, damit er ben ihm Die grademische Laufbabn bes folieffen mochte. Bier bielt er fich befonders ju Barth. Leonh. Schwendendorffern und Luder Men chen: er feste barneben Die ju Franffurt angefangenen Befchaftigungen , andern privat Unterweifung in ben Rechten in ertheilen, fleiffig fort, und eben baburch wurde er im Vortrage immer geubter. Dun batte er über gebn Jahre einen aufmerkfamen Lehrling abgeges ben. Es war bemnach nicht ju frubzeitig, als er . W 5 1693.

1693. in feiner Geburtsftadt fich jum Doctor ber Rechte ernennen lies.

Weil er zu Proceßsachen eben keine Reigung versspürte: so wendete er die Zeit blos auf Bucherschreis ben und Worlesungen, in welchen er sich bald einen zunehmenden Benfall erward. Seine Einkunste, die er jährlich davon hatte, waren zwar nicht die stärksten, iedoch so hinlänglich, daß er Bedenken trug, die biss herige geruhige kebensart zu verändern, und in auss wertige anschnliche Dienste zu treten, welche ihm, ber sonders an einem mir unbekannten Fürstlichen hofe, angeborn wurden. Mittlerweile trug es sich 1705. zu, daß Gottfr. Svevus, seiner schwachen Gesundheit wegen, alle academischen Armer zu Wittenberg fremwils

lig, unter gewiffen Bedingungen, niederlegte.

Bur Befetung Diefes Lehrftuhle murbe Bever mit vorgeschlagen, und 1706. erhielt er wurflich das Pros fefforat der Institutionen, welches er mit einer nies mable gedruckten Rede de officio Professoris iuris Doch mußte er feinem Borganger, nicht gleich fterben wollte, ziemlich lange einen be: tradtlichen Theil von ber Befoldung überlaffen. Roch 1712. befchwert er fich darüber in einem Briefe, Def: fen Driginal unter meinen Papieren liegt. Das Jabr 1707. brachte ibm fcon niebrere Vortheile jumege. Denn außer bem Uffefforate in der Juriften Facultat, tam eben bergleichen im Sofgerichte und Schoppen: In dem furt vorber gedachten Jahre ftuble bain. 1712. wollte ibn ber Bergog, Moris Wilhelm, ju Merfeburg an feinen Sof zieben. Bu Dresden aber entstanden , der Entlaffung balber , einige Schwies rigkeiten, und darüber wurden alle Unterhandlungen gerriffen. Er felbft fchreibt bavon, unter dem 26. Dec. Diefes Jahres, an D. Lofdern ju Dresden, und es Scheinet mir bie gange Rachricht, aus mehr als einer

Urfache, ju mertwurdig ju fenn, bag ich fie nicht mit feinen eignen Worten berfeten follte. Sier find fie : Bon den Merseburgischen Sofgebenten bin ich nun wieder befrenet, nachdem ich vor acht Sagen erfahren, daß Ihro Sochfürstl. Durcht. ben eingelangter Untwort bon Dresden um Abfolgung meiner Verion feine fernere Aureauna zu thun fich entschlossen, und hoffe ich ben diefer Affaire nichts unternommen zu haben, das mir einige Unanade zuziehen konne. Ich habe die Refolution bon mir gegeben, wenn der Durch!auchtigfte Bergog ben Ihrer Ronig! Majeft. obne mein ja und nein meine Dimiffion auswurfte, und Ibre Maieft. mir die Mutation anbefohlen, folches für einen abtilichen Ruf anzunehmen; ich wurde aber auch soweit die Disvosition nicht aus meinen Sanden gelaffen baben, wenn ich nicht wohl gewußt, daß mein allergnadigfter Berr, auch ohne mein Buthun, dem Durchlauchtigften herrn Beiter gratificiren fonnte; imgleichen daß viele in Dresden entweder mich nicht fennen, oder doch folchen Concept von mir haben, der mir nicht lieb fenn follte, wenn er einigen Grund batte, und daß ehemals meine eigenen herren Collegen ein solches Portrait von mir unterschies benen Groffen bengebracht, beffen Berificirung ibnen gar schwer werden sollte. Rachdem aber Die Sache nunmehr borben, und dergestalt, als bon vielen moblmeinenden mir gewunschet und aerathen worden, ausgeschlagen, werde iche als eine Gottliche Unweisung allezeit halten, daß ich meinem Beruf allbier treulich obliegen folle, dazs nach ich auch, wie mein Gewiffen mein bester Beuge ift, nach meinen Kraften allezeit ftrebe, und eine Zeit ber, fast von Tage ju Tage, mehr Gott:

Göttlichen Segen daben finde. Es ist mir vom weiten einige hofinung angeschienen, ben funitisger Besegung ber hiefigen voganten Prosessionis iuridicae bes oneris annuae praestationis anherrn D. Svevum entweder in solidum, oder pro parte, enthoben zu werden.

Da Joh. Zeine. Berger, durch seinen Abzug nach Wien, eine Stelle zu Wittenberg ledig gemacht hatte: so erlangte Beger 1713. den dritten Platzunter den dasigen Rechtslehrern, nehmlich, nach der ersten, alten Einrichtung, die Prosessionem Digesti veteris. Allein er starb bald darauf am 16 Angust 1714.

noch nicht volle 49 Jahre alt.

Er heprathete 1693, eine Tochter des berühmten Leipziger Buchhandlers, Johann Groffens, aus welcher Sebe fieben Kinder entfproffen find. Diese Gate tin entriff ihm 1706, der Tod; weshalber er sich 1710. mit einer gebohrnen Brannin verband, der Wittwe D. Joh. Ge. Krausens, gewesenen Syndicus

benn Wittenbergischen Magiftrate.

Beger hatte beständig den Ruhm eines frommen, ehrlichen, gelassenen, und im Umgange augenehmen Mannes. Seine Collegen muffen sich aber wohl gegen thn nicht redlich genug aufgeführet haben. Er flagt darüber in einem Briefe an D. Löfchern unter dem 1-Jun. 1712. daß sie ihm jährlich 80. bis 100 Ristr. von den Facultäts Sporteln abdividirt, auch die begüsterten Professoren ihn, ben der aufgelegten Schwedissichen Contribution, sehr entkräftet hätten, indem die Armen den Reichen Lumosen geben muffen. Ich habe seine eigenen Ausdrücke benbehalten.

Seine Geschieflichkeit hat er fast in allen Theilen der Rechte, und daben eine gar gute Beurtheilungsfraft ausnehmend an den Tag gelegt. Er kounte auch seine Gedanken grundlich und kurz eröfnen, ohne der Deuts

lidy:

lichfeit etwas zu entziehen. Borghalich aber find feine Berfuche in Den Deuffchen Rechten ju bemerten. Er ift ber erfte gemefen, welcher barinnen bas Gie gebrochen, und fich bemibet bat, Diefelben in einer infrematischen Mes andere, mas ju feinem Ordnung vorzutragen. litterarischen Character geboret, ift von Mutuffin Levfern aufgezeichnet worden. Je genauer er ihn fann: te, Defto richtiger ift Die Schilderung gerathen. Epistola ad binos amicos veteres, welche biefer so berühmte Gelehrte seinem Buche de affentationibus Ictorum vorgefest bat, fdreibt er G. 10. ber britten Auflage ven 1741. folgendes : Beyerus erat iuris Germanici cultor egregius, vir cordatus, et quo ego accuratiorem adhuc non vidi. Nihil ille vnquam feripfit ediditue, nihil in feholis fuis proposuit, nihil denique in consessu iuridico retulit, in que versando et formando aliquot horas non confumferit. Nullius profecto libri oleum magis redolent. Singulae lineae fingulas, aliquae etiam binas lucubrationes exhauferunt. Et hace ipfa ferupulofa cius diligentia efficiebat, vt in conficiendis penfis fuis tardior effet. Hanc tamen tarditatem concinnitate et ornatu pensabat. Ben al: ler Diefer ibm gewöhnlichen Langfamteit im Arbeiten muß man fich mundern, wie er in einer Zeit von ohnges febr zwanzig Jahren bennoch fo viele Schriften habe verfertigen fonnen. Ich boffe, es werbe mir feine ein: lige berfelben entwischet fenn, und die Ungeige bavon, welche nun felget, mag entfcheiben, ob man ihnen bas Lob Der Grundlichkeit mit Rechte benlege, ober nicht?

1) Diff. de dote a plebe tumultuante direpta, Liciniae restituenda, occ. L. 66. pr. D. sol. matrim. Lips. 1692. Danit hat er sich ben Inspruch auf die Doctorwurde erworben, und die erste Probe gegeben, was die Rechtsgeschrfamkeit von ihm ferner erwarten konne. Ich weis keinen, welcher in dieser ganz besondern Materie ein belle-

res licht angegundet batte, als Bever.

2) Delineatio iuris ciuilis, ad fundamenta sua reuocati, et ad saeculi vsum accommodati, Positionibus succinctis comprehensa, secundum Institutiones, Lips. 1692. in 8. Bore nehmlich zum Gebrauche seiner Zuhörer, auf eigene Kosten.

 Delineatio iuris feudalis, ad fundamenta fua reuocati, et ad faeculi vfum accommodati, Politionibus fuccinctis comprehenfa,

Lips. 1693. in 8.

4) Delineatio iuris ciuilis caet. fecundum Pandectas, Lips. 1704. in 8. auf 2 Alph. 19 Bo: gen. Diefe erfte Huflage wird in den Latein. Actis Erudit. 1704. G. 206. umftanblich recenfirt. Woran stehen Prolegomena de studio iuris, eiusque subsidiis, welche gelefen zu werden ver: bienen. Diefes, und bende vorhergebende Bucher, traten eben allda 1711. in 4. abermable jufam: men ans licht, unter ber Aufschrift : Delineatio iuris ciuilis, fecundum Institutiones et Pandectas, atque feudalis. Der Berfaffer verbef: ferte bier verschiedenes, und feste befonders viele gelehrte Roten bingu. Im Jahre 1718. erfolgte Die dritte, 1725. Die vierte, und 1738. Die funfte Musgabe in eben diefem Formate. 3ch ba: be die lette vor Mugen, glaube aber nicht, bag fie gegen die vorigen einen Borgug baben werde. Inftitutionen, ben welchen ein 1692. gefchriebe: nes Programm de recta methodo tradendi iura voran ftebet, fullen I Alph. 17 Bogen, die Pandecten gerade 4 Miph. Das lebnrecht 14 Bo: gen,

gen, und ein allgemeines Regifter 7 Bogen aus. Es ift alfo das ganze Wert & Alph. 15 Bog. ftar?. und tann benm Bertaufe nicht getrennet werden. Mus den verfchiedenen Abdrucken lagt fich fchon fchließen, daß die Arbeit vielen Benfall gefunden baben muffe. Gie bat ibn auch allerdings verdie: net, weil Bever auf eine febr vernunftige Urt damit umgegangen ift. In der Reuen Sallisch. Bibl. B. II. G. 313. wird die zwote Husgabe recensirt, und es beißt daselbst: Unfer Sr. Mutor hat gewiß, was ein rechtschaffener Lehrer berbachten folle, beobachtet. In den Inftitutionibus hat er sich um rationes naturales, und gewisse Sauptsate bekummert : in den Pandecten aber bor einen ieden Titel die Sie ftorie vorausgeschet, damit der Romische Staat gegen unsern Deutschen rechtschaffen fonnte gehalten merden. Bielbesonderes wird auch baraus jur Probe angeführt, und julest G. 328. noch gefagt, es fen bergleichen, welches die gemeinen Schlendrianer nicht baben, ben allen Titeln angutreffen , und es werde ein jeder Ber: nunftiger ertennen, mas er aus Diefer Delineation nubliches zu erlernen vermogend fen. Heberdieß verlohnt es fich fchon der Dlube, das Urtheil bier: von in den Gundlingischen fleinen Deutschen Schrift. G. 25. ju lefen. Der Berfaffer melbet unter andern, es feble nicht an folden Leuten, welche die Sparfamfeit der von Bevern allegirten Romifchen Wefebe tadelten, und ibn als einen nouaturientem anfaben. Es murde aber berfel: be mit diefem Titel noch eber, als mit dem Ramen eines veteratoris, vergnügt fenn, und fich erin: nern, daß niemand die Larve der Unwiffenheit ab: augieben gefdickt mare, ber nicht etliche Schlage nou

von ihren Schufgettern aushalten könne. Von vielem Reuen, das er vorgetragen hat, will ich nur eines einzigen Benspieles erwähnen, da er von den Contracten handelt. Die gewöhnliche Eintheis lung derfelben stand ihm gar nicht an, weswegen er eine ganz andere vorbrachte, wie man aus dem Unfange des Titels in den Pandecten de pactis ersiehet. Ich wünsche übrigens, daß es ben den discherigen Abdrucken eines so nüzlichen Werks nicht bleiben möge, obschonzu vermuthen ist, es werde dem Schiekfale ebenfalls unterworfen sehn, welches derzleichen Bücher gemeiniglich in der Folge der Zeit zu treffen psiect.

5) Diff. de iure auocandi ciues et incolas ex

territorio alieno, Lipf. 1695.

 Diff. de dispensatione circa matrimonium intra gradus confanguinitatis et affinitatis

prohibitos, ibid. 1698.

7) Schediasma de vtili ac necessaria Autorum iuridicerum, et iuris arti inferuientium, notitia, exhibens indicem Autorum, quos recitandos et excerpendos fibi propofuit. cum specimine suturi laboris, duas Autorum Decades fiftente, Lipf. 1698. in 8. Was er von Diefer Materie in der weitlauftigen Borrebe uber: baupt anmerket, ift immer noch lefenswerth. Das andere Stud, welches vierzig Scribenten ent: balt, folgte 1701. und bas dritte von gleicher Ungabl 1705. Es war alfo eine gange Centurie vollendet. Im Jabre 1726. find alle dren Theile eben bafelbft, verbeffert, auch bin und wieder ver: mebrt, jum andern mable gedruckt worden, mel: ches Eremplar 1 2flph. 6 Dog. in 8. beträgt. Der Lefer findet gar feine Dachrichten von mertwar i: gen Buchern baringe, und es ift nur zu bedaue n, daß bag ber Berfaffer diefe angenehme Arbeit, melde une ter die erften folder Urt geboret, und ihren Urforung von privat Borlefungen berleitet, nicht langer forte gefeket babe. Dach feinem Tode ift folches jedoch von andern geschehen. Den Unfang machte Gottlob Mut. Jenichen, beffen Continuatio Notitiae Auctorum juridicorum Beverianae auch allba 1738. auf einem halben Alphabete jum Vorfcheine fam. Es feblte aber dem auten Danne an einer ichar: fen Beurtheilungefraft, und weil er lauter Urtifel lieferte, melde er eine furge Beit vorber in die latein. Acta Erud, batte eindrucken laffen: fo zerfiel er bar: über mit bem Director berfeiben, Briedr. Orto Mencken, deffen Unwillen er ben mehr als einer Ge legenheit erfahren mußte. Darauf gab Berr Sofrath Carl Serdin. Bommel 1749. die 3worte Contie nuation beraus, welche er 1750. mit der dritten, und im folgenden Jahre mit der vierten vermehrte. Bor der dritten ftebet eine anmuthige Vorrede de barbarin iuris interpretibus, welche er nicht ohne Brund ju vertheidigen fucht. Geine gange Bemut bung erfüllt 1 Alph. und gereicht ibm gur Ghre Doch ameiffe ich , daß Diefer berühmte Rechtsgelehrte , ben nunmehrigem reifern Miter, die damable gefälleten Urtheile jeho noch, ohne Ausnahme, billigen werde. Die funtre Fortfesung, welche 1758. ans lichttrat, ift aus der Reder des herrn Zeinr. Gotelieb granchens gefloffen. Gie beträgt 12. Bogen, und ift alfo an Starte ben vorigen gleich. Singegen bat er den Weg feiner Borganger Darinnen verlaffen, baß er fich nicht, wie Diefe meifteutheils gethan baben, auf bas burgerliche Recht einschränket, fondern auch auf Die übrigen Theile Der Rechtsgelehrfamkeit fein Mu: genmert richtet. Er fchreibt felbit in ber Borrede: mihi propofui, quatis vice, primo generalem quendam librum, ac ad vniuerfam spectantem iuris-

iurisprudentiam, in scenam producere, et illi nonnullos fequenti ordine, eiure feilicet naturali, publico vniuerfali, ac particulari S. R. I. porro e jure feudali, Germanico, criminali, ciuili et canonico, seu ecclesiastico, et interdum quoque vnum alterumue ciure cambiali acmilitari, fubiicore. In Diefem verfertigten Stucke bat er aber, um die Gleichbeit ber Bogen bengubehalten, nicht weiter, als bis an das Deutsche Recht, fommen fonnen. Das übrige wollte er nachholen: allein bis auf Diefe Stunde ift bas Berfprechen unerfullt geblie: ben; es scheinet auch, daß man nichts mehr zu erwar: ten habe, weil entweder ber Berfaffer , ober ber Ber: leger, mide geworden ift. Ben allen diefen Kortfe: bungen muß ich nur eine einzige Erinnerung anfügen. Es wurde nehmlich, meiner Ginficht nach, weit beffer gewesen fenn, wenn man lauter alte juriftifche Bucher gewählet batte, fo wie es Bever gemeiniglich felbft, und Struve in feiner Bibliotheca antiqua, qe: macht haben. Die neuern fann man endlich ichon ans verichiedenen Monathsichriften , beren eine fo große Menge beutiges Tages vorbanden ift, genauer fennen lernen. Aber Bucher, Die feit einem Paar bundert Jahren in der Welt find, tommen vielen nicht au Gefichte, und baber wunfcht mancher, etwas von ibnen zu wiffen. herr Zommel bat meiftentheils von folden alten Schriften gehandelt, auch in Leipzig, mo es an wichtigen Bibliothefen nicht fehlet , Die be: quebmfle Gelegenheit baju gebabt. Man murde es alfo gerne gefeben baben, wenn er langer ben biefer 2fr: beit geblieben, ober ber Dachfolger in beffen Sufftap: fen getreten marc.

8) Diff. de concubitu intra tempus luctus, Lipf.

9) Orat. in obitum Adriani Stegeri, Confulis Lipfienfis, ibid. 1700. Sie ist ben beffelben Beerdie gung gung gehalten, und hernach ben gewohnlichen leichen; schriften einverleibt worden, nimmt aber nur den Raum von 7. Foliofeiten ein. Zever hat niemahls auf das lob eines Redners Anfpruch gemacht. Es verz bienet aber doch dieses kleine Stack, welches nun sehr selten vorkommt, nicht verworsen zu werden.

10) Diff. de hodierna tutorum et curatorum, minoribus datorum, differentia, Lipf. 1703.

11) Thematum ex vario jure felectorum Centuria, ibid. 1703 in 4. Er lies barüber bifputiren. Bermittelft bes voranftebenden Programms fundigte er im September bes vorigen Jahrs fein Borbaben öffentlich an. Er bandelt barinnen fürglich von bem befondern Rugen Des Difputirens in Der Rechtsaes Die Materien felbft find in gebn Erer: citationen, jede berfelben aber in fo viel Varagraphen Mun ift Diefes Wertgen Bevers jus eingetheilet. fammen gedruckten Differtationen angebangt worden. 12) Unvorgreifliches Bedenken vom Rechte des Cabs baths, und ber üblichen Rirchen Ceremonien, auf Vers anlaffung einer von Diefer Materie unter Joh. Sam. Stryts pracfidio gehaltenen inaugural Difputas tion, 1703. in 4. 20. Bogen ftart. Diefe Edrift ift Ju Leipzig aus der Preffe gefommen, ob folches ichon auf bem Titel nicht gemelbet mirb. Gein Rame ftes bet auch dafelbit nicht. Bielleicht ift er ju furchtfam gemefen , in Diefer Sache offenbar bervorzutreten. Strnte Difputation, welche 1702. ju Salle gedruckt worden, ift befannt genug. Conft mar Bever meiftens theils ein Thomasianer. Bier aber gieng er von ben Cagen feines lebrers ab, und widerlegte unter allen Gegnern viele von Strnfen vorgetragene Gedanken Alls auch gleich barauf furze und grundlis che Unmerkungen über das Leipziger Bedenken bom Rechte des Cabbaths von einem Ungenanne ten, welcher Strof wohl felbft gewesen feyn mag, ans Light

Licht traten, lies Zever diefelben noch in eben diefem Jahre 1703. mit kurzen Gegenerinnerungen wieder abdrucken. Es find 4. Quartbogen, ebenfalls ohne feinen Namen. Man erkennet aber die Fabrik gar leicht. Bende Theile haben diefe treitigkeiten ziemlich fatprisch, ja zuweilen mit vieler heftigkeit, gegen einander geführet. Meiner Mennung nach hat Zever felten verspielt.

13) Programma zu einem Collegio über Müldeners Capitulationem harmonicam, Leipz. 1704. in 4. Es wird in dem Catal. Bibl. Richeianae, Th. I. S. 991. angeführt, und nach dieser Anzeige scheinet es

in deutscher Sprache geschrieben ju fenn.

14) Parentatio in obitum Barthol. Leonh. Suendendörfferi, Icti Lipf. 1704. 1. Foliobogen. So furz auch diese Redeist, so wird doch der Ausdruck Lefern nicht missallen. Sie stehet in den Leichenschriften

auf Schwendendorffern G. 81.

15) Progr. de enthusiasmo iuridico, Vitemb. 1706. ein Quartbogen, womit er sein Lehramtantrat. Bondiesem Gegenstande macht er solgende Beschreibung: Enthusiasmus iuridicus est morbus mentis, quo, qui Icti audire volunt, Leges reipublicae, in qua viuunt, spernunt, sugillant, et cerebrinam aequitatem, cuius vel nullam, vel non meliorem, quam scriptae Legis contrariae, rationem proserre possunt, pertinaciter desendunt, atque supra Leges extollunt.

16) Diff. de iure ex acceptatione promissi, pro altero sacta, Vit. 1707. Diesenuste er, als ein auswertiger Doctor, nach der eingesührten Gewohnheit halten, damit er in die Juristen Facultät aufgenommen werden konnte. Der S. 13. stedet den Sah dar, worauf es in der ganzen Schrift ankommt. Hier sind seine Worte selbst: Jure naturae promissio a tertio acceptata neque ei, in quem collatum est

imple-

implementum, neque ipsi acceptanti, ius perfectum tribuit, nisi postquamet ille acceptauerit, vel nisi tertius iste mandato, aut aequipollente potestate instructus, aut eius ita intersit, vt suo nomine agere queat. Sein College aber, Joh. Balth. Wernber, war nicht einerlen Meixnung mit ihm, und schrieb nicht nur ein besonderes Programma dagegen, sondern die ganze Wittenberz gische Facultät trat auch auf Wernhers Seite. In bessen Observat. selectis forens. Band l. S. 172. der Ausgabe in F. ist hiervon mehr zu lesen.

17) Diff. de incommodis quibusdam concursus creditorum in foro Saxonico, Vit. 1707.

18) Progr. de vtilitate lectionum academicarum

in iuris Germanici capita, ibid. 1707.

19) Diff. de violatione fecuritatis domesticae, vom hausfriedensbruche, 1709. Sie bat hernach in Friedr. Gottlieb Struvens zu Jena 1713. gebruckten Tractate de pace domestica S. 101. einen Plat erhalten.

20) Progr. de fraudibus, quae Legibus fiunt, 1709. in 4. Es ist in den Allern. Machr. v. jurist. Buch. B. VI. S. 501. gemeiner gemacht worden.

21) Diff. de legato liberationis ab indebito, 1709. Beil er ben L. 25. D. de liber. leg. et L. 75. de Leg. I. nicht genau genug erklart hatte: so suchte Carl Orto Rechenberg in der zu Leipzig 1727. gehaltenen Differt. de irenico Pauli et Vlpiani seine Grunde zu widerlegen.

22) Progr. de republica litteraria, rerum publicarum civilium indoli repugnante, deque iuribus quibusdam eruditorum fingularibus, 1709auf 2 Quarthogen. Es wurde zu Chr. 30ffmanns

Doctorpromotion ausgefertiget.

23) Progr. de actione iniuriarum, indoli Chriftianae religionis non aduerfante, 1709. 2 509.

in 4. Mitternacht, welcher unter Bergers Borfige de exceptione non numeratae pecuniae aduerfus cambium, zur Erlangung des Doctortitels, difputirte, veranlaffete diese Gedanken, wodurch als le vou andern über die Moralität der Injurienklage erregten Zweisel aus dem Wegegeräumet werden.

24) Diff. iurisdictione incompetentis iudicis in nonfubdicos, per prorogationem fundata, 1712.

25) Diff. iuris Germanici, in qua prouerbium iuridicum: maior diuidit, minor eligit, examinatur, 1712. Sie war Gradehands Doctor:

Difputation, ben welcher Gelegenheit er ein

26) Progr. de iure personarum ex iure Germanico schrieb. Vornehmlich zeigt er barinne, baß bie meisten tehrsäge von der tegitimation mehr aus dem Deutschen als Romischen Rechte erklaret werden mußfen. In der Bibl. iurid. Lipeniana werden daraus

irrig zwo besondere Abbandlungen gemacht.

27) Progr. de nouis sententiis benignioribus, in criminalibus non plane reijciendis, 1712, in 4. auf 1½ Bogen, ju Joh. Fr. Schlettels Doctors promotion. Die Rede ist hier hauptsächlich von Berebrechen, welche in einer Melantholie begangen wors den sind. Beschuldigungen der damahligen leipziger Schöppen, daß die Wittenbergischen Rechtsgelehreten die Missethäter gerne zu rasenden leuten zu machen pflegten, bewogen den Versasser, sich diesen Gegensstand zu wählen, wie er selbst in einem Briese an D. Löschern, unter dem 12 Junius des gedachten Jahres, anzeigt.

28) Progr. de inutili distinctione inter dominium quiritarium et bonitarium, ad sora nostra non applicanda, 1712. Auch diese eleine Schrift ist in ben Allern. Nachr. v. jur. Buch. B. VI. S. 510.

vom Untergange gerettet worden.

29) Delineatio iuris diuini naturalis, et positiui vniuer-

vniuerfalis, ad fundamenta fua reuocati, et adiura humana, quibus vtimur, accommodati, positionibus succinctis comprehensa, Vit. 1712. und jum andern mable, von bem Berfaffer felbit überfeben, auch mit weuen, unter dem Terte befindlichen, Unmerfungen vernichtet, ju leipz. 1716. ferner 17.6. in 4. Mit dem Regifter 1 20bb. 8 30: gen ftart. Boran ift noch eine Radfricht von feinem Leben und den Schriften gefest worden. In des ver: tappten Claudius Sincerus Vitis et feriptis magnor. Ictorum lefe ich, daß die Berren Theolo: gen ben ber Cenfur vieles follen ausgestrichen baben, welches mit ihrer Orthodorie nicht übereinstimmend gewesen fen. Stolle von den Buchern feiner Bibl. 23. I. G. 356. erzählet den Inhalt der Capitel, und fügt einiges bingu, bas er ju feinem Eremplare geschrieben batte. Da Bevere Absicht vornehmlich Diefe gemefen , daß feine Urbeit jungen Rechtsbefliffe: nen nuslich fenn mochte: fo kann fie felbigen noch im: mer jum Machdenten empfohlen werden.

30) Diff. de problemate iuridico, adscendentium in feudis nullam este successionem, Vit. 1713. Das Problem ist von großer Wichtigkeit; die Ubs

bandlung deffelben aber febr mobl gerathen.

31) Diff. de obligatione fuccessoris illustris,

Alle diese, nach der Zeitordnung angesührte, Disputationen hat man, nehst Zevers tebensbeschreibung, wie solche vor der Delineat. iur. diuini stehet, und einem gar guten Register, zu keipzig 1723. in einem Quarts bandgen von 3 Alphabeten zusammen drucken lassen. In den Latein. Act. Erud. 1736. S. 239. wird Chr. Gotts. Zossmann als Herausgeber genennet. Nur hatten die verschiedenen artigen Programmen desselben, zumahl da sich solche Blätter gemeiniglich bald unsichts bar machen, dazu gebracht werden sollen. Dassenige allein.

allein, welches de jure personarum ex jure Germ. bandelt, finde ich darinne G. 318. Dagegen batte man Die Differtationen , deren Berfaffer er nicht gewesen, entweder gang meglaffen, ober doch menigftens anzeigen miffen . Dafer mur Daben den Borfils gebabt babe. geboren unter dieje Claffe die G. 203. eingerückte Differt. ad Legem Anaftafianam, die Bever felbit 6,219. bem Respondenten offenbar queignet; ferner die de expeditione actuum judicialium extrajudiciali, et in loco privato, welche eben wie die vorbergebende 1711. juerft gedruckt, und von dem Candidaten, Gottlob Rivinus, ausgearbeitet worden; und endlich die de Guaranda, von ber Gemehr ber Rlage, G. 384. Dieje vertheidigte 1712. Sam. Zeinr. Schulne, und Bever nimmt in bem angebangten Gluckwunsche. welchen aber nur der erfte Abdruck enthalt, feinen Antheil baran, vielmehr macht er mider gewiffe Gabe verfchie: bene Erfimeringen. . Ueberhaupt schreibt er in ber Bor: rede zu den Bierierischen Differtationen : neque polfum non oblata hac occasione deprecari, ne Lectores Difputationum, nomen meum in frontispicio oftentantium, easdem mihi promifcue tribnant, fed vt, vtrum cum feriptis meis reliquis contennant, fecum expendant. Daß fein aufmert: femer Corrector benin Drucke gebraucht worden fen, fallt ben lefern feicht in Die Mugen.

32) Delineatio iuris criminalis, secundum Constitutionem Carolinam, cum Legibus variarum prominciarum collati, et ad vsum hodiernum attemperati, positionibus succinctis comprehensa, Lipil 1714, in 4. Dieses Werk ist das lets te, welches er wenige Monathe vor seinem Tode hers ausgegeben hat. Die zwote Uuslage wurde 1-22. und die drifte 1727, veranstaltet. Zu dieser lieserte Gussaw, seiner. Wylins, auf des Verlegers Verlangen, sehr brauchbare Jusähe. Sie wurde 1737. wie:

wiederholt, und ift bennahe 21 21ph. ftart, aber ger gen die vorbergebende von feinem mehrern Werthe. In ber Vorrede bandelt Bever von feinen Vorgangern in diefem Theile des peinlichen Rechts, deren Arbeit er gar grundlich beurtheilet. Geine eigene bleibt noch immer beliebt, und die benben großen Eriminaliften unserer Beit, Breff fo wohl, als Bohmer, baben fie mit ihrem Benfalle beehret. Jener fagt in dem Borberichte zu feiner Commentat. in Conitit, crim. Caroli V. S. XI. also: Magni faciunt cordatiores b. Beyerr Delineationem iuris criminalis, quam a. 1714. nobis dedit. Reperiet ibi lector regulas hujus jūris accuratas, nexum meditationum exactum, nec non luceme jure Germanico hinc inde intermicantem. Diefer bingegen bruckt feine Gedanken in der Borrede, welche ben ben Oblerunt. felectis ad Carpzovii Criminalia ftebet, G. 6. mit folgenden Worten aus: Beyero haec praecipua laus manet, quod, profundis ignorantiae ac errorum nebulis difiectis, ex omni parte lucem iurisprudentiae criminali foeneratus fuerit, et multo maiora praestiturus suisset, si paullo plenius, et non per indicem, jus criminale tractare coepiflet.

33) Specimen iuris Germanici, Halae Magd. 1718. in 4. Christ. Thomasens oftere Ermanterungen bewogen den Verfasser, sich an eine Arbeit zu machen, die noch keiner vor ihm unternommen hatte. Den Grund dazu legte er 1707. vermittelst offentlicher Vorlesungen, in welchen er seinen Juhörern nach der in der Delineatione iuris civilis et feutlalis er: wählten Methode, kurze Sake dietirte. Diesen such te er nach und nach eine bessere Gestalt zu geben; en starb aber schon, da die ersten zwen Bucher kaum gesendiger waren. Jum Giacke kamen die hinterlassen Papiere Mich. Zeinr. Griebnern, seinem gewese

2 10

nen Collegen, in Die Bande. Derfetbe ftellte fie nun mit einer zierlichen Borrede, welche man ben ben folgenden Huflagen vermiffet , querft ans licht. gleich bemühete er fich r bas von Bevern noch nicht genna bearbeitete britte Buch zu einer mehrern Bolls fommenheit zu bringen. Ge fehlte nicht an Raufern ; Daber mußte man bald auf einen neuen Abdruck be: Dacht senn, deffen Besorgung Christ. Gottfr. Zoffmannen 1723, anvertrauet wurde. Diefer feste feine eigene Differt, de jurisprudentiae Germanicae principiis et fontibus voran, worauf in der dritten Ausgabe von 1729. Die oben unter ben Rummern 18) und 26) angeführten zwen Benerischen Pro: grammen de vtilitate lection. acad. in iuris Germ. capita, und de jure personarum, ex jure Germ. ausser desselben positionibus de orig. iuris Cermanici aus der delineatione jur. civ. sec. Pandectas Misbenn fiebet man bie bren bingugefommen find. Bucher 1) de jure personarum; 2) de juribus realibus, und 3) de obligationibus etc. Endlich wur: be 1740. Die bierte Muffage veranstaltet. Es betragt felbige 2 Mph. 8 Bogen, ein gar fleißig gemachtes Regifter mit eingeschioffen. Das Titelblatt zeigt zwar an, baß fie vermehrter fen; allein es muß fich niemand badurch verführen laffen. Gie ftimmt mit Der zwoten, wenigstens der Seitenzahl nach, meiften: theils überein. Go viel ift indeffen gewiß, daß Zoffmann in der britten viele wichtige Drucffehler ver: beffert , und fich bemübet babe , des Berfaffers mabre Gedanken, welche man vorber nicht überall verfteben tonnte, genau berguftellen. Er verfprach auch in ber Borrebe, ben Liebhabern eheftens eigene Bufage ju Diefem Buche mitzutheilen, welches aber unterblies Db eben daffelbe nunmehr, ba uns beffere Werke in der Deutschen Rechesgelehrsamkeit nicht fehlen , noch ofter unter Die Dreffe fonimen merde, bas laffe ich dabin gestellet fenn. Dadurch wird je: boch Bevers Verdienften fein Abbruch geschehen. Genug, er bat gethan, was er ju feiner Zeit thun fonn: te: er bat fich aller Renner Benfall erworben. Gelbft Joh. Det. v. Ludewig, deffen berrichende Be: wohnheit es eben nicht mar, viele neuere Schriften anzuführen, noch weniger zu loben, schreibt boch in Vita lustin. Cap. III. S. 68. also von ibm : Magni facio Beyerum ordinis, indicii et amoris ergo, quo flagrauit in studio iuris Germanici. Sed illis librorum praesidiis, rerumque vsu et adparatu, instructus non fuit, vt tale opus perficeret ex dignitate. Frenlich bat Diefes feine Richtigfeit. Es mangelte bem Berfaffer an einer binlang: lichen Unterflugung ber Deutschen Alterthumer, in welche er nicht tief genug gedrungen ift: feine Gabe find auch nicht immer allgemein, fondern betreffen nur vorzüglich, was in den Gachfischen Landen ver: ordnet worden. Dem ohngeachtet behalt Bever boch, aus der bereits gemeldeten Urfache, einen unver: ganglichen Rubm. Bum Rachlefen ift bierben gu empfehlen, mas der berühmte Berr Bofr. von Sel chow gleich im Unfange der erften Vorrede ju feis nen Elementis iur. Germanici faat.

34) Delineatio historiae iuris Romani et Germanici ad tit. D. de orig. iuris, positionibus succinctis comprehensa, Lips. 1725. in 4. auf 6 Bogen. Diese Schrift ist nichts neues. Franz Carl Conradinahm sie, um Borlesungen darüber anzustellen, aus Beyere Delin. iur. civ. secundum Pandectas beraus, sugte kurze Noten hinzu, welche von des Berefasse eigenen durch ein Sterngen unterschieden sind, und lies sie, ohne Borsesung seines Namens, drucken. Im Jahre 1739. besorgte Aug. Christian Marche, zu eben solchem Gebrauche, daselbst einen abermabligen Libdruck, welcher 5 Octavbogen ausfüllt.

Er hat wenige Moten, unter dem Zeichen eines Erew ges, eingerucht, fich aber ebenfalls nicht genennet.

Bas ich bisher von Bevers Schriften angeführt habe, ist noch nicht alles. In den Lateinischen Obseruat. select. Halensibus stehen einige kleine, aber get lehrte; Abhandlungen, welche ihm zugehören, ob er sich gleich, nach der beliebten Sinrichtung der Autoren, nicht öffentlich zu erkennen gegeben hat. Mein Verzeichnis würde sehr unvollständig senn, wehn ich dieselben weglaß sen wollte. Hier sind sie:

35) de Pardulphi Prateii Iurisprud. veteri et me-

dia; Eb. 1. G. 82: 93.

36) de Franc. Hotmanni Anti-Triboniano, ac de Opuscules Françoises des Hotmans; Eben allda S.93-111. Die Nachricht aber von den Französischen Schriften der Hotmanne, §. 17. bis ans Ende, hat Thomasius angehängt.

37) de iure Principis reuocandi priuilegia, moni-

tageneralia; Th. III. S. 280-300.

38) Principem omnia privilegia revocare posse, si vtilitas publica postulet; aud, daselbst S.300-

322. 39) Ius Principis reuocandi priuilegia ampliatum, et ab objectionibus liberatum; Um ange führten Orte, G. 323. Diefe 3 Stude geboren ju: fammen, und bestehen aus einem Paar Blattern uber 4 Bogen. Es ift bier überhaupt Zeumanns Reuelatio Auctorum Obseru. Halens. Latinarum in den Miscellan. Lips. nouis, 3. 1. 6. 297. 301. und 302. nachzuseben. Huf der letten Geite ir: ret fich jedoch diefer Gelehrte, indem er den 18. und die folgenden Paragraphen der Unmerkung von Berts Opusculis variis iuridicis im vierten Th. G. 190. Begern auch jufchreibt. Gang gewiß rubret die ge: dachte Fortsetzung aus Thomasens Feder ber. fann indeffen wohl zu behaupten fenn, daß jener die erften 17. S. verfertiget babe. Noch Roch nuß ich verschiedene fremde Schriften benfügen, welche durch die Benerischen Bemühner gen ans licht getreten find. Sie folgen nach der Zeit ibe

rer Musgabe.

a) Volckmannus emendatus, dasift, bollmandige und berbefferte Notariaifunft, oder Handbuch bor Advocaten, Rofarien und Gerichteschreis Er gab Diefes befannte Werf, welches ichon vorber etliche mabl gedruckt worden mar, zum Ero: fte elender Stumper, mit feinen Bufagen und Ber: befferungen zu Leipz. 1695. in R. mitleidig beraus. Es erschienen darauf 1701. 1708. 1715. 1721. 1731. und 1744. neue Huflagen Davon in eben diefem For: mate. Die lette bat Thomas Lavme beforget. Gine Recension derfelben liefet man in den Allern. Nachr. b. jur. Buch. B. IV. S. 560. Endlich ift ju Jena 1763. ber achte Beperifche Modruct baju ge: tommen, welcher & Mlph. 8. Bogen in median 4. ftart ift, und befondere Borguge bat. Die Leing, gel Beis tung. 1763. G. 339. bandeln umftandlicher davon. b) Franc, Hotmanni Anti-Tribonianus; fiue Diff. de studio Legum, Lips. 1704. in 8. auf 14 Bogen. Zormans Buchelgen war vorher aufferft var. ber Borrede bat Bever wieder abbrucken laffen, mas er bavon in den Obseru. Halens. Ib. 1 G. 9: be: hierauf ftebet Thomasens fannt gemacht batte. Delineatio historiae iuris Rom. et Germanici, eine academische Borlefung, Die vorber noch nie gebruckt gemefen mar; und nach berfelben kommt erft die Sauptichrift.

c) Sine Deutsche llebersehung von eben dieses Rechtes gelehrten Prudentia consultatoria, unter dem Titel: Entwurf der politischen Alugheit, sich selbst und andern zu rathen, die ohne Beyers Namen zu Frf. und Leipzig 1707. auch abermahls 1720. in 8. berausgesommen ist, mehrerer Austagen nicht zu gedenfen. Die Auflage vom Jahre 1720. hat Thomafi. 110 felbst durchgesehen, und mit den Unmerfungen aus dem lehten Abdrucke des Originals, begleitet welches

gar gut im Deutschen getroffen fenn foll.

d) Ordnung bes peinlichen Gerichts von Kanfer Ca: rolo dem V. und bes Seil. Rom. Reiche Churfurften, Rurften und Standen aufgerichtet. Mit einem Res gifter aller barinnen enthaltenen Artifel, und einem Borbericht, von ben Urfachen Diefer neuen Huflage, Leipz. 1711. in 8. 14. Bog. fart. Meue Abdrucke find eben allda 1724. 1733. und 1745. berausgefom: Der lette ift für Die Churfachfischen Rechtsgelehrten ber brauchbarfte, weil ber Berleger die Stell len aus den dortigen Landesgefegen, und Werfen der vornehmften Juriften, unter jedem Urtifel anmerten taffen , bamit man fogleich feben fonne , was in Chur: Sachsen ben peinlichen Sachen ben Rechten gemäß, ober doch in den Gerichten eingeführt worden fen. Ben allen Diefen Bermehrungen bat fich gleichwohl die Babl der Bogen nicht vergröffert. Bevers Borres De ift von feinem erheblichen Inhalte. Er fagt nut, daß ihn die Nothwendigfeit, Borlefungen über diefe Conftitution anzustellen, und ber Mangel einzelner, woblfeiler Eremplare jur Musgabe bewogen babe.

e) Friderici Brummeri Opulculajuridico-hiitorico-philologica, Lipf. 1712. in 8. Der Herausgeber hat gewiß allen Dank verdienet, daß er die gelehrten Schriften dieses jungen Mannes, welcher im 27sten Jahre seines Alters unglücklicher Weise ums beben kam, der Vergessenheit entriffen hat. Dievon ihm voran gesehte Vorrede füllt 1 Bogen aus, und handelt de iurisprudentia formulari, rituali et symbolica, worauf am Ende eine kurze Nachricht von Brummers bebensumständen siehet, die ich künstig

auch erzählen werde.

f) Casp. Ziegleri Disceptationes selectae, Lips.

1712. in 4. Diefe farte Sammlung enthalt alle Differtationen, welche Ziealer aus bem burgerlichen Rechte befannt gemacht batte. Es ift auch Die Rabuliftica von ihm barinnen, ein Tractat, ber bamable ungemein felten geworben mar. Der amcete Band follte gleich nachfolgen, und eben beffelben zum geift: lichen, Lehn: und Staatsrechte geborigen, auch anbere Schriften vermischten Inhalts, in fich begreifen. Das Bergeichnis bavon ftebetam Ende der Borrede. Mur bat man Urfache gu bedauern, bag biefes Ber: forechen unerfullt geblieben fen. Bermuthlich ift gur Bollftandigfeit ber Sammlung Zienlers erfte, bochft . rare, Differtation de ingenio noch nicht zu erlangen gewefen, worauf der fribieitige Tod bes Berausge: bers alle hofnung vereitelt bat. Ich wunsche , daß ein anderer Belehrter an beffen Stelle treten, und ein Buchbandler jum Berlage geneigt fenn moge. Denn Diefe noch übrigen Bieglerischen Schriften ente gieben fich mehr und mehr bem allgemeinen Gebrauche.

In der Vorrede zu den Positionibus secundum Institutiones batte Bever versprochen, eine Iurisprudentiam otiofam, seu Catalogum capitum iuris Romani otioforum, und Positiones iuris canonici ac publici ans licht zu stellen. Auf ein Lexicon iuris bachte er auch. Allein wenn man Die Borrede jur zwoten Muflage vom Jahre 1711. liefet : fo fiebet man, daß er fein Wort wieder gurucke genommen babe. Er fagt felbit also: Promissa de Iurisprudentia otiosa, deque Lexico iuris concinnando, iam reuocare cogor, quod iis aetatem meam non fufficere, cademque ab aliis aeque commode praestari posse credam. Scilicet in Republica litteraria, (cuius iura anomala cum in Progr. publico exhiberem, eandem destruendi conatum salso mihi nonnulli imputarunt) juris dudum recepti et praescriptiest, ve promissa eruditorum reuocentur; et ad factum obligatus liberatur praestandoid, quodinterest: parum vero, credo, eruditorum intererit, vtrum haec scripta promissa lucem publicam adspiciant, an ad tenebras perpetuas damnentur. Die Posit. iur. can. et publici waren vielleicht noch erfolgt, wenn sein Les benessaden verlängert worden ware.

Progr. Acad. Vitemb. in obitum Beyeri 1714.f. Es stehet eben dasselbe vor dem im solgenden Jahre ge druckten Berzeichnisse seiner Bibliothek; vor den ge sammleten Dissertationen, und vor den neuesten Austagen der Delineationis Iuris diuini naturalis &c. Der unter dem erdichteten Namen Claudius Sinzerus verborgene Bersasser deben großer Juristen giebt Th. III. S. 1.—39. auch Nachricht von Beyers teben. Er mischt aber vieles mit unter, welches gar nicht zur Sache gehöret, verschiedener offenbarer Scheler nicht zu gedenken. In dem Leipz. Gelehrt. Les ricon leuchtet eine starke Unrichtigkeit, ben den angessührten Schriften von ihm, Kennern bald in die Ausgen.



## Johann Friedrich Juglers,

### Benträge

jur

# juristischen Biographie.

Dber

genauere litterarifche und critifche

### Nachrichten

bon

dem Leben und den Schriften verstorbener

Rechtsgelehrten auch Staatsmänner,

welche

fich in Europa berühmt gemacht haben.

Des erften Banbes zwentes Stud.

Leipzig,

ben Joh. Sam. Beinsius, 1774.



#### XIII. Christian Wilhelm von Eyben.

Rach bem Plane, welchen ich mir ges macht habe, muß ich hier ben Sohn vor bem Bater, Gulderich von Eyben, stellen, ba er als ein Staatsmann und Minister bekannt ist. Anna Maria, die Tochter

Gregorius Tulfners, landgrästichte, besischen Raths, auch Professors der Rechte zu Marburg und Giessen, welchen der Kanser Ferdinand der britte 1644. in den Abelstand erhoben hatte, war seine Mutter, und sie Berachte ihn zu Giessen im Jahre 1663. auf die Welte. Sein wurdiger Vater unterlies nichts, was zu einer Standesmäßigen Erziehung beforderlich sein konnte, und schon in dem Alter der Jugend zeigte sich an ihm der Stoff, woraus mit der Zeit ein großer Mann zu Staatsgeschäften gebildet werden sollte. Weine Nacherichten melden nicht, wo er die academischen Studien getrieben habe. Aller Vermuthung nach ist es jedoch zu helmstädt geschehen. Er war nur 21. Jahre alt, da er bereits einen Schriftsteller abgab, und die erste

#### 210 Christian Wilhelm von Enben.

Probe seines gelehrten Fleisses laßt beutlich genug erstennen, wie viel nubliches man von ihm murbe zu hofe fen gehabt haben, wenn er nicht zu hohern Berrichttungen bestimmt gewesen mare.

Den Unfang feiner öffentlichen Bebienungen machs te er, nach mohl vollendeten Reifen, ju Durlach, uns ter bem Character eines murtlichen Sofrathe ben bem Margarafen ju Baaben, Friedrich Magnus. aber bie Frangofifchen Rriegsvoller in ben bortigen Begenden übel mirthichafteten, und nicht allein ben Sof bertrieben, fondern auch 1680, felbit biefe Refibents Stadt einascherten: fo fuchte ber von Erben feine Ent laffung, und nahm eben bergleichen Stelle in bem fole genden Jahre ben dem Bergoge, Beorg Wilhelm, ju Braunschweig : Luneburg an. Gein neuer Aufenthalt war alfo ju Celle, wo er fich mit Lucien Barbara, ber zwoten Tochter bes bafigen geheimen Rathe und Dras sidenten im Oberappellationsgerichte, Weipart Lus Dewit von Sabrice, vermahlte. In dieser Che ift er ein Bater verschiedener Rinder geworden, movon aber bie meiften im garten Alter verftorben find. Dur zween murbige Gobne haben ihn überlebt. Der altefte. Berr Friedrich von Lyben, genieffet jebo, ba ich Diefes ichreibe, auf feinen Dedlenburgifchen Gutern einer moblverdienten Rube. Borber mar er im Sahre 1738. Benfiker bes Reichecammergerichts: 1752. ges beimer Rath ben bem Pringen von Dranien, Dberaufs feber in beffen vier beutschen gurftenthumern, Daffaus Diet, Giegen, Dillenburg und Sabamar, auch Dras fibent in allen Collegien; 1754. Beffencaffelifcher murte licher geheimer Rath und Oberappellationsgerichtspras fibent; 1759, aber Ronigl. Danifcher geheimer Rath und Cangler ben ber Regierung ju Bludftabt, und bielte fich julegt 1756, als Bejandter an bem Berzoge lichen

#### Christian Wilhelm von Epben. 211

lichen Wurtembergischen Bofe auf. Der zweete Berr Cohn beißt Chriftian August von Eyben. ift 1750. gebohren morben, und, nach langen mit feis nem Berrn Bruder gethanen Reifen, von 1723. an perschiebene Jahre in bes Bischofs zu lubed, bes Berjogs, Christian Augusts, ju Schlesmig- Solftein Dienften gemefen; nehmlich als Cammerjunter, Benfiger in ber Juftigcanglen, ber Rentcammer und bem Cons fiftorio, endlich aber als Oberhofmeifter ben beffen Bes Im Jahre 1729. gelangte er zu einem Canonicate, und 1763. jur Burbe eines Dombechants benm Sochstifte lubed, mo er nun bestanbig lebt. ift biernachft 1742, mit bem Solfteinischen St. Unnens und 1756. mit bem Konigl, Danifchen Danebrogsors ben, wie auch bem Cammerherrnschluffel, begnabiget worben. Geine Gemablin, eine von Saebertten, bat ibm funf Gobne und bren Tochter gebohren, mos burch bas ansehnliche Enbensche Geschlecht allein forts gepflanget merben mirb, ba fein Berr Bruber aus ber mit ber altesten Tochter bes ehemabligen Schleswige Solfteinischen geheimen Rathe und Dberhofmarfchalls, George Zeinr. Frenherrn von Schlitz, genannt bon Goerg, gefchloffenen Che feine Leibeserben gefes ben hat.

So viel von Familienumstanden! Ich wende mich nun wieder zu der Hauptperson, zu Christian Wilbelmen von Eyden. Er blieb die 1698. zu Eelle. In diesem Jahre aber gieng er als wurklicher Etatstath an den Schleswig Holsteinischen Hos. Die berden Herzoge, Friedrich, und bessen Nachfolger in der Regierung, Carl Friedrich, wurden seine Fähigsteiten in Staatsgeschäften bald gewahr. Es mußte daher nothwendig ein grosses Vertrauen zu ihm entstehen. Dieses war die Ursache, daß sie ihn 1707. an den Kap-

#### 212 Christian Wilhelm von Epben.

fer, Joseph, nach Wien, und 1711. auf ben Reichstag zu Regensburg, als Abgesandten, schickten, mehrerer Austräge nicht zu gedenken, bie er auch an and bern Orten verschiedene mahl zu besorgen hatte.

Das Jahr 1716, brachte ibm eine viel wichtigere Chrenftelle jumege. Ernft August, Bergog von Braunfchweig Luneburg und Bifchof ju Dinabruck, bem feine Berdienfte nicht unbekannt geblieben maren, berief ibn als erften Minister, und in dieser Burbe ift er 1727. ju Dinabruck verftorben. Huffer bem Gifer und ber Klugheit, womit er feine Pflichten zu erfüllen bemubet war, leuchtete er noch als Gelehrter unter vielen ans bern feines Standes befonders hervor. In den Alters thumern, in ber gefammten Litteratur, im Staats, rechte bes Deutschen Reichs, und fogar in verschiebes nen theologischen Wiffenschaften, batte er fich feine gemeinen Erkenntniffe erworben. Der Beweis bavon liegt groffen Theils am Tage. Denn wir befigen Schriften von ibm, welche ich nun meinen lefern anguzeigen verbunden bin.

1) Dissert de Ordine equestri veterum Romanorum, Frf. ad M. 1684. in F. Das Original
wird man jeho sehr selten sehen. Einige geben
nicht einmahl das rechte Format an. Wer
aber diese Abhandlung, wozu seines Vaters.
Vapiere manches bengetragen haben, wie er
selbst auf dem Titel nicht verhehlet, zu lesen wurschet, der kann sie entweder in desselben zusammen gedruckten Werken, S. 877. wo sie 6. Bogen ausfüllt: oder in des von Sallengre Nouo
Thesauro Antiqu. Roman. B. I. S. 1089. ans
tressen. Nur endiget sie sich hier mit dem S. 34.
und die Zusähe sind weggelassen worden.

2) Sti-

#### Christian Wilhelm von Enben. 213

- 2) Stilus Curiae etiam in titulis interdum plumbeus, imo cereus, per exceptiones a regulari, quo non Comites, sed Principes, salutari nobiles constat, et quidem plerasque vulgo obuias, demonstratus, Helmst. 1686. in 4. Huch diefe Schrift von wenigen Bogen ift in feines Baters Werten , G. 862. und in Lunitte Thef. iuris Comit. et Baronum G. 523:535. mit einges brudt worben. Der herr Ctaterath bon Mofer fagt feine Bebanten bavon in ber Bibl, iuris publ. Ih. I. S. 182. Er melbet querft, ber Bers fasser habe feinen Bater gegen Thulemeyers Ungriffe ju vertheibigen gesucht, aber baben vies les, mas jener ichon geschrieben hatte, miebers Inbeffen giebt er boch ju, baß bin unb wieber etwas Reues und Gutes eingemischt morben fen. Besonders habe er die Unbeständigkeit bes Stils in ber Pabfilichen Canglen ben ben Ti= tulaturen mobl gezeigt, und bag man ju Rom mehrmable die Grafen mit bem Titel illustris beehret, welchen man fonft nur ben Ronigen bens gelegt habe. In verschiebenen anbern Studen ift er mit der Ausführung nicht gufrieben.
- 3) Tobiae Magiri Eponymologium criticum, complectens cognomina, descriptiones, elogia et censuras personarum ac rerum, cum veterum, tum recentium, bello aut pace infignium, ex variis Scriptoribus collecta, Frf. et Lips. 1687. 4½ Alphab.cin 4. Die erste Ausgabe ist von 1644. welche ber von Eyben so jehr vermehret hat, daß der neue Abdruck zwennahl starter geworden ist, als der vorige. Seine Lusabe sind überall mit einem Sterngen von dem Texte abgesondert, da man denn leicht wissen kann, was einem

#### 214 Christian Wilhelm von Enben.

einem jeden zugehore. Es murbe eine Unbilligkeit fenn, wenn man die Arbeit nach ben jehigen Zeisten beurtheilen wollte.

- 4) 'Schleswig Solsteinische Landgerichtsordnung, Schleswig 1701. in F. und 4. Diese neue Aufs lage foll er auf Befehl des Hofes besorat haben. Sie ist aber gar rar geworden, vermuthlich dess wegen, weil man sie, wie ich hore, auf die Vorsstellung der Ritterschaft unterdrückt hat.
- 5) Sammlung aller, wegen ber Olbenburgischen Erbfolge, gewechselten Streitschriften, in F. Der Druck ist aber nicht zum Ende gebracht worden. Denn der Berleger zu Schleswig, Lorenz Eckstorf, gerieth in Schulden, und es mußten daher die bereits fertigen Bogen auss Nathhaus geliesert werden, welche hernach wohl mögen unster das Maculatur gekommen senn. Noodes Benträge zur Historie der Herzogthumer Schlesswig und Holstein, Stuck IV. S. 406.

Sein Corpus Constitutionum et Legum sundamentalium Imp. R. Germ cum Glossario vocum obsolenarum et rariorum, in iis obuiarum, hat er unvoilendet hinterlassen. Es wird in Eccards Historia studii etymologici linguae German. S. 74. geruhmt.

Geschriebene Nachrichten von beffen Familie.



#### XIV.

#### Dulberich von Epben.

as Enbeniche Beschlecht ift alt, und hat lange Beit in Offfriesland geblühet. Es muß aber mit ber Graflichen, erft Frenherrlichen, Famis lie von Epb, in Franken, nicht verwechselt werben. Buto Eyben, Erbherr auf Gerima und Wester Mes eum im Barlinger lanbe, mar bes bamabligen Grafen, Ulrichs, ju Offriesland Rath und Oberamtmann. Bulderich, ober Ulrich, von Eyben, bat ihm feis nen Urfprung zu banten gehabt, und Morben ift biejes nige Stadt, mo er am 20. Novemb. 1629, gebohren Die Mutter, Maria Smedes von Lodens boff, mußte feine Erziehung allein beforgen, indem ihr Chegatte verstarb, als ber Gohn taum bas fechste Jahr feines Alters erreicht batte. Gie schickte ihn jus erft auf bas Inmnasium bes vormable reichen Closters Marienkamp, ober Marienfelb, im Sochstifte Muns Bier legte er einen folden Grund in ben ichonen Wiffenschaften, baf ihn ber Rector beffelben allen übris gen Mitfchulern jum Benfpiele vorzustellen pflegte. Er wollte fich ber Rechtsgelehrfamfeit wibmen, und besmegen ermablte er, ju Beforberung feiner Absichten, Die Universitäten ju Rinteln, ju Marburg und ju Gieffen, welche lette 1650, erneuert morben mar. hat ihm vorzüglich gefallen , und zwar aus ber Urfache, weil er baselbst alle Theile ber Rechte, besonders aber bie Staatsverfaffung bes beutschen Reichs, genauer hatte tennen gelernet. Just Sinold, Schutz genannt, und beffen Gobn, Johann Belwitt, gaben ibm biergu bie befte Unleitung, welches er immer mit bem Ausbrucke gerühmet hat, er rechne es unter bie gludlichften Perioden feines Lebens, bag er biefe bens ben Rechtslehrer ju Bieffen angetroffen babe. D 4

Der oftere Umgang mit felbigen bat auch vermuthlich bie Reigung zu einem beständigen gegdemischen Les ben in ihm gestärkt. Den Weg baju bahnte er fich burch ben Doctortitel, welchen er eben allda im Sahre 1655. annahm. Und nun gelangte er gar bald zu bem Biele feiner Buniche. Georg ber zweete, Landgraf von Beffen Darmftadt, wies ihm ben lebrftuhl an, bef fen er fich, vermittelft eines grundlichen und lebhaften Bortrages, von Tage ju Tage murbiger machte. aus gang Deutschland jog bie Begierbe, ben ibm bie Rechte ju boren, eine ziemliche Menge von Studenten nach Gieffen. Gein College, Tobann Octo Tas bor, mard barüber jur Giferfucht gereißet, und lies ibm verschiedene mabl die Burtung berfelben aufs ems pfindlichste erfahren. Doch ein ebelmuthiger Dann tann burch Meib und Misgunft nicht leicht beunruhiget Bufrieden mit bem Benfalle, welcher feine guten Sandlungen nothwendig begleiten muß, bleibt er unablagig im rechten Gleife. Des von Evben Erempel bestätiget biefen Sal. Er fuhr immer fort, ' in Borlefungen fowohl, als gelehrten Schriften, fich bervorzuthun; wesmegen die Bergoge von Brauns ichweig Luneburg bewogen murben , ihn 1669. ju einer juriftifchen Lehrstelle, nebft bem Character ihres Raths, nach Selmftabt zu berufen.

Dieser berühmten hohen Schule erseste man burch seine Person gludlich ben Verluft, welchen sie in bem vorhergegangenen Jahre an ben benben geschickten Lehe reen, Zeinr, Zahnen und Enoch Gläsern, erslitten hatte. Sie behielt ihn aber nicht so lange, als sie zu ihrem Vortheile wunschte.

Der Niedersächsische Erans präsentirte ihn als Afsessor benm Reichscammergerichte, welche Stelle er im März

Marz bes Jahres 1678. wurklich antrat. Huch bier ets warb er fich bald ein fo großes Unfeben, baß feine Relationen, gleich einem Dratel, angehoret und gebilliget mur= ten. Dem Wienerischen Sofe gereichte Diefes jum hoche ften Wohlgefallen. Damit nun feine bem Romifchen Reiche ermiefenen treuen Dienfte, vermittelft offentlis der Gnabenbezeigungen , belohnt werben mochten: fo ernennete ihn ber Ranfer, Leopold, 1680, jum Rathe. und erneuerte jugleich feinen alten 2lbel. nach nahm ihn die unmittelbare Reichsritterfchaft am Rheine unter ihre Mitglieder auf. Baron mochte er fich aber nicht nennen laffen, weil ihm bie Bebeutung biefes Wortes ben ben alten Lateinern nicht gefiel. (Ludolfs und Leibninens Commercium epistolic. 6. 159.) Enblich entrig ber Tod biefen Chrwurdigen Breie in bem fiebenzigften Lebensjahre, am 25. Julius 1699. ju Behlar, allen wichtigen Befchaften, womit er bestånbig überlaben mar.

Das Cammergericht verlohr an ihm einen ber vornehmften Benfiger, Die gelehrte Welt bingegen einen Mann, welcher gewiß unter bie berühmteften Schrifts. fteller feiner Zeit zu rechnen ift. Bon ber erften Jus gend an hatte er auf alle bie Wiffenschaften einen grofs fen Theil bes Bleiffes gewenbet, vermittelft welcher fich ein Rechtsverftanbiger aus bem gemeinen Saufen ju erheben pflegt. Und eine betrachtliche Menge gefammleter Bucher, Die er hinterlaffen bat, ift ein flarer Beweis, wie viel er gelefen haben muffe. Denn er hat überall, befonders ben biftorifchen, nicht nur furze Moten, fons bern auch Urtheile, bingugefchrieben. Ohne Zweifel murbe es ben Gelehrten angenehm fenn, wenn man folde nach feinem Tobe jufammen gelefen, und ans licht gestellet hatte. Gines Diefer Bucher, welches er mit Unmerfungen verfeben bat, finde ich in ber Bibl. Vffen-

Vffenbachiana vniuerfali, Band IV. G. 36. nehmlich Zenninges Genealog, Familiar, nobilium in Saxo-Auffer einer reifen Beurtheilungefraft und bem ftartften Gebachtniffe, gab eine mannliche Berebfams feit feinen Unternehmungen noch mehrern Glant. Es fiel ihm nicht fchmer, viele Stunden nach einander von verschiebenen, nicht gemeinen Gachen fo lebhaft und febrreich ju fprechen, bag biejenigen, welchen er ben Butritt erlaubte, im Buboren niemable ermubet merben fonnten. Inbem ich biefes ichreibe, erinnere ich mich bes ehemablichen hochstverbienten erften Onnbis eus ju Samburg, Job. Julius Surlands, beffen besondere Rabigfeiten in Unterredungen mir aus eigner Erfahrung befannt find. Golde Gigenfchaften giers ten ben von Eyben als Gelehrten. Sierzu fam noch eine driftliche Rechtschaffenheit feines Charafters. Ents fernt vom Stolle und Sike bes Bemuths gieng er mit iebermann aufs leutfeligfte um, und unter feinen Umtsgenoffen fuchte er bie Ginigfeit nach allem Bermogen ju erhalten.

Aus ber Nachricht von seinen Familienumständen merke ich noch an, daß er viermahl verhenrathet gewessen sein. Seine erste Cheqattin war eine Tochter des Hessischen Raths und Professors der Rechte zu Marburg, hernach zu Giessen, Gregorius Tülsners; die zwote Enoch Gläsers, Nechtslehrers zu Helmers; die zwote Enoch Gläsers, Nechtslehrers zu Helmestädt, Wittwe; die dritte aus dem Strassschen Patristiengeschlechte zu Frankfurt am Mann; die vierte aber eine gedohrne von Busch. In der ersten sehr fruchtsbaren Schaft er denzenigen Sohn gezeugt, von welchem der vorhergehende Artikel handelt: die übrigen sind meistentheils dem Kriegsstande ergeben gewesen. Unter seine Schwiegerschne gehoren Joh. Eisens hart, ein nicht undekannter Helmstädtischer Professor

ber Rechte, wie auch Joh. Sam. Brunner, mahrs scheinlicher Weise ein Sohn bes Cammergerichtsbensisters, gleichen Bornahmens. Er war Cangler und Consisterialbirector ber Grafen von Neuß zu Gera, und lebte noch im Anfange dieses Jahrhunderts.

Zulderichs von Eyben einzeln herausgegebene Schriften sind mit Job. Vic. Zerrius Vorrede und einem Register, aus des Verfassers Papieren vermehrt, zu Strasburg 1708. zusammen ans Licht gestellet wors den. Sie fullen einen Folianten von 10. Alph. 18. Vogen aus. Man hat alles in dren besondre Theile ges bracht.

Der erste enthalt die Observata theoretico-prastica ad libros Instit. Iustinianearum, welche aus lauster Dissertationen bestehen. Er lies sie von 1661. die 1663. zu Giessen öffentlich vertheidigen, und in eben diesem Jahre, wie ich gelesen habe, in einer Samms lung erscheinen. Wenn dieses seine Richtigkeit hat: so wären die vier letzten von 1564. die 1668. hernach noch, ausser derelben, hinzugekommen. Mit dem Litel 27. des dritten Buchs der Institutionen hat er ausgehöret, und sich frensich mehr die Römischen, als Deutschen Rechte zu erläutern angesegen senn lassen. Doch schweigt er auch von diesen nicht ganz stille, obssehon Ludewig in Vita lustiniani S. 62. solches beshaupten wollen. Die Ausschriften aller dieser Dissertationen sind die nachstehenden.

1) de Legum promulgatione, Institutionum iuris methodo, vi correctoria quoad Digesta, compositionis tempore, iustitiae definitione, natura, diuisione, iurisprudentia in genere, trium iuris praeceptorum distinctione, iur. ciuilis for-

ms.

ma, publici publice permissa interpretatione, caet.

- 2) de jure inter et intra gentes, scripto et non scripto, Senatus et Sctorum auctoritate, statu hominum vario eiusque indole; libertate triplici, propriis hominibus, ipsorumque manumissione, caet.
- de confensu parentum in nupriis necessario, cognatione et affinitate, matrimonium impediente, caet.
- 4) de tutela testamentaria, legitima et datiua;
- 5) de austoritate tutorum, tutelae contrariis, curatione, eiusque variis generibus;
- 6) de rerum diuisione, et acquirendo carum dominio;
- 7) de seruitutibus realibus et personalibus;
- de viucapione, eiusdem iuftitia et cauffs, donationibus, iure alienandi, acquifitione per alios;
- g) de testamentis ordinandis, tam militaribus, quam paganicis, deque personis, quae testamentum condere possint;
- to) de heredum inflitutione necessaria et voluntaria, prima et secunda, itemque testamentorum contrariis nonnullis;
- 11) de heredum qualitate ac differentia, caet.;
- 12) de successione ab intestato; vt et pauca de sideicommissi et codicillis delibata;
- 13) de obligatione in genere, et ea, quae re contrahitur;

14) de

- 14) de contractibus realibus;
- 15) de vsu stipulationum hodierno;
- 16) de stipulationibus, maxime in alterius personam collatis, vti et in mortis casum factis, nee non fideiussionibus;
- 17) de societate et mandato.

Im zweeten Theile fteben lauter vermischte Differtationen, vorzuglich aus bem Privatrechte, nehmlich:

- 18) Discursus, in quo, praeuia dispositione praecipuarum iuris ciuilis vnittersi partium, demonstratur auctoritas vsusque iuris Iustinianei in Germaniae priuatarum publicarumque caussarum iudiciis, Helmst. 1672.
- 19) de origine, progressu, vsu et auctoritate iuris Canonici in terris Protestantium in genere, nec non in specie de quibusdam vtriusque iuris, Ciuilis et Canonici, differentiis, maxime de iis, quae vsum aliquem in soro habere videntur, ibid, 1672.
- 20) de iure naturae, Gissae 1665.
- 21) de mandatis sine clausula, Helmstad. 1672. Eben allba murbe sie 1748. auf 6½ Bogen wie ber gebruckt.
- 22) de muruo, Gissae 1663.
- 23) de constitutione et iuribus Factorum, seu Institutum, Factorn, Buchhaltern & Gissa 1659.
  - 24) Dissert altera de Fastoribus, nominatim de actionibus, quae dantur in Praeponentem, et Factorem ipsum, Gissae 1661.
  - 25) de iure Paraphernorum, ibid. 1669.

26) de

### Sulderich von Egben.

222

- 26) de tutela foeminea, cumprimis quoque illustrium, ad Auth. Matri et auiae, cum duabus fequ. C. quando mulier tut. offic. fungi poss. Mit dieser weitläuftigen und gelehrten Abhandslung erwarb er sich zu Giessen 1655. das Recht, den Doctortitel zu führen.
- 27) de decreto, in alienandis minorum, caeterarumque his fimilium personarum, rebus, necessario, Gissae 1668.
- 28) de testamento Principis vel Comitis S. R. Germ. Imperii, Gissae 1662. Sowohl in Abasver. Fritschens Exercit. iur. publ. Th. II. S. 362. als auch in Lingts Thesaur. iuris ber Grafen und Herren, S. 587. ist sie eingerückt worden. Der Hr. Etaterath von Moser führt in der Bibl. iur. publ. Th. I. S. 189. die Ursachen an, warsum er diese Schrift kaum für mittelmäßig halte.
- 29) de missione in possessionem, maxime ex primo et secundo Decreto, vulgo Einweisung, Insmission, Eins ober Ansas aus erster und zwenter Ertenntnis, Gissa 1663.
- 30) de assassinio, seu homicidio imperato, Helmstad. 1673.
- 31) de territione torturali, Gissae 1669.
- 32) ad nobile, et decantatum in foro, Cap. Per tuas 58. X. de appellat. recufat, et relation. Helmft, 1674.
- 33) de apostolis, Helmst. 1672.
- 34) Specimen degenerationis rerum iuridicarum, Gillae 1668. Er führt hier nach bem Rechte ber Personen, ber Dinge und ber Actionen verschiedene Exempel solcher Lehren an, welche von ihrer

ihrer mahren Eigenschaft abweichen, und eine gang andere Bestalt annehmen.

- 35) de fonte iuris, seu facultatis moralis, Gissae 1667. Die Pflichten bes natürlichen Rechts leistet er aus ber Herrschaft Gottes über die Mensichen her, welcher sie nach seinem Bilbe geschafsfen habe. Daraus entspringe auch die Frenheit, die von Gott nicht eingeschränkt worden sen.
- 36) Notae et observationes practicae in Ant. Porezii Praelectiones in Cod. Iustinianeum. Sie
  sind vorher bem zu Colln 1661. in 4. wieder gedruckten Werke dieses gelehrten Spaniers mit eine
  verleibt worden, gehen aber nur bis auf den Tie
  tel 10. des dritten Buchs.

Die Stude bes britten Theils gehören jum lehne und Staatsrechte bes Deutschen Reichs. Sie machen folgende Abhandlungen aus:

· 27) Electa iuris feudalis, queis interiora eius et recessus abditiores subinde perquiruntur, vifuntur, excutiuntur, caet. Giffae 1669. 1 21ph. 14 Bog. in 4. Diefes Wert ift gewiß eines ber vorzüglichsten unter allen feinen übrigen Schriften. Beyer hat es in ber Notitia Auctorum juridicor. Spec. III. n. 35. G. 115:121. recensirt. Gleich anfangs fagt er, es fen Opusculum incomparabile, in quo nullibi inuenias, quod iam protrimm et ab aliis excussum sit, nec incipientibus adeo profit eius lectio, quam iis, qui hanc doctrinam iam aliquo modo pertractarint; iis vero maximum inde emolumenrum obuenturum. Bulett aber fügt er noch binau: haec, quae recensuimus, ita solide, ita ex intimis Germaniae antiquitatibus probata et

deducta sunt, vt nondum constet, an ipse Schilterus, cui alias plurimum tribuimus, huic Tractatui vi ingenii, et argumentorum pondere, materiaeque sublimitate par sit. Es waren vors her academische Dissertationen, welche der Bets sasser in der Folge der Zeit fortselsen wollte. Als lein man hat nachher nichts weiter davon erhalten.

38) de feudo folari, vulgo: Sonnenlehen; seu notae in Cap. II. §. 1. et Cap. VI. §. 7. Elector. iur. feudalis, Helmst. 1677. in 4. Er hängte auch Abaever. Fritschens Abhandlung von eben dieser Materie mit einigen Zusähen an. Fast wierzig Jahre nachher hat ein Herr von Ersta zu leipzig diesen Gegenstand besser abgehandelt, und es ist nur zu bedauren, daß die Fortsehung zurücke geblieben sen.

39) de caussis feudalibus, Helmst. 1672. auf 5. Bogen.

- 40) de sede Maiestatis Rom. Germanicae, Gissae 1664.
- (41) de iure belli, ac de iure pacis. Zwo ziemlich ftarke Abhandlungen, benen iedoch bas Jahr nicht bengesetzt worden ift, in welchem sie zuerst ans Licht getreten maren.
- 42) de origine illustris illius regulae: S.R. Germ. Imp. Electores, Duces, Marchiones, Landgrauios, Principes, Comites, Barones, et caeteros his accenfos, territoriiue, quos vocant, dominos, tantum posse in suis territoriis, quantum Imperator in Imperio; eius demque item vsu frequentissimo; cuius documenta aliquam multa ex serie Institutionum Iuris composita subiunguntur, Gissae 1660. Stitsch hat diese Dissertation ebenfalls in dem angesubs.

- geführten Bande der Exercit. iur. publ. S. 394. wieder abdrucken laffen.
- 43) de iure venandi, Gissae 1663.
- 44) de regalibus prinatorum, Helmst. 1671. Res galien nennet er hier gewisse Frenheiten, welche die Römischen Kanser ben privat Personen übers lassen haben. Und dieses sucht er durch Benspiele nach ber Ordnung ber Justinianeischen Institutionen zu beweisen. Er ist aber nur bis zum ans bern Litel bes zwenten Buchs gekommen, und hat die Fortsehung nicht geliefert.
- (45) disquisitio exorerica de tirulo nobilir, an et quatenus is non tantum Ducibus ac Principibus, sed Comitibus quoque et aliis, Curiae Romanae filo tribuatur? Helmft. 1677. 20. Bogen ftart; und in Lunige Thefauro iur. ber Grafen ic. 6. 484 : 523. Ein befonberer Tractat aber de potestate Electorum et Principum Imperii circa ius nobilitatis subditis suis conferendi ist nicht baben, obidon folder in ber neuesten Ausgabe ber Biblioth. iurid. Lipenianae, Ih. H. G. 73. angeführet wirb. Eyben bat vieles, mas ju ben Titulaturen überhaupt gehoret, bengebracht, manche Gabe im Deutschen Staatsrechte erlaus tert, und besonders bie Frage untersucht, aus welcher Urfache, wiber bie Gewohnheit ber Pabft lichen Canglen, ben Grafen von Schmarzburg bas Pradicat Edel zuweilen gegeben worben fen. Bugleich bebient er fich ber Belegenheit, verschies benes von bem Alter und ben Borgugen biefes ansehnlichen Saufes anzumerten. Der Ursprung ber gangen Abhandlung kommt von bem ichon gebachten frieschen ber. Denn ba Eyben in in

in ben Electis feudalibus Cap. IX. 6. 13. bebaus ptet hatte, ber Titel nobilis merbe von ben Dabe ften nur allein Bergogen und Furften, nicht aber Brafen und Frenberren, jugeeignet: fo fuchte jener 1674. in einer fleinen Schrift de feudo folari bas Begentheil aus einigen Urfunden ju erweisen. Eyben antwortete also barauf, und lies um eben biefe Zeit bas fritschische Wertchen, fo, wie es oben unter ber Nummer 38) ftebet, wieber abdrucken. Der Sr. Etatsrath von Mofer febt zwar in ber Bibl, iur. publ. Th. I. G. 181. einiges an ber Ausführung aus, halt aber boch bie Arbeit über= haupt fur eine artige und nukliche Differtation. Bas fonst noch hierben ju fagen mare, bas babe ich schon im vorhergebenden Artifel Mummer 2) gemelbet.

46) Indicium super quaestione: baß eine ber Evangelischen Religion zugethane Aebtisin in Deutschland, wann sie sich verhenrathet, nicht nothig
habe zu resigniren. Diese Schrift ist sehr kurz,
und fullt noch keine ganze Seite aus. Thules
meyer hat die Sache zu Franksurt 1691. frenlich
weitsaussiger, und mit mehrerer Grundlichkeit,
abgehandelt.

So viel findet man in dieser veranstalteten Sammslung der Eydenschen Werke. Zwen noch angeshängte Stude sind die Arbeit des Sohnes, und bereits in dessen kebensgeschichte angezeigt worden. Ich wundere mich aber, daß man hier, da doch von dem Vaster alles andere, was aus seiner Federigestossen ist, zusfammen hat geliefert werden sollen, eine Lateinische Redeauf Reinkingken vergessen habe, die ich wenigstens nicht mit Stilleschweigen übergeben will. Sie beste bet

chet war nur aus 10. Seiten in 4. laßt fich jedoch, auch in Ansehung bes Ausbrucks, gar wohl lesen. Er hat fie 1665. ju Giessen gehalten, worauf sie, in demselben Jahre, den zu Glückstadt auf diesen großen Rechtssgelehrten gedruckten Leichenschriften mit einverleibet worden ift. Der Titel lautet also:

- 47) Orat. funebris in obitum Viri magnifici, strenui et praenobilissimi, Dn. Theodori Reinkingii,
   ex incluti Senatus Academici Gissensis decreto habita. Sie gehöret nun gewiß unter bie raren Schriften.
- 48) Syntagma historicum de Gunthero Schwarzburgico, Rom. Rege, feu Imperatore, cognemine optimo, adeoque Scipione Germanorum inclyto, Wetzlar. 1695. in 4. auch abermabls 1702. Es ift Abaev. Pritfchene Tractat von biefem Ranfer bier wieber abgebruckt morben; worauf, von ber G. 49. an, bes von Eyben Unmerfungen barüber folgen. Da biefe Schrift nicht oft vortommt: fo babe ich fie nur aus Tengels monathl. Unterred. 1696. G. 629. fens nen gelernet, mofelbft auch einige Erlauterungen Immanuel Webers ju lefen find. Leipziger Auflage ber Pritschischen Abhandlung bon 1720. febe ich jeboch, baß Eyben meiftens theils nur weitlauftige Stellen aus Deutschen Be fchichtschreibern angeführt habe. Gelbige bat nun ber neue Berausgeber meggelaffen, und als lein bas brauchbarfte biefer Doten benbehalten.

Die in der Bibl. iurid. Lipeniana ihm zugeeigneten Differtationen de iure faceriarum, und de felonia, Helmst. 1673. habe ich niemahle gesehen. Bielleicht sind sie eben sowohl die Arbeit der Respondenten, als die benden folgenden:

y 2

### 228 Hulderich von Enben.

- a) de processu instantiae restitutionis in integrum; aduersus quorumuis iudicum sententias & decreta, Helmst. 1674. Joh. Essenharte inaugural Dissertation;
- b) de iure maiestatico circa Leges. Goowin von Eobach hat sie versertiget, und seinen Additionibus ad Carpzouii Iurisprud. forens. Rom. Saxonicam im Jahre 1703. bengefügt.

Ioh: Nicol. Hertii Praefatio, Scriptis H, ab Ey-



#### XV.

# Georg Acatius Enenkel,

Baron von Soheneck, Goldeck und Seifened.

ier tritt ein Nieberöfterreichischer Cavalier auf, ein Cavalier von hoher Geburt, welcher allen seines gleichen das schönste Benspiel zur Nachahmung giebt. Es gereicht aber seinen kandsleuten zu keiner Ehre, daß sie nicht darauf bedacht gewesen sind, dies sem grossen Manne, vermittelst genauer Nachrichten von ihm, ein wurdiges Denkmahl zu stiften. In seinen Lebensumständen sinden sich kuden, die ich auf keiner Weise ausfüllen kann; daher werden meine keser mit dem wenigen zufrieden sehn mullen, was ich ihnen ieho sagen will.

in Hohened ic. welcher 1547. gebohren worden ift, und etwa im 24. Jahre seines Alters. Elisabethen von Kirchberg gehenrathet hat, zeugte diesen vortreslichen Sohn, bessen Geburtszeit bis dato nicht hat bestimmet werden können. Nach der Wahrscheinlichkeit mag sie wohl in die Jahre 1572. und 1573. zu sehen senn.

Daß er auf der Universität zu Tübingen studiret, und in der Rechtsgelehrsamkeit den David Magis rus, so wie Martin Crusen und Mich. Sieglern in den schönen Wissenschaften, zu den vornehmsten Anssuhrern gehabt habe, das meldet er selbst in der Vorzetede zu seinem Chucydides. Daselbst hat er sich 1592. noch aufgehalten. Doch ersehe ich aus der Zuschrift des gedachten Crusens vor der 1593. gedruckten Rede de Regina Roman. Augusta, Irena, daß er bereits.

vorher auf ber Strasburgischen Universität gewe fen fen.

Den größten Theil ber mannlichen Jahre icheinet er hernach auf leiner Berrichaft Golbed, ober Golbegg, in ber Stille jugebracht ju haben, nur nicht fo, wie bamable bie meiften von feinem Stanbe zu thun pflege Bereift von ben ebelften Trieben trat er in bie-Bufftapfen Johann Enentels, eines feiner Borfah: ren aus bem brengehnden Jahrhunderte, eines Deuts fchen Doeten, beffen Defterreichifche Chronic, ober fur Renbuch, und ein Theil einer allgemeinen Chronic burch ben Drud befannt gemacht worben find. las bemnach nicht allein mit bem ruhmlichften Rleiffe bie besten Bucher, fonbern ichrieb auch verschiebene felbit, welde noch immer ben Benfall ber neuern Belehrten verbienen. Denn er mar eben fowohl in bem Romischen Rechte, als in ber aften Litteratur, ungemein erfahren. Bon feiner Starte in ber Griechischen Sprache liegen überzeugende Beweise vor unfern Mus gen: und wie febr er fich bemubet habe, feinen Bebanten eine gute Lateinische Gintleibung ju geben, ift bes nenjenigen nicht unbekannt, welche bie von ihm ans Licht gestellten Schriften oftere lefen. Mit Rechte bes hauptet er alfo eine Stelle unter ben Deutschen Juris: ften, burch beren Gifer Die Rechtsgelehrfamteit ihre pors ber verlohrne Bierbe mieber erhalten bat.

Indessen glaube ich boch, daß er auch zuweilen aus ber Studirstude zu öffentlichen Geschäften gezogen wors den sen. Christoph Besold in der Zuschrift vor der Dissertation de Comitidus et Baronidus Imp. Rom. Germ. nennet ihn einen Kanserlichen Rath, welches damahls viel seltener, als jeho, ein blosser Character war. Doch dem sen, wie ihm wolle; dieses ist wenigenes

stens gewiß, daß ihn die Evangelischen Stande in Niederösterreich, wegen verschiedener Religionsbeschwerden, im Jahre 1618. an den Kanser, Matthias, nach Presdurg, wo er von dem Cardinale, Clesel, manche Wis derwärtigkeiten erfahren mußte, ferner an die Chursursten zu Sachsen und von der Pfalz, wie auch an andere Protestantische Höse in Deutschland, abgeschickt haben.

Seine Gemahlin ist Anna von Althen gewesen, mit welcher er jedoch keine Kinder, wenigstenskeinen Sohn, erzeugt hat. Sein Bruder, Johst Zartmann, soll ebenfalls keine mannlichen Leibeserben hinterlassen has ben, und also das ganze alte Geschlecht mit Benden erloschen seyn.

Georg Acatins Knenkels Tobesjahr, von dem eigentlichen Tage will ich nicht einmahl sagen, weis man nicht besser, als die Zeit seines Ursprunges. Ist ihm an dem Orte, wo er begraben siegt, ein Monument ausgerichtet worden: so entdecket vielleicht ein ausmerksamer Gelehrter dereinst alles dasjenige, was uns in der Geschichte seines Lebens noch fehlet. Mittlerzweile stehet die Meinung, daß er nicht lange nach dem Jahre 1620. verstorben sen, auf einem ziemlich hohen Grade der Wahrscheinsichkeit.

Die Producte feiner gelehrten Bemuhungen, wos burch er fich einen ewigen Ruhm erworben hat, find es werth, baß ich fie anfüge.

1) Thucydidis, Atheniensis, de bello Peloponnesiaco libri VIII. e Graeco sermone in Latinum noua interpretatione conversi; Tubingae i 596. und abermahis, ohne bes Berfassers Borroisen, 20 4 au Strasb. 1614. in 8. Diefer Rachbrud ift 2 Alph. ftart, eine Charte bom gangen Griechens lande, auch eine andere fleinere von ber Erpebis tion ber Athenienser gegen Sicilien , und insbefons bere gegen bie Spracufaner, nicht mit gerechnet. Enenkel bat jugleich bie Nahmen ber vornehms ften Manner , ber Gegenben , Infeln , Stabte, Berge, Rluffe, u. f. w. welche in ber Bifforie portommen, nach einer alphabetifchen Ordnung bingugefest, und mit guten Erlauterungen vers fanblicher gemacht. Bierauf fteben von ber Geite 466. an, bis G. 648, feine gelehrten Unmertuns gen über ben Befchichtschreiber, und endlich eine Chronographia in historiam Thucydidis, nebst einem Register ber Gachen und Worter. Gebauer urtheilet febr gunftig von ber Arbeit. fagt: Infigni flagrabam defiderio videndi librum, enius generis omnino paucissimi exstant, et postquam editionis posterioris inspiciendae potestas a Collega honoratissimo, Gesnero, mihi facta effet, ad istam operam, fateor, obstupui. -- In hac versione genus dicendi regnat liberum, et ex T. Liuii sermone formatum, quod exemplum sane excellentissimum tanta cura exprimere annisus est Baro Enenkelius, vt fingulis libris etiam Epitomas, Liuianis fimillimas, praemiserit, caet. Die Stelle, mo bies fes ju lefen ift, werbe ich julett anzeigen. beg wollen boch einige behaupten, Die Ueberfegung fen mehr zierlich, als getreu, ju nennen, und er felbst scheinet biefes in ber Borrebe nicht ju verbelen.

a) de privilegiis iuris civilis libri III. Frf. 1606. in median 4. mit dem Register 2. Alph. 3. Bog. Wan

Man hat zu Regensburg 1720. eine neue Auflage in gewöhnlichem Quartformate veranstaltet, web the 2. Alph. 14. Bog. ausfüllet.

- 3) de privilegiis militum et militiae, libri II. et de privilegiis veteranorum liber vnus, Frf. 1607. in median Quart, auf 1. Alph. 5\frac{1}{2} Dog.
- 4) de privilegiis parentum et liberorum, Tubing. 1618. in 4. Dieses Buch kommt unter seinen übrigen Schriften, auch in den ansehnlichsten Bibliotheken, am seltensten vor, und verdiente eben sowohl, als das vorhergehende, einen neuen Abdruck. Gebauer in der Vorredezu seiner Dissert, de privilegiis S. 7. schreibt davon, nach der Ansührung einiger Rechtsgelehrten, welche von den Privilegien gehandelt haben, folgende Worte: Horum omnium, Gallorum Italorumque, curam et industriam superauit perillustris Germaniae nostrae scriptor, Ge, Acacius Enenkelius.
- 5) Seianus, seu de praepotentibus Regum ac Principum Ministris Commonefactio, Argent 1620. in 12. Ein lesenswirdiges Werkgen von 8. Bos gen. Alles, was er vortragen wolke, hat er in drenen Capiteln abgehandelt. Das erste enthält lauter Benspiele; das zweyte entbecket die vornehmsten Ursachen, warum solche Staatsminisster gemeiniglich von ihrer erstiegenen Hohe wiesder herunter fallen; im dritten aber werden die Mittel angezeigt, wodurch der Regent, daß der Minister nicht zu gefährlich werde, verhüten, dieser hingegen sich in seiner Wirbe; auf eine ganz erzsaubte Weise, erhalten könne. Es ist kein Zweisel.

fel, bag ihm ber an bem Sofe bes Ranfers, Matthias, fo machtige Carbinal, Clefel, welcher 1618. am 20. Julius, ohne bes Ranfers Bormiffen, auf Befehl bes Koniges Ferbinand, und Ergherzogs, Marimilian, gefangen genommen, und auf bas Schloß Ombras geführet murbe, bie Belegenheit ju biefer Betrachtung gegeben habe, wie er felbft im Unfange nicht unbeutlich anzeigt. ift auch febr behutsam baben gemefen, und bat ibn nicht einmahl genennet. Bielmeniger ift etwas eingefloffen, woraus man bie politifchen Runftgriffe und übrigen Begebenheiten beffelben lernen tonnte. Das Buchelgen muß mit vielem Benfalle aufges nommen morben fenn. Denn man bat zwo Deut fche Ueberfehungen bavon. Die erfte ift ju Ulm 1658. auf 12. Duoberbogen unter biefem Titel ans licht getreten: Be. Acat. Enenctel Seianus, ober Lehre und Erinnerung von der Ros nice und fürften groffen Gewalt habens ben Dienern. Die anbere, 9. Bogen in 12. fart, murbe ju Grf. am M. 1683, gebruckt, unb amar mit folgender Aufichrift: Gefährlicher Gluckewechsel der bev boben Potentaten Gewalt babenben Diener. Gie fteben benbe im Th. I. bes Meifinerischen Catal, vniuerfalis, welcher ju Wolfenb. 1767. in 8. bie Preffe berlaffen bat, G. 843. 3ch bebaure aber, bag ich bamable bie Belegenheit habe fahren laffen, fie ju taufen, und mit einander ju vergleichen.

Ge. Chr. Gebaueri Mantissa de Ge. Acacio Enenkelio, L. B. Hoheneccio, Gott. 1749. in 4. an ber Dissertation, welche er Singularia de privilegiis genennet has.

#### XVI.

#### Dominicus Arumaus.

enning Goden, ein Wittenbergifcher Rechtslebrer, ift unftreitig ber erfte auf allen Deutschen Universitaten gemefen, melder über bas Staatss Diefes that er 1520. Man fann recht gelefen bat. fich aber leicht vorstellen, baf er ben bem bamabligen noch armfeligen Buftanbe ber Gelehrfamteit, nichts Bes fonderes merbe vorgetragen haben. Faft bunbert Jahre nach ihm fieng Urumaus ju Jena an, bem Deutfchen Staatsrechte eine weit beffere Bestalt zu geben, und eben besmegen erweifet man ihm nicht zu viel Ehre, wenn er gemeiniglich ber Stammbater acabemischer Publiciften genennet wird. In Betrachtung biefes Umftandes ift es billig, ba feit einer Zeit von mehr als fechzig Jahren nur menige feiner Schicffale gebacht bas ben, das Andenten eines fo verdienten Schriftstellers ju erneuern , wenn auch fchon, aus Mangel binlanglicher Sulfsmittel, nicht alles von ihm gefchrieben werben tann, mas ju einer intereffanten lebensge-Schichte gehoret. Driemoet in ben Athenis Frifiacis, wo er bie beste Belegenheit gehabt hatte, biefen Artis tel genquer zu liefern, fagt G. 122. nur cinige Borte bon ihm: und Paqvot, ber neueste Biograph Ries berlanbischer Gelehrten, ift hier eben so unvollständig, wie feine Borganger. Gine gegrundete Bermuthung, bag es auch in bortigen Gegenben an guten Dachrichs ten zu bes Arumaus leben fehlen muffe.

Er stammete von bem alten, aber in die dufferste Armuth gerathenen, ablichen Geschlechte ber von Arum, einem Dorfe zwo Meilen von Francker, in Westfries-land, ab, und erblickte zu Leeuwarden am Ende bes

Jahres 1579. das Licht ber Welt. Entweder der fruhzeitige Lod seiner Aeltern, oder eine besondere Lehrber gierde, zog ihn bald von seiner Baterstadt weg.

Die Franeckerische Universität mar bie erfte, welche er 1593. im Berbste, als ein Jungling von 14. Jabren. Stubirens wegen befuchte. Sier batte er ben Marcus Lycklama jum Stubengesellen. begab er fich, in eben biefer Abficht, nach Orford, und enblich nach Roftod. Db er auch einige Zeit ju Belmfabt gemefen fen, und allba eine Differtation: an nobili viro competat titulus Doctoris? pertheibiget habe. wie Gundling in bem Untwortschreiben auf etliche Fragftude eines gelehrten Ebelmanns gang am Enbe versichert, barüber weis ich mich nicht zu erflaren. 3ch finde nirgends Beweise bavon, und ber Berfaffer felbit bat nicht für gut angesehen, ein glaubwurdiges Beugs nis bengufugen. Diefes hingegen ift gar teinem 3meis fel unterworfen, bag er 1599. mit einem Gohne bes Burgermeisters ju Stade, Daniel Busmanns, als Sosmeister nach Jena gegangen fen. hier wies ihm nun bie gottliche Borfebung unvermuthet einen bestans bigen Giß an.

Denn ba er sich ben ben basigen Professoren balb beliebt zu machen wußte: so sand er keine grosse Schwieserigkeit, in die Familie Virgilius Pingizzers, eines vornehmen und bemittelten Rechtslehrers, durch die Verbindung mit einer seiner Tochter zu kommen. Die Vedingung, wenn er den Doctortitel annehmen wurde, mag ihm aber wohl nicht verborgen geblieben senn. Selbigen erlangte er auch 1600. am lesten März, und an eben diesem Tage erfolgte die gewöhnliche Trauung. Es ist leicht zu glauben, daß, ob er schon darauf seis ne juristischen Vorlesungen mit mehrern Verfalle ansstelles

stellete, als ein junger Anfänger von ein und zwanzig Jahren gemeiniglich hoffen barf, bennoch der Schwies gervater, ein Mann, welcher ben der Universität und an den Sächsischen Höfen in besonderm Ansehen stand, das meiste zu seinem fernern Glücke werde bengetras gen haben.

Die Empfehlungen seiner Person ben ben Durche lauchtigsten Erhaltern biefer boben Schule batten ben beften Nachbrud. Gie lieffen ihm 1602. ben tehrftubt in ber Juriftenfacultat auffer ber Ordnung anweisen. Mun fabe Urumaus einen Weg vor fich, auf mel chem er von Zeit zu Zeit bie naturlichen Talente burch un= Er that es, und ermubeten Rleis berboppeln tonnte. burfte nicht lange reichere Fruchtereiner academischen Bemuhungen erwarten. Bereits im Jahre 1605. nachbem er im borbergebenben einen Ruf nach France der, anftatt bes von biefer Universitat abgegangenen Joh. von ben Sande, ausgeschlagen hatte, murbe er unter bie orbentlichen Professoren ber Rechte aufgenommen, womit eine Stelle in ber Juriftenfacultat, und im Schoppenftuble, vereinbart mar. Dachber tam bas Affesforat im Rurftlich Sachfischen Bofgerichte bas ju: 1619. aber erhielt er bie Borguge eines Geniors, und endlich 1634. ben erften Plat bes altern Komanns, welcher am 19. Man beffelben Jahres als Ordinarius feiner Racultat verftarb.

Die unzertrennliche Arbeit ben einem solchen Amte auf ben Deutschen Universitäten ist bekannt genug. Ein rechtschaffener Mann, welcher seine Pflichten beobachsten, ausger ber beschwerlichen Revision ber Gerichtsacten, und ber nach selbigen abgefaßten Rechtsspruche, auch ber studirenden Jugend mundlichen Unterricht geben, und zugleich brauchbare Schriften verfertigen will, der muß

muß gewiß Tag und Nacht sigen, und frühzeitig alle seine Kräfte aufopfern, wenn er nicht von einer besondern Leibesstärke unterstüßt wird. Arumaus bestätiget diese Gedanken. Noch waren keine dren Jahre versstoffen, seit welchen er seine neue Ehrenstelle bekleidet hatte, als ihn der Tod aus der Jahl der Lebendigen wegriß. Er starb am 24. Februar 1637. im acht und funfzigsten Jahre seines Alters schleunig, und zwar, wie die auf ihn gemachte Grabschrift anzeiget, zu einer Zeit, da er der Versammlung seiner Collegen in der Juristensaultat benwohnete.

Gein Cheftand ift mit funf Gobnen, und eben fo vielen Tochtern gejegnet gemefen, von beren Schicffale ich nichts erfahren abe. Dur biefes ift zuverläßig gut fagen, bag feiner ber Gobne in bem Bebiethe ber Bif fenschaften befannt geworben fen. 36r Bater muß, ohne die benben nicht weit von Jena liegenben Guter in bem Stabtgen lobeba und ju Befchwiß, noch ein giems liches Bermogen binterlaffen baben. Denn fonft ift es mir nicht mahrscheinlich, bag er ihnen feine bamable fcone, auf etliche taufend Meignifcher Bulben geschäßte, Bibliothet entrogen haben murbe. Er hatte fie im Ze ftamente ber Universitat vermacht; es follen aber viele Bucher baraus entwendet worben fenn, ehe bie gange Sammlung an ben bestimmten Ort gebracht merben fonnen.

Vierhundert derfelben, als die merkwürdigsten, hat Joh. Christoph Mylius in seinen Memorabilibus Bibl. Acad. Ienensis S. 552=596. angeführt. Allein es ist noch die Frage, ob der gute Mann die Fähigkeit gehabt habe, eine rechte Wahl anzustellen, besonders im juristischen Fache.

Die Abschilberung, welche bie Borfahren vom Arumaus machen, gereicht ibm gur Chre. Gine bortrefliche, febr einnehmenbe Leibesgestalt; anstandige Bes berben ; ein mit Freundlichkeit vereinigter Ernft in Borten und Thaten; eine gute Renntnis ber Bebraifchen. Griechischen und Lateinischen Sprache, nebft einiger Rertigfeit in ber Lateinischen Dichtfunft; ein burchbrins genber Berftanb; eine ungemeine Unnehmlichkeit und Nachbruck im Reben, alle biefe Eigenschaften hat man an ibm mabraunehmen bestandig Belegenheit gehabt. Es war alfo fein Bunber, bag er von ben Cachfifchen Bergogen mit vieler Gnabe und Achtung bezeichnet Das hohe Beimarische Saus, welches ibm Die Burbe eines Raths ertheilet batte, foberte ibn ofters zu ben wichtigften Conferengen, bebiente fich auch feiner Staatstlugheit in verschiebenen Gefanbichaften, 1. E. an ben Churfurstlichen Sof ju Dresben. Geben wir ihn aber von berjenigen Geite an, mo er unter ben Deutschen Rechtsgelehrten feiner Zeit, als ein Schrifts fteller, ftebet: fo tann man ibm ben Rang über febr viele berfelben nicht streitig machen. 'Im burgerlichen, im lehne und Deutschen Staatsrechte hat er Geschicke lichfeit genug bewiesen. Sauptfachlich aber leuchten feine Berbienfte um bie lette Biffenfchaft berbor. Er hat barinne bas Gie gebrochen, und murbige Schuler bagu angeführt, auf feiner Gpur mit gludlichen Schritten weiter ju geben. Dieje maren Daniel Otto, Quirin Cubach und Johann Limnaus, von wels den vielleicht funftig umftanblicher gehandelt merben mirb.

Alle Borwürfe, welchen Arumaus feit langer Zeit ausgesetz gewesen ist, sind zwar nicht ohne Grund, aber doch wider die Billigkeit. Nicht ihm, sondern dem Jahrhunderte, worin er lebte, muß man es zurechnen, rechnen, bag er bamable aus feinen reinern Queffen Desmegen hat fich icon Kulpis in ber Dife fertation de studio iuris publici feiner angenommen; nur hatte er Juft Sinolt Schugen nicht mit unter beffen Discipeln nennen follen. Ich will auch gerne quaeben, bag bie meiften feiner Schriften fur uns nicht mehr brauchbar find, und ben ber Machwelt immer mes niger gelten merben. Wer ein Saus aufgebauet bat, ber kann alebenn frenlich bie erfte Abzeichnung bavon entbehren. Allein fie mar ibm boch gut, fie mar nos thig, als er anfieng ju bauen. Benug, bes 2rus maus gelehrte Arbeiten batten ihren Werth, ba er fie ber Belt vorlegte. Die wichtigften barunter habe ich alle gefehen; mas aber bie befonbern Differtationen ans belangt: fo muß ich betennen , baß mir viele berfelben, vermuthlich, weil man fie langft verworfen bat, nies mable in bie Banbe gefallen find. Inbeg habe ich fie boch aus folden litterarischen Rachrichten gusammen gefucht, welchen man trauen tann.

Es ift meine Schuldigkeit, ben Beschluß diefes Are tikels bamit zu machen.

- 1) Themata legalia, Rostochii 1599. Eine Disputation, welche in der ersten Fortsehung der Gesschichte der Rostockischen Juristen Jacub tat S. 36. vorkommt.
- 2) Diff. continens iuris controuersi quaestiones de emtione venditione, Ienae 1600.
- 3) Diff. de praescriptis verbis, et in factum actionibus, Ien. 1601.
- 4) Diss. de iurisdictionis saecularis origine, definitione ac diuisione, Ien. 1602.
- 5) Parentalia facta Nic. Reufnero, Ien. 1603. Ein sehr rar gewordenes Werkgen in 4. Hier stehet gleich

gleich zuerst seine auf ben Tob bieses grossen Rechtsgelehrten gehaltene Leichenrebe, welche 2½. Wogen ausfüllt, und die Lebensumstände besselben in einer ziemlich Lateinischen Schreibart genau erzählt. Darauf folgen Parentalia Reusnero publice facta a Thoma Sagittario, und endlich Ioh. Weitzii Vita Reusneri, bendes in heroischen Versen. Alles zusammen enthalten 10. Wogen.

- 6) Tract, methodica de mora, Ienae 1603. in 8. auf 18. Bogen, und abermable verbeffert, nebft bes Job. Saporta Tractatu morae 1608. in 12. 1. Alph. 2. Bog. ftart. Much 1701. foll eine neue Ausgabe in 8. ju Luttich erfolgt fenn, (Das quot giebt bas Jahr 1707. in 12. an) welche ich nicht gefeben babe. Das gange Buch ift aus Worlesungen entstanben, worinnen er bie besten Schriftsteller feiner Zeit ju Rathe gezogen, auch hin und wieber Etwas aus ber Philologie mit Der Eingang aber von ber eingemischt bat. Bortreflichfeit, ber Dothwendigfeit, ber Unterftus bung bes Webachtniffes zc. hatte füglich wegbleis Denn er Schicft fich ju feinem Geben fonnen. genftande gar nicht. Die von Ge. Undr. Meis ern unter Valent. Riemers Borfife 1630. vertheibigte Anatomia Tractatus de mora eximii, a Dom. Arumaeo conscripti, ift 2. Bogen start, und nichts anders, als ein Auszug.
- 7) Diss. de solutionibus, Ien. 1604.
- 8) Comment. ad L. 2. C. de resc. vend. Ien. 1604. in 4. Bier jusammen gebruckte Dissertationen, bie vorher öffentlich auf ber Catheber waren bestiritten worden.
- 9) Repetitio L. 3. D. de iust, et iure, Ien. 1605. Ebenfalls eine Disputation,

### 242 Dominicus Arumaus.

- 10) Diff. animaduersiones iuris ciuilis, feudalis et canonici continens, Ien. 1606.
- 11) Exercitationes Iustinianeae ad Instit. iuris, Ien. 1607. 2. Alph. 1. Bog. in 4. Diese Auslage ist school die dritte, welcher ganze neue Thesen und sonst viele Zusähe einverleibt, auch eine Comment. ad L. Transigere C. de transact. angesügt worden. Die vierte solgte 1613. wie ich bald mit mehrerm sagen will.
- 12) Diff. tres de transactionibus. Die erfte soll 1607. die 3wote 1614. und die dritte 1620. gedruckt senn.
- 13) Controuersiarum iuris miscellanearum Decades tres, Ien. 1609.
- 14) Diss. ad L. 3. D. de iurisdict. Ienae 1610.
- 15) Diss. de iure dotium, Ien. 1611.
- 16) Diff. de testamentis, Ien. 1611.
- 17) Decisionum et Sententiarum, in Facultate et Dicasterio prouinciali Ienensi pronunciatarum, libri II. Ienae 1612. auf 4½ Alph. in 4. mit den Registern. Das erste Buch erscheinet hier zum andern mahle, nachdem es bereits 1608. herausgekommen war. Die meisten Decisionen aber bestreffen das civil Recht, und er hat sie östers durch eingestreuete philosogische Anmerkungen angenehsmer zu machen gesucht.
- 18) Dist. de concurrentia iurisdictionis in I. R. G. Ienae 1613. Ist auch in den Discurs. de iure publico, Band I. Nummer 13, S. 76.
- 19) Diff. de nobilitate civili, 1613. und im angeführten Werke, Num, 16, S. 145.

20) Dispu-

20) Disputationes ad praecipuas Pandectarum et Codicis Leges; Consuetudines feudales; et quatuor Institutionum libros, Ienae 1613. 6. 21ph. 13. Bog. in 4. Meue Ausgaben find 1620. und 1628. beranftaltet worben. Man trifft' bier über Die Pandecten und ben Cober 26; über bas lehnrecht 9. und über die Institutionen 20. Differtas tionen an. Die fechs erften aus bem lebnrechte follen ichon 1603. auf 13. Bogen gebruckt mor-Arumaus verfichert aber in ber Bors rede, daß er feine vorige Arbeit gan; umgefchmel-Einen groffen Unterscheib wird man zet habe. gewahr, wenn man die vierte de rebus, quae in feudum dantur, mit berjenigen vergleichet, mels che in ben Discurs, de iure publico Band II. Rum. 31. G. 915. ohne Bemertung bes Druckjahres flebet, und entweber ben Respondenten felbft, ober einen Fremben, jum Berfaffer gehabt hat. Gie ift zwischen ben Jahren 1617. und 1620. ans Licht getreten. Bon ben Exercitationibus ad Institutiones erscheinet bie vierte Berichiedene Bufabe, welche querft eingeruckt worden find, geben ihr vor ben anbern einen Borgug. Die Differt. ad L. 2. C. de refc. vendit. bat barinne G. 1005. auch einen Dlas erhalten; in ben Exercit, ad Pandectas bingegen tommen biejenigen vor, welche ben L. 3. D. de iust. & iure; ben L. 3. D. de iurisd. und ben L. Transigere C. de transact. erlautern. biefe Stude habe ich bereits unter ben Dummern 8. 9. 11. und 14. angezeigt. 3m Jahre 1665. und 1672. lieferte Ernft Friedr. Schröter ju Jena die Exercit. ad Pandectas et Codicem, mo vornehmlich bie fich entgegen ftebenben Gefege auf eine geschickte Weise vereiniget werden, in eis Q 2

#### Dominicus Arumaus.

244

nem befondern Quartbandgen von 2. Mlph. 18. 30: gen, und lies junge Stubenten barüber öffentlich Er versprach in ber Borrebe auch disputiren. eine neue Ausgabe ber Exercitationum feudalium : allein ich finde nicht, baf fie erfolgt fen. Pagvot ertheilet von ben Exercitationibus ad Pandectas eine gang falfche Rachricht. Wenn man bas Buch nicht beffer tennete: fo murbe man glaus ben, baf es von Jacob Schrotern berrubre, (beffen Schichfale ber Verfaffer einiger maffen ers jablet.) Arumaus hingegen es nur ane licht ges ftellet habe. Denn fo beift ber Titel ben ihm: Exercitationes in Pandectas Iacobi Schroeteri, Ien. 1665. 4.

- 21) Diff. de origine ac potestate moderna Electorum in Imperio R. G. Ienac 1614. und in den Discurs. de iure publ. Band I. Nummer 18. ©. 175.
- 22) Diss. de confraternitatibus, confoederationibus et pactis successoriis Principum et illustrium Familiarum, Ien. 1614. auf 9. Bogen, auch eben daselbst, Nummer 22. S. 191.
- 23) Diss. de iure singulari Studiosorum, Ien. 1615. und im Bande II. der Discurs. de iure publico, Nummer 33. S. 982. Der Respondent, Gesorge Müller, scheinet daran einigen Antheil gehabt zu haben.
- 24) Diss. de iure emphyteuseos, 1616.
- 25) Diff. materiam Repraesaliarum exhibens, Ien.
   1617. 4½ Bog. In den Discurs. de iure publ.
   B. II. Mum. 8. S. 201. stehet sie auch.

26) Discur-

26) Discursus academici de iure publico. Dieses ift basjenige groffe Wert, welches ich ichon of ters angeführt babe. Es enthalt über 27. 211ph. in funf Quartbanben, beren jeber ein besonberes Der erfte tam ju Jena 1617. Regifter bat. beraus; wenigstens ift bie Bufdrift in biefem Saore unterzeichnet worben. Da nun auf meis nem Eremplare die Jahrzahl 1621. ausgebruckt ftebet : fo muß es eine neue Musqabe fenn, ob aleich bas Titelblat nichts bavon anzeigt. Der zweete Band folgte 1620. ber dritte 1621. ber vierte und funfte aber 1623. Difputatios nen , furie Reben ben Doctorpromotionen , ober ben Belegenheit bes Rectorats ber Univerfitat, u. f. m. auch rechtliche Bebenten und Auflofuns, gen einzelner Fragen, find ber Stoff biefer Samms Einen ziemlichen Theil ber Difputationen, welche vom Arumaus felbft herruhren, habe ich oben angemertt. Die meiften aber, befonders in ben letten Banten, führen bie Dabmen somohl feiner Collegen, Ortholph Somanns, Joh. Spepus, Det Theodoricus, Ofwald Sils ligers, Wolfg. Werther Mublipforts, Das lent. Riemers, Quirin Cubache und Tob. Gryphianders, als auch anderer Rechesaelehrs ten ; worunter jeboch verschiebene vortommen, welche nun in Bergeffenheit gerathen finb. man trifft fo gar gange weitlauftige Bucher bars innen an, nehmlich von Bened. Carpzaven, Cubachen, Daniel Otto, und Ge. Braut: lachen. Auch von Joh. Gerharden, bem bekannten Theologen; fteben einige Abhandluns gen, und barunter eine Deutsche, im bierten Banbe. Benneman, alfo bas Eigenthum bes Arumaus bergus nahme: fo murbe gewiß nur ein 2 3

ein Buch von maffiger Starte bamit angefullet werben tonnen. Den Inhalt aller Stude gu melben, mochte man mobl bier nicht erwarten. Wer jeboch bas Wert felbft nicht ben ber Sand bat, und von bem, mas ich bisher gefagt habe, ges nauer unterrichtet fenn will, bem ift Soffmanns Biblioth. iur. publ. G. 100. ober bie Moferis sche Bibl. iur. publ. Th. III. S. 1012 - 1019. jum Nachlefen zu empfehlen. Der murbige Berfaffer ber letten hat zugleich bie Urtheile einiger Belehrten; nebst feinem eigenen, von biefem Werke hingu gefest. Diemand wird bagegen et mas einzumenben haben, ba er fchreibt, es ent= halte folches Arbeiten fo vieler Ropfe, Die nicht von einerlen Bute maren; es fen ein Product bers jenigen Beiten, in welchen man bas Deutsche Staatsrecht größten Theils aus bem Ariftoteles, ober aus bem Romifchen und lehnrechte bergeleis tet habe; gange theologische, philosophische, ober fonft zur Sache nicht gehörige Stude hatten bars innen einen Plat befommen; an manche wichs tige Materie aber, j. E. von ber landeshoheit, fen gar nicht gebacht morben; gleichwohl tonne berjenige, welcher Zeit und luft habe, alles genau burchzugeben, und berauszuklauben, noch immer allerlen gute Unmerkungen fammlen.

27) Discursus academici ad Auream Bullam Caroli IV. Ienac 1617. in 4. Die zwore, vermehette und verbesserte Ausgabe trat allda 1619. auf 2. Alph. 6. Bogen ans ticht, die dritte aber, gleicher Starke, folgte ihr, mit einigen Zusähen Ernst Friedr. Schröters, eben baselbst 1663. auch in 4. nach. Aus einem Irrthume ist das Jaht 1653. auf den Litel gedruckt worden. Die Zusähe

Bufake mogen wohl von feiner fonberlichen Er: heblichkeit fenn, wenn ich basjenige ausnehme, maser aus neuern Schriften ba und bort anmeret. Es murbe zu viele Mube toften, fie gufammen gu fuchen, weil fie ber Berausgeber von bem Terte nicht unterschieden bat. Saufige Drudfehler fallen aber balb in bie Mugen. Der von Ludewitt, in ber Borrede jum Th. II. feiner Erlauterung ber guldnen Bulle, G. 14. beurtheilet Diefe 21rus maische Arbeit, welche aus fechs vorher gehaltenen Differtationen entstanden ift. Unfangs bes munbert er ben groffen Gleis bes Mannes, mels der bem Deutschen Staatsrechte bie erfte Bulfe gegeben, und als ein Borlaufer bes Limnaus, und aller andern, ju achten fen, ohne welchen bie Wenigsten batten gurecht tommen fonnen. babe, heißt es ferner , in seinem Buche alles weit: lauftig vorgetragen, auch mit Benfpielen und Beugniffen ber Dechtsgelehrten erlautert. werfe mancherlen Fragen auf, und beantwortete fie. Er habe ben Grund gelegt, auf melden feine Rachfolger gebauet batten, fen aber von ihnen auch oft genug geplundert worden. Dur fett Ludewig an ibm aus, bag er fo menig, als ans bere nach feinen Zeiten, auf bie Erklarung bes Befetes febe; und alles in ben Deutschen Rechts: fragen für Grunde annehme, mas er aus ben Ros mifchen, ben auswertigen Staaten und Rechtsges lehrten zusammen zu bringen miffe. Autuft Dis fcber, ein Dresbner von Beburt, melder im vos rigen Jahrhunderte von ber Lutherifden gur Da= piftifchen Glaubenslehre übergegangen, und ju Trier Professor ber Rechte gewesen ift, bat bas meifte aus ber erften Abhandlung unverschamt ausgeschrieben, und in bem zu Enremburg 1620.

#### 248 Dominicus Arumaus.

zuerst gebruckten, auch zu Paris 1633. und zu Frf. 1645. in 4. wieder aufgelegten Discursu de electione Regis et Imp. Rom. zu seinem Eigensthume zu machen gesucht. Limnaus entdeckt solches schon in den Observat ad Auream Bullam, S. 157. der ersten Ausgabe.

- 28) Differtationes II. de appellationibus, bie erste 1619. Die andere 1626.
- 29) Diss. de tutela, cura et administratione Electorali legitima, semper, et soli agnato seniori atque proximiori, nulla obstante dispositione testamentaria, ex Lege Imperii publica debita, Ien. 1620. und in den Discurs. de iure publ. Band III. Num. 2. S. 31. Sie sulls nur 1. Bogen aus.
- 30) Diff. de legatis, Ien. 1620.
- 31) Diss. de verborum obligationibus, Ien. 1620.
- 32) Dist. de mulierum patrimonio, Ien. 1621.
- Diff de remediis ordinariis et extraordinariis, Ien. 1621.
- 34) Diff. de iuramentis, Ien. 1621.
- 35) Diss. de iure tutelarum, 1622.
- 36) Diss. de fructibus, 1622.
- 37) Diff. de vindicta, 1625.
- 38) Diff. de mandato, 1626.
- Diff. de Protopraxiae iure, et priuilegiis creditorum, 1627.
- 40) Diff. de iure falariorum, stipendiorum et mercedum, 1630.
- 41) Diff. de emtione venditione, 1630.

42) Com-

- 42) Commentar. de Comitiis Rom. Germ. Imperii, Ienae 1630. 1635. und 1660. in 4. Die erste Huflage ift 4. Alph. 2. Bog. ftart. Gines ber allerbeften Bucher von dem Berfaffer. hat die Beschaffenheit der Reichstage in ben mitts lern sowohl, als neuern, Zeiten aus ben Alters thumern und öffentlichen Staatsacten ziemlich wohl gezeigt; wenigstens wußte es bamable nies mand beffer. Doch muß man auch jugeben, baß Die Ordnung ben ihm fehle; bag er viele frembe Sachen eingemischt, und manches aus gang fale fchen Grunden bergeleitet habe. Man febe biers von Hrn. Mofers Bibl. iur. publ. Th. III. S. 1170, und bes Thom. Crenius erfte Erercita: tion de libris Scriptor. opt. et viiliff. §. 71. S. 53. Go weit gut. Aber nun folgt eine Dachricht, Die seiner Ehre nachtheilig ift. Er hat Goldasts Commentar, de regno Bohemiae ofters auf eine Job. Berm. unerlaubte Weise gebraucht. Schmincke ift meines Wiffens ber erfte, mel-Gleich im Unfange ber cher biefes bemertet hat. Borrede zur neuen Ausgabe bes Goldafrischen Werts fagt er also: Id non possum non hoc loco monere, Arumaeum nostri Commentatoris ipsissima persaepe verba describere, et ex illo non raro sapere, quamquam nomen eius, ex quo profecerit, pessimo exemplo sileat.
- 43) Diff. de tributorum et collectarum indictionibus, 1631.
- 44) Epidorpis (Bellaria) Collegii feudalis publici, exhibens quaestiones feudales maxime controuersas, 1632. in 4.
- 45) Diss. de rei vindicatione, 1634.

Q 5 46) Fa-

- 46) Fasciculus vtilissmarum quaestionum de contractibus, 1635. Auch eine academische Dissertation.
- 47) Diff. de ferenissimorum Principum ex Electorali atque Ducali Domo Saxonica priuilegiis de non euocando et non appellando, 1636. 4 Bogen.

In bes Lipenius Biblioth. iuridica werben ibm noch zwo Differtationen jugeeignet, Die eine de depofiro, die andere de Regalibus, bende ohne Jahr bes Bielleicht wird unter ber legten bie Rummer 30. im erften Banbe ber Discursuum de jure publico verstanden, de natura iurium maiestatis et regalium, movon jedoch Matthias Bortius ber Berfaffer ift. Diefe Schrift murbe 1614. auf ber Catheber verthei= Dach eben berfelben Bibliotheck foll auch zu Gieffen 1621. in 4. eine Abhandlung vom Arumaus de fessionis praerogatiua berausgetommen fenn. und vor fich ift die Sache richtig; fie erfordert aber eis nige Erklarung. Es bat berfelbe bie Materie von ben Rangftreitigkeiten unter boben Sauptern vermittelft einer furgen Rebe vorzutragen gefucht, welche gleich im Unfange bes Bandes II. ber nur gebachten Discursuum de iure publico ftebet, und 10. Seiten ausfüllet. Darauf lies fie ber Giegische Buchbruder, Sampel, 1621. in seinen Nucleum Discursuum ex iure publ. hactenus editorum G. 803. mit einrucken, woraus fo viel erhels let, baß fie bafelbst niemable besonders ans Licht getres ten fen.

Das Leip3. Gelehrten Lexicon rechnet noch unter die Arumaischen Schriften die Dissertationen de duodus reis constituendis, und de decoctoribus, siuc debitoribus non soluendo factis. Von jener habe ich sonst fonft teine Unzeige gelefen; was aber biefe anbelangt: fo findet man fie zwar in den Difcurf. de iure publ. Band III. S. 144. und fie ift 1620, von bem Berfaffer, Alexander Beten, gehalten worden, allein nicht unter bes Arumaus, sondern vielmehr unter fomanns, Borfige. Gine andere Differt. de concurfu creditorum führt Zeumer, ohne Benennung bes Dructiabre, von ihm an. Gie ift mir ebenfalls gang unbekannt: Aus Strups Bibl. Saconica hingegen habe ich G. 1072. gelernet, bag biefer Belehrte ein Bebenten beffelben von der Julichschen Succession in einer Sanbichrift befeffen babe. Bermuthlich find noch mehr Auffage, melde bie Staatsangelegenheiten ber Burftlichen Gachfischen Sofe betreffen, aus feiner Beber gefloffen , und werden in bem Weimarifchen Irdibe bermahret.

Auf ben folgenden Dissertationen stehet sein Rasse me auch. Die Respondenten aber, welche ich zugleich, (wenige, die mir nicht wieder benfallen wollen, auss genommen,) nennen will, oder andere, haben sie ausgearbeitet.

- a) Themata controuersa ex materia querelae inofficiosi testamenti, 1602. 13. Bog. Matth. Volchart.
- b) de vero sensu L. Non omnium 20. D. de Legibus, 1606. Friedr. Sortleder.
- c) de rerum vsucapione, 1608. Zeinrich Gebe hardi. Diesem wird sie in Fritschens Dissert. legalibus academicis, wo sie S. 456. eingebruckt stehet, zugeeignet, und er hat sie hernach zu Gera 1613. in 8. von neuem herausgegeben.

d) de

- d) de Magistratibus superioribus, 1615. Joach. Bumann.
- e) de successione legitima & feudali, 1617. lautet turze Sage auf 11 Bog.
- f) de faluo conductu, 1617. Griedr. Glefer.
- g) de iurisdictione, 1617. Andr. Balck. Bende haben ihren Plat in ben Disc. de iure publ. Band II. Num. 5. und 6. Seite 34 109. erhalten.
- h) de pignoribus et hypothecis, 1617. 2. Bogen. Eine andere über eben diesen Gegenstand, 4. Bogen ftark, folgte 1619. deren Versaffer Wolfg. Meurer war.
- i) de civitatibus, 1618. auf 5. Bogen. Lazas rus Zauer. Weil er aber nach beren Verferstigung starb: so vertheibigte sie Ge. Gumpelzs baimer. Sie ist in ben Discurs, de iure publ. B. II. S. 234. eingeruckt worben.
- k) de Romano Teuronici Imperii Vicariatu, 1619. Ge. Brautlacht, ein Westphälischer Rechtssgelehrter, welcher sich mig andern Schriften aus dem Staatsrechte bekannt gemacht hat. In eben dieser Sammlung, Band III. Nummer 1. kann man sie auch sinden. Unter des Arumäus Nahmen aber ist sie zu Jena 1733. auf 5. Bogen wies der zum Vorscheine gekommen.
- D de intricatissima et dissicillima iurisdictionis materia, 1620. und im iure publ. Band III. Nummer 16. S. 679. Ge. Kirchberger.
- m) de iurisdictione, 1622. Eberh. von Rheden. Im Bande IV, S. 50. des iur. publ. enthalt sie die 16. Nummer,

n) de

- n) de conciliis, 1622. Peter Gube. Eben allba, B.V. Num. 3. S. 218.
- o) de contractibus in genere, 1630. Die inaus gural Dissertation Christoph Phil. Richters.
- p) Anti Bodinianus; seu Diss. Legum aliquot ciuilium auctoritatem et aequiratem aduersus iniquas et obliquas Ioh. Bodini in libris de Republica interpretationes, et insolentiores inuectiuas, asserens. Joh. Zabel. Weil ich bas Jahr bes ersten Drucks nicht sinbe: so muß ich sie zulegt seten. Sie beschließt ben Band I. in ben Disc. de iure publ. von ber S. 343. an, bis 351.

Ioh. Casp. Zeumeri Vitae Ictorum Ienensium, p. 84. Paquot Memoires pour servir à l'Histoire litteraire des 17. Provinces des Pays-bas, à Louvain 1765. f. Tome II. p. 461. Nur ist in Benben bas Berzeiche nis ber Schriften sehr unvolltommen. Ich habe mans the luce aus bem Catalogo Biblioth. Ludewigianae ausgefüllt.



XVII,

#### XVII.

## Jacob Raewaerd, oder Raevardus.

Cin Berdienftvoller Mann aus Flandern, welcher ben fconen Wiffenschaften und ber Rechtsgelehrfams feit viel zu fruh entriffen murbe. Geine Meltern mobnten zu Liffemegbe, einem Umte bes fo genannten frepen Sanbes, ober vierten Diftrifts biefer Graffchaft. Die Zeit feiner Geburt hat man bisher nicht entbeden konnen: nach gegrundeten Muthmaffungen aber ift fie in bas Jahr 1534. gefallen. Ein gewiffer Johann Geldrius batte nicht lange nachber ju Brugge eine privat Schule angefangen, welche er burch aufferorbents lichen Rleis und Beschicklichfeit, Rinder ju unterrichten, balb in guten Credit brachte. Der junge Raes waerd murbe alfo auch ju ibm geschickt, bamit er ju academischen Studien vorbereitet merben mochte. Die Bemubung feines Lebrmeifters muß ben gludlichften Erfolg gehabt haben, weil er in einem Alter von funfgebn Jahren ichon fur tuchtig gehalten murbe, auf Die Unis verfitat ju Loeven ju geben.

Hier widmete er sast dren Jahre der Griechischen und Lateinischen Litteratur, zugleich aber machte er sich die Anfangsgründe der Römischen Rechtsgelehrsamleit bekannt. Gabriel Mudaus und Elbert Leonis nus zierten damahls die juristische Catheder dieser hoshen Schule, und es läßt sich wohl mit Gewißheit des haupten, daß ihm bende durch ihren mundlichen Vortrag den Weg zu seiner vortressichen Wissenschaft gebahret haben. Zwen Jahre brachte er hierauf zu Orleans zu, wo er, unter der Anführung Joh. Roberts, und Wilh. Fornerius, die academische Laufbahn sortssetz, und solche 1558. nach angenommenem Doctorsteit, und solche 1558. nach angenommenem Doctorstitel

titel vollendete. Frankreich hatte zu viele Reigungen für ihn, daß er einen langern Aufenthalt allda nicht hatte wunschen sollen. Aber der zwischen dem Rom. Kanser, Carl dem fünsten, und dem Könige, Heinzich dem zweeten, ausgebrochene Krieg war ihm ein hinlanglicher Bewegungsgrund, in sein Vaterland zus rücke zu reisen.

Er begab fich wieder nach Brugge, und erlangte bas Burgerrecht mit vielen Roften, worüber er felbft in einer Bufchrift an ben Magistrat zu flagen scheint, ob er gleich rubmet, bag ibm baburch eine besondere Gludfeligkeit wiederfahren fen. Doch hatte er bafür Die Ehre, verschiedene mabl zum Rathsherrn ermablet ju merben. Begen bas Jahr 1559. that er eine Reife nach Engelland, entweber in Ungelegenheiten ber Stabt. ober auch nur, Die bortigen Belehrten tennen zu lernen. Als er feine Absichten erreicht hatte, mendete er biejes nigen Stunden, melde ibm die offentlichen Beichafte ubrig lieffen, auf die Ausarbeitung nublicher Schriften. Je ftarter ein genauer Gleis, und eine nach ben Dus ftern ber beften Rechtsgelehrten ihn unterflugenbe Grundlichkeit barinnen hervorleuchtete, besto begieriger wurden fie gelefen, besto mehr nabm ber Rubm zu. beffen er fo murbig mar.

Die neue Universität zu Douan, welche bamahls ber Spanischen Erone gehörete, hatte noch eine Stelle in ber Juristensacultät zu besehen. Man zeichnete Reswaerden bazu aus, und er nahm sie gerne an, weil er hoffte, es wurde ihm nun kein hinderniß weiter im Wege stehen, sich mit der Römischen Rechtswissenschaft, und, zu derselben Auftlärung, mit der alten Litteratur, seinen angenehmsten Arbeiten, ganz und gar zu besschäftigen. Er kam also 1565. an den Ort, wohin

er berufen morben mar; allein bie Beranberung ber Luft sowohl, als ein beständiges Studiren, entfraftete feinen vielleicht von ber erften Jugend an nicht gar gu ftarten Corper bergeftalt, bag er in eine Schwindfucht perfiel, welche ihn nothigte, anberthalb Jahre barauf abermable nach Brugge zu geben. Mur hatte bie Rrants beit bereits zu tiefe Burgeln gewonnen, und bie Dats tigfeit murbe von Tage ju Tage ftarfer. daber unterliegen, und allba am 1. Junius 1568. im vier und brenfigften Jahre feines Alters bas leben en-Den Leichnam führte man nach Liffemegbe ju ben Grabstellen einiger feiner Borfabren. von ibm, Peter Raewaerd, versprach viel, und murbe gewiß in bes Baters gufftapfen getreten fenn, wenn ibn ein fruber Tob nicht auch aus ber Babl ber Lebenbigen geriffen batte.

Unbere Rachrichten fehlen, woraus eine vollstan= Biographie bes Mieberlandischen Papinians, wie ibn Lipfius genennet bat, ermachfen tonnte. auch ichon ein folches Chrenwort fur ihn zu alanzend fcheinen mochte, fo ift es boch eine ausgemachte Sache, baß Raemaerd ben langerm leben in ber Reihe ber portreflichften Rechtsgelehrten eine bobe Stufe bestiegen haben murbe. Wie ichon bie Unlage baju gemefen fen, bas fiehet man leicht, fobalb als man feine Schriften mit Aufmertsamteit liefet. Gollten Diese wohl in Bes fellichaft ungabliger anberer, bie es langft verbienet bas ben ein Gigenthum ber Bergeffenheit ju fenn, aus ben Bucherfalen ber Renner jemable verbranget mers ben? Rein, fo einen verberbten Befchmad beforge ich weber in ben jegigen, noch jufunftigen Zeiten.

Ich will nun alles genau angeben, mas er, zur beständigen Erhaltung feines Mahmens, in einer meis ftens

ftentheils guten Lateinischen Schreibart hinterlaffen bat.

- 1) Tribonianus, fiue de veris vsucapionum differentiis aduersus Tribonianum, Liber singularis,
- 2) Ad Legem Scriboniam Lib. fingul. Benbe Bertgen, bie et 1560, vollendet hatte, find juerft im gleichfolgenden Jabre aus ber Plantinis fchen Druckeren ju Untwerpen in 8. berausgetoms men, und die Erftlinge feiner gelehrten Bemubun-Sie murben barauf nebft beffen Lib. fingul. ad Leges XII. Tab. ju Jend 1586, auf 17. Octavbogen mit ber Aufschrift: prisci iuris et antiquitarum explicatio, mieber abgebruckt. Diefem Jahrhunderte erfolgte eine neue Auflage ber erften zwen Stude burch die Beforgung frans Carle Conradi, welche besondere Borguge bat. Denn ber Berausgeber vermehrte fie nicht nur mit baufigen Unmerkungen, fonbern auch mit eis ner eigenen Historia vsueapionum et longi temporis praescriptionum, woraus Raewaerds bende Bertgen an verschiedenen Orten verbeffert und vollständiger gemacht worben find. Diefes Eremplar ift ju leipz. 1728. in 4. unter bem Tie tel ans licht getreten: Triga libellorum, quibus iura viucapionum - illustrantur, und es ift des Adrian Dulvaeus ad L. Atiniam Liber fing. binjugefommen. Alles jufammen fullt 1. Alph. Da Raewaerd juerft bas Berge gehabt bat, fich ben gemeinen Bebanten ber Rechtsges lehrten über biefen Begenftand ju miberfegen : fo muß man es feinen bamabligen Jahren frenlich ju gute halten, auch ber noch bunteln Beit, in welcher er lebte, juichreiben, wenn et mehr ein feuriges Genie, als eine ichatfe Urtheiletraft an

ben Tag legt, und manches ganz unrecht fagt. Conradi zeiget dieses in der Borrede S. 4 — 9. umständlicher, und ziehet das zwente Buchelgen, seiner Gute wegen, bem ersten weit vor. Er verdienet also gelesen zu werben.

- 3) de praeiudiciis libri duo, Brugis 1560. in 8. aus ber schonen Golhischen Druckeren. Eben allba erschien 1565. eine vermehrte und verbessetet Auslage, welche 1569. wiederholt wurde. Eine Jenaische vom Jahre 1586. in 8. haben wir auch. Sie enthält mit dem Libro Protribunalium 16. Bogen. Endlich besorgte Zeint. Zahn 1662. in 4. zu Helmistädt den lehten Abdruck besonders.
- 4) Ad Leges duodecim Tabularum Liber singularis, veram prisci iuris antiquitatumque, ad hunc vsque diem, incognitarum explicationem continens, Brugis 1563. in 8. ben Subert Gol-Eine fleine Schrift von 28. Capiteln, mels Ben. de barauf 1584. in bem Benetianifchen Tractatu Tractatuum Band I. Nummer 23. G. 244. eins geruct, ferner, wie ich vorber angemerkt habe, bem Triboniano, und ad Leg. Scriboniam Libro fing. ju Jena 1 586. angefügt, auch ju Selmft. 1662; in 4. von Sahnen auf 13 Bog. befons bers ans licht gestellet worben. Obgleich frang Balduin einige Jahre vorher bergleichen Arbeit übernommen hatte; fo mar boch bie Raemaerdis iche, verschiedener neuer Unmertungen megen, bamable nicht unter die überflußigen ju rechnen.
- 5) Variorum, fiue de iuris ambiguitatibus libri V. Brugis, 1564. 21. Bog. in 8. Ein ebenfalls fehr sauberer Golhischer Abbruck. Der zweete ist zu Colln 1576. in F. veranstaltet, und ben Noua-

rum Declarationum, variar. Lectionum et Refolut. iuris libris XVII. mit einverleibt worden. Doch kann ich die eigentliche Stelle jeso nicht anzeigen, weil ich keine Gelegenheit gehabt habe, dieses rare Werk zu sehen, wovon allba 1609. in 4. eine neue Ausgabe erfolgt ist. Der Verfasser erklätz und verbessert manche Römische Gesehe, entbeckt die vom Tribonian hin und wieder bes gangenen Fehler, wird auch öfters von seinem Fleisse in die Gegenden der Alterthumer geführt, wo ihm Sachen ausstossen, welche niemand vor seiner Zeit beobachtet hatte.

- 6) Protribunalium Liber singularis, Brugis 1565. in 8. ben Golhen, 6. Bogen start; ferner 1586. in ber Jenaischen Austage des Tractats de praciudiciis; in dem Tractatu Tractatuum Band III. Th. 1. und in den Nouarum Declarat. libris. Raewaerd ist der erste, welcher hier eine genauere Abbildung von der Beschaffenheit der privat Gerichte zu Rom macht. Sibrand Sicama hat darauf 1596. in seinem Buche de iudicio Centumuirali einige Irrthumer widerlegt, die sich eingeschlichen hatten.
- 7) de auctoritate Prudentum Liber singularis, Antwerp. ap. Plant, 1566. in 8. Dieses Erems plar wurde von Zahnen ju helinst. 1660. in 4. abermahls jum Drucke beforbert.
- 8) Ad tit. Pand. de diversis regulis iuris antiqui Commentarius, Antw. ap. Plant. 1568. in 8. Auch ju lion 1593. in F. mit ben Commentarien. bes Decius, Ferrarius, Cannolus und Francus, über diesen Titel. Der Berfasser fertigte sein Buch, ben zunehmender leibesschwachheit, im vorhergebenden Jahre zu Brügge aus. Eis R 2

nige Proben, welche ben Werth ber gangen Arbeit ju ertennen geben, findet man in bes Serrn Sofraths Sommel Contin. II. Notitiae Auctor. iurid. Beyerianae, G. 183 - 192.

9) Operum pars postuma, in qua Coniectaneorum libri III. Frf. 1601. 9. Bogen in 8. Helmit. 1660. in 4. burch Bahns Beforgung Ein Werts gen, welches Raewaerds Sohn bem geschickten Bruggifchen Rathsherrn und Poeten, Janus Lernutius, fo, wie es nach bem binterlaffenen Originale feines Baters vorhanden mar, jur Bers mahrung anvertrauet hatte. Wir find alfo bies fem Belehrten ein bantbares Unbenten ichulbig, baß er eine Schrift von ber Befahr bes Unter= ganges befrenet bat, die vermischten Inhalts ift, und gang angenehme Materien aus bem Romis fchen Rechte und ben Alterthumern erlautert. Man fann fie gewiß unter bie vorzuglichften berers jenigen gablen, bie von feinem gludlichen Benie hervorgebracht worden find; und Paquot urs theilet nicht unrecht, wenn er fagt, Die Libri Variorum und bie Coniectanea verbienten ben Eis Bon ben lettern beißt tel: Amoenitates Iuris. es, baf er noch vier anbere Bucher hinterlaffen habe, die entweder nicht vollig ausgearbeitet mors ben, ober vielleicht gang verlohren gegangen finb.

Alle biefe bisher von mir angeführten Schriften hat man porlangft in eine Sammlung gebracht. foll ju Frankfurt am Mann schon 1 574. in 8. mit Wes delifchen lettern gebruckt fenn. 3ch entfinne mich aber nicht, fie jemable vor ben Mugen gehabt ju haben. Die ans bere von 1601. in 8. fullt 3. Miph. 6. Bogen aus, welcher Die britte gleichen Formats 1622. nachgefolgtift. Benbe find auch in ber ichon genennten berühmten Buchbructes rep

ren beraus gefommen, und enthalten, als einen Unbang, bie Conicctanea, welche mohl nicht in ber erften zu finden fenn merben, menn folche anders vorhanden ift. Ein Buch. handler zu lion, Ludwig Proft, lieferte 1623, Die vierte, wie Dagvot anführt, und nach Versicherung ber Lis. penianischen jurift. Bibliothet bat man eben bafelbft 1672. eine neue veranstaltet. Beyer in seiner Notitia Auctor, jurid. Stud III. S. 50. giebt von ber Krant= furtifchen Auflage mehr Nachricht, und munbert fich, baf Cinige noch zweener Tractate von Raewaerden gebenfen, nehmlich: dies Sessionum qui dicantur, und de iure liberorum; ba man boch selbige in seinen Werken nicht antreffe. Er hat Urfache gehabt zu zweifeln : benn: bendes ift irria. Unter jenem Titel find die Protribunalia zu verstehen, welche man in bem Nahmenregister bes Benetianischen Tractatus Tractatuum nur also anzeigt, weilbas erfte Cavitel, welches ungemein furz ift, die Aufichrift! bat: Qui dicantur dies fessionum; ber andere Tractat aber de jure liberorum wird ihm ohne allen Grund bon Paul Frebern im Theatro viror. erudit, claror. jugeeignet, und Taifand bat ben Rebler G. 478. ber ersten Ausgabe seiner Vies des plus celebres Jurisconfultes unbehutsam fortgepflangt.

Paqvot Memoires pour fervir à l'Histoire litteraire des 17. Provinces des Pays - bas, Band III. S. 359. Dieser Schriftsteller ist ber neueste und ber beste unter allen übrigen, welche mir nühlich gewesen sind. Doch habe ich anch Gelegenheit gehabt, seinen Artikel mit verschies benen Zusähen zu bereichern.



XVIII

#### XVIII.

# Georg d'Arnaud.

fehr frühzeitig einen Mann verliehrt, von bessen vortreslichen Talenten sie die reichsten Frühze hatte einerndten können. Georg d'Arnaud gehöret zu die seinerndten können. Georg d'Arnaud gehöret zu die seiner Ursache, hier an die Seite. Frankreich ist das Baterland seiner Borsahren, und der Großvater, Anton, Abvocat zu Punstaurens, einer kleinen Stadt des Gouvernements tanguedoc, gewesen. Sein Waster aber, Zonorat d'Arnaud, hat noch im Jahre 1758. als ein ausgedienter Pastor ben der Französsischen Gemeine zu Franzeser gelebt. Der 16. Septemb. 1711, brachte den Sohn dasselbst auf die Welt.

Mit einer vorzüglichen Neigung zu den schonen Wissenschaften, und besonders zur Griechischen Litteratür, betrat er schon die gemeinen Schulen, und es scheiner, daß er diese Laufdahn kaum verlassen habe, als er die erste Probe davon ans Licht stellte. Er setzte seine Bemühungen darinn auf der Universität zu Frasneker glücklich fort, wozu die benden grossen Philosogen, Tiderins Zemskerhuys und Perer Wesselling, nicht wenig bentrugen. In der Rechtsgelehrsamskeit gab ihm Abrah. Wieling hinlänglichen Unterzicht, welcher hernach zu leiden aus Schultings und Westenbergs Vortrage einen merklichen Zuwachs erhielt.

Nun hatte er es so weit gebracht, baß er Kräfte genug zu haben glaubte, ber studirenden Jugend auf Universitäten nublich zu senn, in welcher Absicht er sich

1734. bon ber Franeferischen Juriften Facultat gum Candidaten ber Rechte ernennen lies. Die Curatoren ber hohen Schule faben bald, mas von ihm in ber Rolge ber Beit zu ermarten mare, besmegen murbe er bereits nach Verlauf eines Jahres Lector, ober, wie man in Deutschland zu fagen pflegt, ein Rechtslehrer auffer. ber Ordnung. Diefer belohnenbe Unfang ermunterte feinen bisherigen Bleis besto mehr, je weniger Die Disgunft bamit gufrieben mar. Berichiebene fuchten auss Bubreiten, er fen ein bloffer Criticfundiger, und basjenige Rach schicke fich fur ihn gar nicht, in welches man ihn gefekt habe. Allein er ftopfte feinen Berlaum= bern bald bas Maul, als er Muthmassungen über viele Stellen bes Romifden Gefegbuches berausgab, bie fich ben Benfall ber Renner erwarben, und fo viel wurften, bag er ju Wielings Machfolger ermablet wurde, ba diefer 1739, nach Utrecht gieng. Che er jedoch bie gewöhnliche Rebe jum Untritte bes ihm ans vertrauten orbentlichen Professorats halten tonnte, rif ibn der Tod am 1. Junius 1740, im 29. Jahre feines Lebens aus ber Zeitlichkeit.

Daburch verschwand zugleich alle Hoffnung, welche man sich billig machen konnte, von seiner Feber noch manche schöne Abhandlungen aus der eleganten Rechts-wissenschaft zu sehen. Denn eben diese war sein vornehmster Gegenstand. Diesenigen Schriften, welche er hinterlassen hat, und nun anzuzeigen sind, legen einen so augenscheinlichen Beweis meines von ihm gefälleten Urtheils dar, daß ich wohl keinen Widerspruch befürchten darf.

1) Specimen Animaduersionum criticarum ad aliquos Scriptores Graecos, nominatim Anacreonzem, Callimachum, Hephaestionem, Herodotum,

R 4

Konophontem et Aeschylum, Harlingae 1728, auf 19. Bogen, in med. 8. Man sehe bavon so- wohl die Lateinischen als Deutschen Acta Eruditor. Jene im Jahre 1729. S. 154. diese Band XII. S. 215. An benden Orten werden zwar hin und wieder Erinnerungen eingemischt; boch entziehen die Berfasser der Arbeit eines Jungslings von 17. Jahren das wohlverdiente lob nicht,

- 2) Lectionum Graecarum libri II. in quibus Graecorum scripta passim illustrantur atque castigantur, inprimis Hesychii, Arati, Theonis, Oppiani Apollonii Rhodii, Hagae Comit. 1730. 8. mes bian, 18. Bogen ftart. Die Borrebe enthalt bas aufrichtige Befanntnis und bie Berbefferung einiger im borbergebenben Buche begangenen gebs Die Moten über ben Sefpchius hat Job. Alberti 1746. ber neuen Auflage biefes Griechis ichen Grammaticus mit einverleibt. In ben Gups plementen ber Latein, Actor. Erud. Band X. G. 344. wird von bem Urnaubifden Buche mehr Dadricht ertheilet, aber auch hier nicht verschwies gen, mas ben einigen Stellen bie Probe nicht ause zuhalten icheine.
- 3) de Diis magiògois, fiue Adsessorius et Coniun-Lis, Commentarius, Hag. Com. 1732. meb. 8. 14. Bogen. Ein sehr artiges Werkgen, welches in ben Latein. Actis Erud. 1734. S. 425. recensire und gerühmt wird. In den Deutschen Act. Erud. Band XV. S. 103—130. geschiehet eben dieses viel weitlauftiger, und mit eingestreueten critischen Anmerkungen. Eine neue Austage hat Polenus in den Nouis Supplementis ad Thes. Ant. Rom. er Graecar. Graeuis et Gronouis Band II. S. 733. u. s. w.

n.f.w. veranstalten lassen; von Joh. Friedr. Grusnern aber sind noch zwo Gottinnen, deren Irnaud
gar nicht gedacht hatte, in einer kleinen Abhandslung de Honore er Virture, Diis Adsessoribus,
angezeiget worden. Sie stehet in den Alis Sosietat. Latinae Ienensis, Band I. S. 92—99.

- 4) Diff. de iure Seruorum, Franequ. 1734. in 4. Abrah. Wieling hatte baben ben Borfis. Bon ber zwoten beffern Ausgabe werde ich unten Dums mer 5. gu reben Belegenheit haben. Die Abficht bes Berfaffers mar, ben Buftand ber Sclaven ben ben Romern auf einer gang anbern Geite vorjuftellen, als man immer geglaubt bat. Denn insgemein ift man ber Meinung gemefen, bag bie Romifchen Berren biefe ungludlichen Menfchen fast für unvernunftiges Bieb angeseben, und ohne Bebenten mit allen Arten ber Graufamfeiten gequablet haben. Arnaud will biefes nicht juges ben. Er fucht vielmehr zu beweisen, bag bie Gclas ven bes naturlichen Rechts theilhaftig gemefen; daß fie gewiffer maffen Bertrage und Contracte baben ichlieffen tonnen; bag man fie nicht nach Willfuhr habe tobten burfen; bag fie ben ben 211s taren, in ben Tempeln und an ben Statuen eine Frenftatt gehabt haben; baf fie bie Berren haben bertaufen muffen, wenn fie bon ihnen gar gu . barte gehalten worben find ze. Es ftehet viel Neues in diefer gelehrten Schrift; boch haben bie angeführten Grunde noch teine Ueberzeigung ohne Ausnahme in mir gewürft.
  - 5) Variarum Coniecturarum libri II. in quibus plurima iuris ciuilis, aliorumque Auctorum, loca emendantur et explicantur, Francqu. 1738-

in 4. mit bem Register 21 2llph. Die Muflage tam barauf an einen Buchhanbler ju Leeuwaars ben, welcher 1744. einen neuen Titelbogen bors brucken, und bie vorher gebachte Differt. de iure Seruorum nebst ber unter Mummer 6) folgenden, ber Berficherung nach aus bes Berfaffers Sanb= fcrift vermehrt und verbeffert, anhangen lies. Benbe haben ihren befondern Titel, find 16. Bos gen ftart, und auch, ohne bas Sauptbuch, eins geln verkauft worben. Die Variae Coniecturae, ju beren Berfertigung einige boshafte Berlaums ber Belegenheit gaben, wie ichon in Urnauds Leben gemelbet worben ift, enthalten feine alltage lichen Beobachtungen, und verbienen unter ben besten Schriften ber Mieberlander einen Plat. In der Bibl. Françoise, Band XXVIII. Th. 1. Dum. 5. ber Biblioth. raisonnée, 3. XXII. Th. 1. Rum. 7. und ben Allern. Mache, von jurift. Buch. Band I. S. 212. finbet man weitlauftige und bem Berfaffer ruhmliche Recenfionen. then fteben vermuthlich auch in andern gelehrten Monatheschriften , Die mir entweber aus bem Bes bachtniffe gefallen, ober gar nicht vorgekommen Berschiedene haben zwar Arnaude Meis nungen nicht überall gebilliget, j. B. Jac. Beinr. Oble, welcher 1740. ju Konigsberg eine Dif sert. de patriae et dominicae potestatis differentiis jum Drucke beforbert, und barinne bas 24. Cap, bes erften Buchs ju wiberlegen gefucht hat. Allein wer tann ein Buch nennen, an welchem gar nichts auszuseken fenn follte? In Reigens neuesten Ausgabe ber Paraphraf. Institut. Theophili G. 1194, ift bas 23. Cap. beserffen Buchs de nuptiis Consobrinorum in einem Auszuge mit eingeruckt worben.

- 6) Diff de his, qui pretii participandi caussa sese venum dari patiuntur, Franequ. 1739. Sie ist, wie ich bereits gesagt habe, auch ben ber Diff de iure Seruorum angutreffen.
- 7) Observationes in Aleighronem et in Euripidem, Unter ben Anfangsbuchstaben seines Nahmens haben sie in ben Amsterdamischen Miscellaneis Observat. criticis ihre Stelle erhalten, und zwar jene Band IV. S. 445. B. V. S. 55. und 273; biese aber Band VI. S. 583.
- 8) Vitae Scaeuolarum, cura Henr. Ioh. Arntzenii, Trai. ad Rhen. 1767. in 8. Gin Berfgen etwa bon 8. Bogen, welches lange nach Urnauds Tobe berausgekommen ift, aber ben übrigen Schriften beffelben nicht gleich gu tommen icheint, ob er es ichon jum Drucke fertig binterlaffen batte. Auffer einer Vorrebe und Register find noch von Arngen Unmerkungen bengefügt worben. Meiftentheils zusammen gestoppelte Collectancen, bie manchmabl gar nicht zum Terte paffen. wird ber Berfaffer auch bin und wieber balb erganget, bald berichtiget. Diefes ift nicht mein, fonbern bes berühmten Brn. D. Schotte Urs theil. Denn ich habe bie Arnaudische Arbeit bis bato nicht erlangen tonnen. Man liefet fol= ches in bem Banbe I. G. 105. ber Critic über Die neueften jurift. Schriften, welches ich anzuzeigen fur gut befinde, ohne einigen Theil bar= an ju nehmen.

Die Austage von der Paraphrasi Institut. des Theophilus, welche Arnaud veranstalten wollte, hat sein frühzeitiger Tod unterbrochen. Es ist aber auch unter seinen Papieren nicht einmahl Etwas dazu dienliches gefunden worden, wie besselben Nachfolger in diesem Geschäfte, Wilh. Otto Reiz, S. 11. der Borrrede versichert.

Vriemoet Athenae Frisiacae, S. 832. Paqvot in ben Memoir, pour servir à l'Hist, litter, des 17. Provinces des Pays-bas, Band III. S. 567. hat ben Arstikel baraus genommen. Schabe, baß Zemskerhuys Leichenrebe auf d'Arnaud nicht gebruckt worden ist.



XIX.

#### XIX.

## Benedict Carpzob, der erfte.

Mun will ich bon einer Familie handeln, welche bergs L nabe feit zwen bundert Jahren in der juriftifchen Facultat befannt gemefen ift. Auch bie theolos gifche hat groffe Manner baraus erhalten; boch biefe geboren nicht zu meinem gache. Als Schriftfteller find amar biejenigen, welche ich befonbers beschreiben merbe, feinesmegs ohne Musnahme berühmt. Gleichmohl bes fürchte ich nicht, bag meinen lefern eine ober bie anbere ber folgenben Dachrichten unnuge icheinen mochte. Sind fie ja, in Unsebung ber litterar Biftorie, nicht überall wichtig genug: fo wird boch wenigstens baburch eine Bermirrung meggeraumet, welche ben Belehrten von einerlen Rahmen gar leicht entstehen fann, und fich fcon ungablig mabl eingeschlichen bat, wie der murs bige leipziger Rechtslehrer, ber Br. D. Schott, im Bande V. G. 720. feines tury vorber angeführten Yournals mit gutem Grunbe erinnert.

Rufter melbet aus ben sogenannten aufgefangenen Briefen, für beren Verfasser Andr. Stübel gehalten wird, daß die Carpzove Spanischen Ursprungs maren, und zuerst den Nahmen Carpezano gehabt hätten. Sie waren aber wegen der Religionsverfolgungen genöthiget worden, im sechzehnden Jahrhunderte ihr Vaterland zu verlassen. Diese Erzählung mag ich weder behaupten, noch verdächtig machen. So viel ist aber doch keinem Zweisel unterworsen, daß Simon Carpzov, Burgermeister der Neustadt Brandenburg in der Mittelmark, wo seine Familie das Dorf Carpzo, ohnweit des Brandenburgischen Capitelsdorfes Tremmen, besessen haben soll, den Stammbater vieler geslehre

lehrter Machkommen gezeugt habe. 3ch meine Benedict Carpzoven, ben erften biefes Bornahmens. Geine Mutter, 2inna Lindholgin, beren Bater Burgermeifter ju Strausberg mar, und von einem ber alteften Geschlechter in biefem Lande abstammete, brachte ihn am 22. Det. 1565. jur Welt. Huf ber Schule feiner Baterftabt und ju Braunschweig lies er fich in ben Unfangsgrunden ber Belehrfamkeit fo lange unters richten, bis er 1583. gefchickt mar, auf Universitaten ju geben. Frankfurt an ber Dber befuchte er querft, welche hohe Schule im folgenden Jahre von ihm mit ber Wittenbergischen verwechselt murbe. Un benden Orten wibmete er vorzuglich feinen Gleis ber Rechtsmifs fenschaft, worauf er einen Theil bes Deutschen Reichs burchreifete, befonders in ber Absicht, bag er ben Bus ftand ber Universitaten ju Altorf, Ingolftabt, Tubin: gen, Strasburg und Beibelberg genauer mochte tens nen lernen. Er fam 1 590, in fein Baterland gurucke, blieb aber nur eine furge Zeit ben ben Seinigen.

Wittenberg hatte ihm vorher so wohl gefallen, und vielleicht schon so gute Wege zu seinem kunftigen Glücke gezeigt, daß er sich entschloß, im September dieses Jahres daselbst die Doctorwurde anzunehmen. Zu eben dieser Zeit herrathete er die Tochter eines dortigen Rathsherrn und Apothekers, Conrad flurbe, und bestärkte nun, ben angestellten juristischen Vorlessungen, auch practischen Geschäften, seine Gönner gar bald in der Meinung, er besitze den besten Stoff zu einem sehr brauchbaren Rechtsgelehrten. Aus den Folgen läßt sich leicht erkennen, daß man von ihm keine falschen Begriffe gehabt habe.

Bereits 1592, nahm ihn die Wittenbergische Jud

ten

ten Sahre nachher ernennte ibn ber Graf von Reins ftein und Blankenburg, Johann Ernft, zum Cangler. Carpsov hatte ben diesem Untrage fein geringes Bes benten. Seinen bisherigen Aufenthalt zu veranbern, und aus fichern Diensten in folche zu treten, welche ihm nicht bauerhaft genug schienen, bazu konnte er nur un= ter ber Bedingung bewogen werben, wenn er ju Bits tenberg bleiben, und alfo feine neuen Arbeiten vom Saufe aus verrichten burfte. Der Graf willigte endlich bars ein, und als bas gange Befchlecht 1500, mit ihm auss ftarb: fo erfuhr fein Cangler nunmehr, bag er fich vors ber feine vergeblichen Zweifel gemacht hatte. Witten: berg lies ihn unterbeffen nicht aus ben Mugen. Dan bachte auf seine weitere Beforderung, mogu sich in bem gedachten Jabre 1 500. eine bequebme Belegenheit auf Es war bas lebramt ber Institutionen zu befes ben; bie Universitat schlug ibn bagu vor, und er betam es. Darauf ructe er 1601. eine Stufe bober, indem er jum Professorate ber Panbecten gelangte, und jugleich vollzog er, nach bem Tobe seiner ersten Battin, bas zwente Chebundnis mit ber Tochter bes bafis gen Burgermeisters, Samuel Seelfischens. folgenden Jahre erreichten alle feine academischen Bes Schäftigungen ibr Enbe.

Denn man zog ihn nach Dresben, woselbst er Canze ler ber verwittweten Chursursin, Gophia, und nicht lange nachber auch Chursachsischer Appellationsrath wurde. Er hielte sich ben dieser Bedienung eine geraume Zeit in der Stadt Coldis auf, dem Wittwensischer Chursursin, deren Tochter, die Prinzesin Dorosthea, als Aedtissin des Stifts Quedlindurg ihn hiere nachst 1610. zu ihrem Rathe annahm. Im Jahre 1623. starb die Chursursin, wodurch Carpzon versanlasset wurde, am Dresdner Hose um die Erlaubnis

€.

ju bitten, bag er fich mit ben Geinigen wieber nach Wittenberg jur Rube begeben burfte. Mun murbe er amar feines Wuniches gemahret; er mußte aber boch Die Stelle im Appellationsgerichte benbehalten, duch fonft andere Arbeiten von groffer Wichtigkeit fortfeben. Darüber mag mohl fein Corper fehr gefchmachet morben fenn, bag er julett bie beftigen Ungriffe eines Quars tanfiebers nicht mehr bat ausstehen tonnen. Schleunigte ihm biefes bas lebensenbe am 26. Novems ber 1624. im fechtigften Sabre feines Alters, gerade ju einer Zeit, ba bie Gachfifchen Staaten bie Dienfte beffelben noch bochft nothig hatten. Schriften, bie von ibm berruhren, weis ich fast gar nicht zu nennen. Dur Die bren folgenden Differtationen, welche er ju Bits tenberg gehalten hat, noch ebe er Profesjor geworben mar, find mir vorgetommen:

de vsuris, 1588.

de iure non scripto, 1588.

de liberorum legitima, ex Auth. Nouissima du inoff. testam. 1590. Diese ist seine inaugural Dissertation unter Ludew. Persono Vorsibe.

Sie bestehen aus lauter furzen Sagen, nach ber bamahls eingeführten Gewohnheit, und in dieser Bestrachtung hat er frenlich auf das Andenken der Gelehrsten keinen Anspruch machen durfen. Sehen wir ihn hingegen von einer andern Seite an: so verdienet er solches allerdings, weil er, auser vielen mehrern Kinsdern benderlen Geschlechts, Sohne hinterlassen hat, welche, nehst ihren Nachsommen, wegen einer weit grössen Starte in der juristischen Gelehrsamkeit zum Theil bekannt genug geworden sind. Einer darunter sticht

sticht besonders hervor. Sie sollen alle, nach der Ordnung der Zeit, sogleich folgen.

Progr. Acad. Vitemb. memoriae Bened. Carpzonit dicatum, A. 1624. Es stehet auch in Aug. Bucheners Dissert. academicis, S. 225. Witten hat eben basselbe ben Memoriis Ictor. S. 104. einverleibt, aber in einem sehr sichtbaren Irrthume ihm alle diejenigen Schriften zugeeignet, welche wir von dem jungern Besnedict Carpzov, seinem Sohne, haben. Ge. Gottstr. Kusters Erläuterung der Seidelischen Bilders sammlung, S. 140—144.



XX.

#### XX.

## Conrad Carpjob.

er alteste Sohn bes vorhergehenden aus ber ersten Ehe, am 11. Julius 1593. zu Wittenberg gebohren. Daselbst sowohl, als zu Leipzig und Jena, beschäftigte er sich über sieben Jahre mit grundslicher Erlernung der Rechte, und that zuleht einen Berssuch, andere darinne zu üben. Die Doctorwurde aber ertheilte ihm und dem solgenden Bruder, Benedict Carpzoven, die Juristen Facultät seiner Vaterstadt 1619. an einem Tage zugleich.

Balb nachher breitete sich ber gute Ruf von seiner Geschicklichkeit auch ausser Sachsen aus, und dieses brachte den Herzog, Franzen, in Vommern dahin, ihn zum Hofrathe zu bestellen. Eine Nachricht, welche ich in der Leichenschrift der Leipziger hohen Schule auf seinen nur gedachten Bruder gelesen habe. Er kann jedoch in eben dieser Bedienung nicht lange geblieben senn; denn schon 1620, treffe ich ihn wieder zu Witstenberg an.

Allba wurde er 1621. Professor der Rechte; ferner Assessor des Chursurstlichen Hofgerichts und Cons sistorii, imgleichen Appellationsrath zu Dresden. Verschiedenen Chursursten, und andern Deutschen Prinz zen, diente er auch als Rath vom Hause aus. Nun war eine Zeit von siebenzehn Jahren verstossen, die er meistens auf der Wittenbergischen Universität mit Ruhme zugebracht hatte. Aber er sollte den Rest seines bebens hier nicht beschliessen. Die ewige Vorsehung, welche die Schicksale der Menschen allein bestimmt, wies ihm eine höhere Stuse an.

August,

August, ber Abministrator bes vormabligen Erz= flifts Magbeburg, ber glorwurbigfte Stammbater bes Bergoglich Weiffenfelnichen Saufes, woran ich niemahle, ohne Empfindungen einer Ehrfurchtsvollen Dankbars feit, benten fann, biefer Pring regierte ju einer Beit, welche in Betrachtung bes langen Krieges und anderen-Umftande alle mögliche Behutfamteit erfoberte. Er war noch ein junger herr, und brauchte also einen ers fahrnen Mann, beffen Banden er sowohl die Rechte feines Sauses, als auch die Wohlfahrt ber Untertha= nen, ficher anvertrauen fonnte. Carpzop wurde bas zu berufen, ba er kaum von Regensburg zurucke gekoms men mar, wofelbft er im Mahmen bes Churfurften von Sachsen ber Romischen Konigsmahl benmohnen, und ben biefer Belegenheit auch die Mitbelehnung ber Sachfischen und Julichschen Lande nach bes Bergogs zu Coburg, Johann Cafimirs, Tobe suchen mußte. übernahm baber 1638. Die ansehnliche Stelle eines Canglers und geheimen Raths ju Salle, ber beständi= gen Refiden; bes Bergogs. Un biefem Sofe hielt er fich über 19. Jahre auf, und ftarb am 12. Februar 1658. nachbem er ein Alter von vier und fechzig Jahs ren, fieben Monathen, erreicht batte. Gemablin mar bes Burgermeifters zu Magbeburg, Mart. Lenctens; Die zwote, welche ihn überlebte. Zeinr. von Clausbruch, auf Meufelwiß, Tochter. In diefer boppelten Che find von ihm fieben Rinder ers zeugt worden; es ift mir aber unbefannt, mas fur ein Blud fie in bem Laufe ihres Lebens gehabt haben.

Berger an bem Orte, welchen ich zuletzt anführten werbe, nennet Carpzoven virum auitae virtutis, et doctrina, reique publicae regundae scientia, parem, vi nihil ei ad nomen meritumque illustris Icti defuisse videatur. Man hat viele juristische Dissertae

tionen von seiner Feber. Im vorigen Jahrhunderte, besonders zur Zeit des Verfassers, wurden die meisten steißig gesucht und gebraucht. Jeho aber gehet es ihnen, wie mehrern dergleichen alten Blattern. Sie werden von keinem gelesen; und dieses raume ich gerne ein. Da sie indessen so viel beweisen, daß er, als öffentlicher Rechtslehrer, auch durch Schreiben seinem Amte ein Gnüge geleistet habe: so trage ich nicht das geringste Bedenken, ein nach Möglichkeit vollstänziges Register derselben nunmehr zu liesern.

- 1) Positiones iuris controuersae, Lips. 1616. ein Quarthogen unter Christoph Preibisius Bors sige.
- 2) de in integrum restitutionibus, Ienae 1617. George Mylius war baben sein Benstand auf ber Catheber. Es ist ein sehr trockenes Stuck, welches ebenfalls nur 1. Bogen in 4. ausfüllt.
- 3) de inofficioso testamento ad tit. 18. libri II. Inst. Ien. 1617.
- 4) de Regalibus maioribus, seu maiestatis, Vit. Wolft, Zirschbach war ber Prafes ben biefer Differtation, welche er mit feinem Brus ber, Benedict Carpzoven, jugleich gehalten bat, um bie Borguge eines Doctors ber Rechte ju erlangen. Ihm gehoren babon bie benben er= 3ch habe einen Abbruck ber aans ften Capitel gu. gen Abhandlung gefeben, welcher ju Jena 1619. auf 151 Bogen in 4. veranstaltet worben ift. Db fcon, nach ber Beschaffenheit bamabliger Zeiten, Die meiften Lebren aus bem Romifchen Gefekbus che, und bem longobarbifchen lebnrechte, berges leitet werden ; fo bat fie boch groffern Benfall? als alle übrigen Schriften von ibm, erhalten. Denn

Denn Arumaus brachte sie bereifs 1621. in seine Discursus de iure publ. wo sie Band III. S. 524—678. stehet: und Joh. Christoph Zerold sies sie mit Conr. von Einstedel Tractate de Regalibus zu Halle 1678. in 8. vom neuen auslegen. Dieses Buch ist fast 3. Alph. stark. — Carpzous eigene Arbeit trägt daselbst 6. Bogen, dasjenige aber, welches sein Bruder hinzugethan hat, beze nahe 10. Vogen aus.

- 5) de appellationibus, Vit. 1619.
- 6) de Legum contrarietate, 1619. 1. Bog.
- 7) ad Cap. 3. Nov. 115. de exheredatione liberorum, et iure nouo; ibidem a Iustiniano constituto, 1619. 3½ Bog.
- 8) de turelis, 1619. 2. Bog. Sie wurde am 2-Upril gehalten, und es stehet unter seinem Nahmen, wie auf den benden vorhergenannten Dissertationen: Aulae Stetinensis Consiliarius designatus. Er muß alsdenn bald nach dem Ortescient Bestimmung abgereiset senn.
- quando, et quibus in caussis, nobismet ipsis ius dicere, et aliorum malesicia sine iudice, propria auctoritate, vindicare possimus? 1620.
- 10) de citatione, 1622.
- 11) de remediis et auxiliis, quibus sententiae et processus, qui dicuntur nulli, ab hoc vitio purgari, desendi et consolidari possint, 1623. Ich habe sie in dem Pertschischen Bucherverzeichenisse S. 143. gefunden.
- 12) de euictionibus, 1624.
- 13) de Interdictis, 1624.

**9** 3

14) ad

- 14) ad L. Si is 2. C. qui testam. fac. post. 1624. auf 2\frac{1}{2} Bogen.
- 15) de collatione bonorum, 1626.
- 16) de iniuriis et femosis libellis, 1626.
- 17) de monetis, 1626.
- 18) de pactis, 1627. Gie ift 7. Bogen ftart.
- 19) de priuilegiis in genere, et in specie militaribus, 1627.
- 20) de litis contestatione, 1628.
- 21) de Decimis, 1629.
- 22) de fructibus, 1629.
- 23) de supplicationibus pro extrahendis processibus, 1629. Sie wird in des Hrn. Cafingers Institut. lurispr. camer. welche 1754. zu Lubingen heraus gekommen sind, S. 671. angeführt.
- 24) de emti venditi contractu, 1630.
- 25) de probationibus, 1630.
- 26) de pignoribus et hypothecis, 1633.
- 27) de pactis successoriis, 1635.
- 28) de vsufructu, 1636.

Von den nachstehenden Dissertationen, welche ihm in dem Leipz. Gel. Lexicon zugeeignet werden, habe ich keine genauere Nachricht erlangen konnen:

- a) de tribus hereditatem adeundi modis, et inuentarii confectione;
- b) de in litem iurando;
- e) de concubinatu;
- d) de mutuo.

Eine

Eine Decas positionum juridicarum vom Jahre 1619. welche nur 1. Bogen aussüllt, rühret von Joh. Krumpen, dem Respondenten, het. Drey andere aber hat sein Bruder, August Carpzov, unter seinem Borsike gehalten, wovon an dem gehörigen Orte; und dieseinigen de Statutis von 1624. wie auch ad Pacificationem Religiosam d. a. 1555. sind gleiche salls nicht seine Arbeit. Jene hat Phil. Jac. Wolffen, diese Cornel. Crullen zum Versasser, welcher sich im Jahre 1631, damit ein Recht auf den Doctote titel erward.

Witten in Diar biograph, ad ann, 1658. Ich. Henr. Bergeri Orat. de Ictis super, saccin Acad. Vitemb. p. 166, ber Actor. saccularis Sacri Acad. Vitemb. 1704. in f. Lodynere Samml, merkwurd. Medaillen, zwentes Jahr S. 356.



niae esoch n pudhber ende ets fin de 200 von Juen Ven er comit er en ets ets 200 von Jenefoldand, Julien, skonkleier

erarden und die Niedert nde anterrehmen.
v. der vereinigeren Previngen 3. on hide gester Aufan-taue beit an hide gerochtet 2. or Zeit senn Wegen wollen. Chie eine außererdersel Zweigilters Western der

#### XXI.

## Benedict Carpzob, der zweete.

Ss ift nicht bem geringften Zweifel unterworfen, baß er über alle Rechtsgelehrten biefer Familie, me nigftens ale Schriftfteller, ben Borfprung gewonnen, und jene weit hinter fich gelaffen habe. Much er war aus ber erften Che Benedict Carpzons, bes altern, und feine Beburt fiel ju Wittenberg in ben 27. Man bes Jahres 1595. Der Bater, welcher bie bafige Universitat einige Zeit vorber verlaffen batte, schickte ibn mit bem altern Bruber bereits 1610, babin, als er noch ein Jungling von funftebn Jahren mar, und empfahl fie bende ber Aufficht und Unterweifung gefchicks ter lebrer. Gie besuchten barauf 1615, im Rovemb. (nachbem Benedict fury vorher bren Difputationen Balth. Zenckele aus bem lehnrechte vertheibiget hatte,) bie Leipziger, und im folgenden Jahre bie Jenaifche hohe Schule. Allhier machten fie einen Unfang, einigen Studenten privat Lectionen ju halten, auch of fentliche Difputirubungen anzustellen. 3m Jahre 1618. giengen fie nach Wittenberg gurude, mo fie gegen bas Enbe beffelben an einem Tage, und zugleich, von ben Regalien bisputirten, um Die Borguge eines Doctors ber Rechte zu erlangen, welche ihnen auch 1619. von ber Juriften Bacultat ertheilet murben. Diese Umstans be habe ich schon in bem vorigen Artitel ergablet. Wes nige Wochen nachher entfernte fich Benedict Carps 300 von feinem Bruber, bamit er eine gelehrte Reife burch Deutschland, Italien, Frankreich, Großbris tannien und bie Dieberlande unternehmen fonnte. Die vereinigten Provingen jogen feine gange Aufmertfamfeit an fich: er munichte eine Zeit lang allba zu bleiben; aber eine aufferorbentliche Benfiberftelle im Leipziger

Schoppenstuhle, Die ihm zugedacht mar, vereitelte alle

Er tam besmegen 1620. jurude, und murbe am 25. April, gewöhnlicher maffen, in Pflicht genommen. Das Blud lachelte ihm ungemein zu. Mur eine turge Zwischenzeit von breijen Jahren burfte er marten, bis ein ordentlicher Plat erlebiget mar. Diefes gefchabe burch den Tob Theodor Sigmanns, eines gelehr. ten Runftrichters und Lateinischen Doeten, welcher fich unter andern, vermittelft ber feinen Ausgabe bes Boes thitte de consolatione Philosophiae, ein gutes Uns benten gestiftet hat. Dach und nach beforberte ihn feine Beschicklichkeit zu mehrern Chrenamtern, inbem er 1636. jugleich ins Leipziger Dberhofgerichte, und 1639. ins Appellationsgerichte ju Dresben gefett murbe. Muf folche Weife batte er freylich Urfache genug gufrieben gu fenn, und ich munbere mich eben nicht, bag er in bemt folgenden Jahre eine Rathsbedienung an dem Gurftlis den Sofe zu Weimar ausgeschlagen habe, wovon Struve Stud V. G. g. feiner Actor, litterar. Dache richt ertheilet. Den Beruf hingegen ju einer murtlis den Sofrathestelle ju Dresben, mit Benbehaltung jes ner im Appellationsgerichte, welchen ber Churfurft, Job. George ber erfte, 1644. an ibn ergeben lies, nahm er an, wiewohl fein Aufenthalt bafelbft nicht langer als ungefehr vier Monathe mabrete, ohne fein neues Uint anzutreten.

Denn bas Jahr 1645. führte ihn wieder nach leipzig. Det verstorbene Sixiom. Finckelthaus hatte Aemster verlassen, die einen erfahrnen Nachfolger erfodersten, und hierzu erwählte man zu Presden Carpzospen. Er wurde also Ordinatius, \*) oder das Obershaubt

<sup>\*)</sup> Der Titel Ordinarius in biefem Berffande ift, aller Bermuthung nach, von ber Leipziger Universität gleich nach

haupt ber Juristen Facultat, erster Rechtslehrer und erster Bensiter des Oberhofgerichts. Das Directorat im dasigen Consistorio hatte sein Vorganger zwar auch geführet; allein er machte sich davon fren, damit ihn die Last der Geschäfte nicht hindern möchte, den übris gen Pflichten ein Genüge zu thun. Statt dessen erstaubte man, daß er das Seniorat im Schöppenstuhle, wozu er schon 1632. gelanget war, noch ein ganzes Jahr verwalten durfte, welche Frist jedoch auf die Zeit seines dasigen Ausenthalts verlängert wurde, unter der Bedingung, kunftig aus diesem Erempel keine Folge zu ziehen.

So verquugt er nun in Leipzig mar, hauptfachlich ba er bom Soffeben, mozu er niemabls einige Reigung ges habt hatte, gang entfernt bleiben tonnte: fo ungerne nahm er 1653, bie Burbe eines Churfachfifchen gebeis men Raths an, weshalber er fich im Monathe April wieber nach Dresben menben mußte. Daben feste er auch seine Geschäfte fort, die ihm vorher benm Apspellationsgerichte oblagen. Immittelft ftarb ber Churs fürst wenige Jahre barauf, und es mag mohl unter ber neuen Regierung Job. George bes zweeten , wie es ges meiniglich zu gescheben pflegt, mancherlen vorgefallen senn, welches Carpzove Denkungsart eben nicht ges maß mar. hierzu tam noch biefes, baß fich bie Schmachs heiten bes Leibes mit bem zunehmenben Alter bermehres ten, und fein febnliches Berlangen nach ber Rube von Tage

nach der Reformation baselbst eingeführet worden, und es scheinet, dass Sim. Pistoris sich dessen zuerst bedienet habe. Joh. Wolfg, Trier hat zu Keantsurt an der Oder 1743. ein besonderes Programm de officio Ordinarii in Academiis herausgegeben, welches werth ist gelesen, und genauer erwogen zu werden. Sollte es einige unricht tige Nachrichten enthalten: so könnten sie die Herren Leipziger am leichtesten verbessern.

Tage zu Tage gröffer machten. Mit einem Worte, et suchte zu unterschiedenen mahlen seine Entlassung, und bath sich ein lediges Ussessort im Leipziger Schöppenstuhle aus, welches ihm endlich 1661. gelunge. Nur konnte er sich von der Verbindung mit dem Hose nicht ganz losreissen. Denn zu geschweigen, daß er im Appellationsgerichte verbleiben, und jährlich die zween geswöhnlichen Termine besuchen mußte, so behielt er auch die Bestallung eines geheimen Raths, damit man sich seiner Feder, in nothigen Fällen, serner bedienen mochte.

Mun jum Beschluffe feines Lebens! Diefer erfolgte mischen bem 30. und 31. August 1666, im zwen und fiebenziasten Jahre feines Alters, und zwar zu Leipzig, welde Stadt ihm fo angenehm mar, bag er insgemein die Worte: extra Lipsiam viuere, est miserrime viuere, in bie Stammbucher ber Studenten ju fcbreiben pflegte. Es mochten mohl Wenige fenn, besonders unter ben Belehrten, bie nicht eben fo benten follten, wie er, wenn fie anders Leipzig recht kennen. zwen mahl verheprathet gemefen. Geine erfte Bemah: lin, ein Fraulein von Clausbruch, beren Bater bie Ritterauter Meufelwiß und Thierbach befaß, murbe ibm 1627, angetrauet. Dren Gobne und zwo Toche ter aus biefer Che ftarben vor ihm alle febr frubjeitig. Die andere, in welche er mit einer Tochter Marrin Burchards, Doctors und Professors ber Theologie, auch Predigers an der Thomaskirche zu leipzig, 1640. getreten mar, ift unfruchtbar geblieben.

Wer Carpzoven unter ben groffen und baben fehr frommen Juristen seiner Zeit nicht stehen lassen wollte, der mußte ihn nicht recht kennen. Es wird gerühmt, daß er saft jeden Monath das heilige Abendmahl genoffen,

fen, und ben beständiger, überhäufter Arbeit bennoch die Bibel mit vieler Aufmerksamkeit, und Zuziehung der besten Ausleger, dren und funstig mahl durchgelessen habe. Ein vortrestiches Benspiel für unsere heutigen jungen Herren, die ihre Morgenstunden lieber unter den Händen des Perukenmachers, oder mit einem elenden Romane, mit poetischen Tändelenen, und and dern Kleinigkeiten, zubringen mögen!

In ber Rechtswissenschaft hat er überall, vorzüge lich aber in ben Gachfischen lanben, gleichsam wie ein Davinian, bas Uebergewichte gehabt; auch viele bes jegigen Jahrhunderts find bon feinen Meinungen noch fo eingenommen gewesen, als wenn fie Dratel maren. Befonbers haben feine Schriften von Proceffachen und bem criminal Rechte biefes Gluck erlangt. Doch weis ich nicht, ob es ihm eben jum Ruhme gereiche, wenn basienige mahr fenn follte, mas Oldenburtter aus eines glaubmurbigen Freundes Briefe anführt. Denn er fagt im Thefauro Rerum publicar. Band IV. G. 816. baß er auf zwanzig taufenb Diffethater zum Tobe verurtheilet babe. Munmehr ift fein Credit glemlich ges fallen, weil er burch Meuere, unter welchen Sam. Stryt ben Unfang bagu machte, von ber ebemable bestiegenen Stufe berunter gebrenget worben. anbern Umftanb, melder ben Ruhm eines Schrifftellers allemahl vertleinert, barf ich bier auch nicht mit Still Schweigen übergeben. Erich Mauritius in ber Introd, ad Praxin forensem, ber Borrebe ju ben Confilis Kiloniensibus, welche man bernach beffen Differt. et Opusculis mit einverleibt bat, S. IV. und ber Bert Hofrath Sommel G. 330. ber Litteraturae Iuris, Diese benben Belehrten haben Carpzoven auf heimlis then Wegen ertappet. Gie versichern, bag in feinen Schriften aus ben Bachovischen nicht wenige Stell

len vorkommen, beren aufrichtige Unzeige meiftentheils vermiffet merbe. Einen folden Bormurf tann ich mit nichts entschuldigen, als mit ber falichen Ginbilbung, welche Schriftsteller aus ben vorigen Zeiten gehabt zu haben icheinen, baß es ihnen nehmlich erlaubt fen, einmahl gefaufte Bucher zu ihrem volligen Gigenthume ju machen, und fich beffen nach Gutbefinben ichlechterbings zu bedienen. Wer biefes nicht fur binlanglich halten will, bem gebente ich feine bigige Res plic entgegen ju fegen. Er bleibt bennoch ein vielbebeutenber Rechtsgelehrter, welchen eine Menge berausgegebener Schriften verewiget, obgleich Berfchiedene febr oft von feinen Gagen abgegangen find, mobin Johann Brunnemann por allen anbern geboret. Diefer lebte mit Carpzoven ju gleicher Zeit, und fuchte ibn ben mehr als brenhundert Stellen zu widerlegen. Er ift aber 1736. von Friedr. Benedict Carpzoven einiger maffen vertheibiget worben, und ichon lange vorber burch Lynckers Beranstaltung. Ich rebe einst babon umftanblicher im Artifel: Jacob Brunnemann, und tomme nun auf basjenige, womit bie Reber eines Mannes, von welchem ich bas wichtigfte aus feinem lebens= laufe ausgezeichnet habe, innerhalb vierzig Jahren be-Schäftiget gemefen ift.

- 1) Diff. de iure connubiorum, Ienae 1617. Sie wird in bem Banbe I. ber Biblioth. Ludewigianae S. 470. angeführt.
- 2) Diff. inaug. de Regalibus Fisci, Vir. 1618. unster Zirschbachs Borsibe. In bieser Schrift ist er ber Verfasser bes britten Capitels, nebst ben zwenen folgenden. Was sonst bavon weiter zu sagen ware, das findet man schon in Conr. Carps 3008 lebensgeschichte, unter ber Nummer 4).

3) Com-

- 3) Commentarius in Legem Regiam Germano. rum, siue Capitulationem Imperatoriam, iuridico - historico - politicus, Erford. 1623. in 4. auf 1. Alph. g. Bogen; Lipf. 1640. & 1651. in 4. melde lette Musgabe falich fur die zwote ans gegeben wird. Rachber folgten ju Sanau 1669; unter ber Ungeige Grf. und Leipz. 1677. und 1694; auch ju Jena 1697. mehrere Abdrucke allemabl in &. Bu ben neuern ift nichts weiter, als bie Capitulation bes Ranfers, Leopold, hingu getoms men, nachbem bie andern, von Carln bem funfe ten an, bereits ben vorhergebenben einverleibt worden waren. Dein Eremplar vom Jahre 1677. ift 6. Alphab. 2. Bogen ftart. Das allererfte lies Arumaus in bem Banbe IV. G. 253, ber Difcurf, de jure publ, wieber abbruden. es bat feinen Rugen mehr, weil ibm bie Ausbil= bung fehlt. Denn die folgenden Auflagen find febr vermehrt und verbeffert worden. Ueberhaupt aber bie Wahrheit von ber gangen Arbeit ju ges fteben: fo taugt fie ju unfern Zeiten faft gar nichts, und ift mobil die schlechteste unter allen übrigen bes Berfassers. In der Bibl. iuris Struuio - Buder. wird gang richtig geurtheilet: Male Capitulationem Caefaream Germanorum cum Lege Regia Romanorum confert, et multa aliena immiscet. Doch ben Reblec, bas Deutsche Staatse recht aus bem Romifchen Gefegbuche ju erlaus tern, batte er mit anbern feiner Beit gemein.
- 4) Practica noua Imperialis Saxonica rerum criminalium, Partibus II. Vitemb. 1635. 1646. 1652. 1658. 1665. 1670. welches Eremplar 8. Alph. 8. Bogen ausfüllt; Lips. 1684. 1695. 1709. 1723. 1739; Balil. 1751. ben Brandsmillern,

mullern, nach ber Berficherung bes Journal des Savans im Gept. bes Jahres 1751. G. 121. bes Umfterd, Nachbrucks; Frf. ad Moen. 1758. jebers zeit in F. Diefer letten Ausgabe ift ein vorzuglis der Werth burch Joh. Sam. Friedr. 2366 mere eingeructe auserlesene Unmerfungen jus gewachsen, welche auch, ben Befigern alterer Erems plare jum Bortheile, im folgenden Jahre befonbers ans licht getreten finb. Gottfr. Spevus, ein Wittenbergischer Rechtslehrer, brachte biefes groffe Carpzovische Wert in eine Synopsin, welche 1655. in 4. und hernach 1669. auch 1686. in 8. ju Leipzig aus ber Preffe fam. Der britte Abbrud ift 1. Alph. 61. Bogen ftart, und, ftatt eines Anhanges, mit Det. Bortins fleinem Auss juge vermehret worben. Der Titel biefes Bus chelgens, welches feine eigenen Seitenzahlen bat, beißt alfo: Practica noua Imp. Saxon. rer. crim. in Partes III. diuifa, auctore Bened, Carpzouio, contracta a Petro Bortio. Es murbe bie erfte Auflage beffelben im Saag 1681. auf 5. Octabs bogen fertig, und zu leipz. 1703. mit Svevens Musjuge wiederholt. Ich zweifle aber, bag bies fer vermehrter und berbefferter fen, wie auf bem Titel versichert wirb. Im Jahre 1676. beranstaltete ein Buchhandler ju Grf. an ber Dber eine neue Ausgabe von Cafp. Mangens Coms mentar über die peinliche halsgerichtsordnung, und lies fie von einem Rechtsgelehrten fo einrichs ign ten , bamit fie auch als ein Muszug bes Caupgos pischen Berts bienen mochte. Bas bie mefente lichen Eigenschaften eben beffelben anbetrifft: fo fann man mit Wahrheit behaupten, bag ber Bers faffer ber peinlichen Rechtsgelehrfamteit eine gang andere Bestalt gegeben babe, als sie bor feiner trivial Beit

Beit hatte. Riemand wird biefem Urtheile wis Bu Bestätigung beffen will ich berfprechen. aber boch zwo Stellen aus Leyfers Meditat. ad Pand. Band X. S. 202. und Band IX. S. 227. benfügen, zumahl ba fie fonft noch einiges lebr= reiches enthalten. Um erftern Orte fchreibt er also: Magna est Carpzonii, anunculi mei magni, in foro auctoritas, nec immerita. maior effet; praesertim in criminalibus. In his ille maxime, quam iustus, prudens, doctusque fit, ostendit, atque remedia saluberrima, pro maleficiis coercendis, fuggerit, quin et non nullos populares errores emendat. mur eum praceuntem in multis, aliquando tamen deserimus, in primis quum asperior vide-(Das wird boch hoffentlich oft genug haben gefcheben muffen). In ber anbern Stelle finb feine Bebanten biese: Carpzouii Commentarios criminales iam diu Icti Germani receperunt, atque vnanimi fere confensu in fora etiam extra Saxoniam introduxerunt, tanto obseguio, vt parum absit, quin legislatoriam potestatem Carpzouio tribuant. Biergu fest er noch G. 687. bes IX. Banbes: Dici non potest, quantopere Carpzouius auctoritate sua terras iuris Saxonici Ele-Storalis extenderit. Multa ille in Iurisprudentia fua criminali mere ex Legibus Saxonicis Ele-Aoralibus docet ac decidit, quae in iure communi indecifa relicta, atque aliquando etiam Vulgus Doctorum vero opialiter decisa funt. niones saltim Carpzouii inspicit, et tantum virum fine lege loquutum non fuiffe, perfuafum, leges et rationes, ab illo subiectas, nec legit quidem, nedum confiderat, fed lectores Sugs simpliciter ad Carpzonium ablegat Exscribuu

bunt hoc alii ex aliis, et sic tandem Lex Saxoniae, vnicum doctrinae Carpzonianae fundamentum, fit Lex Germaniae vniuerfalis. fer bestätiget biefes barauf mit zwenen Erempeln. Zwar hat Tuft Oldecop fich groffe Dlube geges ben, in seinem Tractate de appellatione in causfis criminalibus; vornehmlich aber in ben Decadibus Quaestionum ad processum criminalem neceffariarum, alles hervorzusuchen, und Carpzoven viele Fehler aufzurucken; allein er hat bie Sache übertrieben, und eben beswegen ift ibm von Bohmern, bem vortreflichen Eriminalisten, nicht unrecht geschehen, wenn er in ber Borrebe au ben Obseruat ad Carpzouii res criminales 6. 5. und 9. eine folche Abschilberung feines Characters macht, bie ibn in feiner guten Stellung zeigt. Er nennet ibn hominem in dica Carpzouio feribenda fagacissimum, at in studio contradicendi audacissimum; affectibus suis nimium indulgentem, et limpidissimas veritates, coeco quodam contradicendi studio, impugnantem. Aus diefer Urfache hat auch Bobmer oft bie Belegenheit ergriffen, Carpzoven zu vertheibigen, beffen Berbienfte er auf ber G. 3. u. 4. ber gebachten Borrebe umftanblicher ergablt. Db übrigens basjenige einigen Grund habe, mas Erich Mauritius in ber Introd, ad Prax. forenf. G. 373. feiner gu= fammen gebruckten Differtationen fagt, es maren verschiedene ber Deinung, baß Carpzov nicht mes nig aus des Peter Theodoricus Collegio criminali ausgeschrieben hatte, bas mogen biejenigen ges nauer untersuchen, welchen biergu mehr Zeit übrig fift, als mir. Für gang unschuldig kann ich ibn nicht balten.

 Jurisprudentia forensis Romano Saxonica, secundum ordinem Constitutionum D. Augusti.

Electoris Saxon, exhibens Definitiones fuccin-Etas iudiciales rerum et quaestionum, in foro praesertim Saxonico occurrentium, et in Diçasterio Saxonico, quod vulgo Scabinatum Lipsien. sem appellitant, ex iure ciuili, Romano, Imperiali, Canonico, Saxonico et Prouinciali tra-Etatarum et decifarum, Frf. 1638. aber vollet Drudfehler, 1644. 1650; Lipf. 1663. (welche vierte Ausgabe ber Berfaffer an vielen Orten vers mehrt und verbeffert hat,) 1684. burch Undreas Mylius Beforgung, 1694. 1703. 1721. biefe Auflagen find in Folio veranstaltet, morben. Mein Eremplar vom Jahre 1703. enthalt 16. Alph. 9. Bogen. Carpzov richtete fich ben bies fer Arbeit nach bem Codice definitionum forenfium Unton Sabers, welchen er auf feinen Reis fen hatte tennen gelernet, wie er felbft in ber le: fenswurdigen Borrebe melbet. Des Goswins von Esbach Notae et additiones perbreues ad Carpzouii Iurisprudentiam forensem find ju Arf. 1673. in 4. und vermehrter jum zwenten mable 1703. in R. auf g. Alph. 3. Bogen ans licht ges Dem neuen Abbrucke ift Bebache' ju Bieffen unter bes von Eyben Borfige gehaltene Differt. de iure maiestatico circa Leges, melche besonders 11. Bogen ausfüllt, mit angehängt Wir haben auch bon Joh. Beinr. worden. Schrotern eine Synopfin Definitionum foren-Gie fam ju Jena 1664. und ferner ju Leipz. 1683. in 8. heraus. Die lette ift 2. Alph. 2. Bogen ftart, und mahrscheinlicher Beife 1713. nur mit einem andern Titelblatte ben Raufern vors gelegt worben.

6) Responsa iuris Electoralia, Lips. 1642. 1658.
1670. 1683. und 1709. in S. Das lette Exem-

plar von 121. Alph. ift bas genaueste und ber quehmfte jum Gebrauche. Bier haben wir einen Band von lauter Rechtespruchen, welche im Churs fachlischen Appellationsgerichte, und bem Leipzie ger Schoppenftuble, theils von Carpzoven felbft, theils von feinen Collegen, abgefaßt worden find. Er hat fie alle innerhalb zweien Jahren gefamme let, in Ordnung gebracht, und mit mancherlen Unmerkungen verfeben, welche immer voran ftes ben. Das gange Wert ift in feche Bucher abgefonbert, movon bas erfte de possessione et proprietate, bas zweyte de exceptionibus, bas dritte de processu iudiciario, bas vierre de exsecutionibus, bas funfte de contractibus, bas fechfte aber de successionibus ex testamento et ab inteftato, nebft einigen vermischten Rechtsfachen, bans belt. Paul Baumanne Synopsis baraus, mels the 2. Alph. und 6. Octavbogen enthalt, erfolgte ju leipz. im Jahre 1682. und fie foll 1716. nur unter einem neuen Titel aufgewarmet worben fenn.

- 7) Resolutio succineta Legum in Pandeetis trium difficillimarum: L. Imperium 3. de iurisd. L. Frater a fratre 38. de condict, indeb. L. Naturalis 5. de praeser. verbis, Lips. 1646. Eine kurze Differtation von 1½. Bogen, welche er selbst versertiget, aber vermuthlich eines Plages in der unten solgenden Sammlung seiner Differtationen nicht werth gehalten hat.
- 8) Opus Decisionum illustrium Saxonicarum, caussas forenses in Serenissimi Electoris Saxoniae Senatu Appellationum, Curia prouinciali suprema, Facultate iuridica, et Scabinatu Lipsiensi ventilatas; Responsique Tribunalium horum

corroboratas, exhibens. Go lautet ber gange Titel meines Eremplars, welches ju leipz. 1704. auf 8. Alph. 4. Bog. in & Die Preffe verlaffen bat. Es bestehet aus bren Centurien. lieferte er eben allda 1646, Die zwore 1652. und bie dritte 1654, in 4. Gie murben bernach 1660; 1670; 1690; und, auffer ber ichon ans gezeigten Ausgabe von 1704, auch 1729. in F. ausammen gebruckt. Die baraus gezogene Synopfis, welche ju Jena 1669. und bom neuen ju Leipzig 1686. auf 2. Alph. 10. Bogen in 8. jum Boricheine getommen ift, bat Deter Dancras tius Braufen jum Verfaffer. Er ift ein Doctor ber Rechte, Sofgerichts Abvocat ju Jena, und endlich Sondicus bes Weimarifchen Magiftrats Die Einrichtung ber Carpzovischen gemefen. Decifionen ift eben fo, wie in ben Responsis; nur bat er fich bier nicht auf besondere Materien eins geichrankt. Da mir, indem ich biefes ichreibe, noch eine Stelle aus Leviers Meditat. ad Pand. in bie Augen fallt: fo tann ich besto meniger uns terlassen, sie anzufugen, je mehr sie zur genauern Beurtheilung ber meisten Carpzovischen Schrifs ten bienlich ift. Er fagt bafelbit Band V. S. 497. also: Carpzouio faepissime vsu venit, vt theses suas Auctorum testimoniis, longaque et artificiofa ratiocinatione tueatur; ad quas probandas vnica lex, si modo hanc in promtu habuisset, fuffecillet. Accurationes had in parte funt Faber, Sande, Meuius, quorum definitiones et decisiones Carpzonianis breuiores, et allegariones pauciores, fed ex iis tamen, quae oportebat, iuribus haustas animaduerto. Id quod luculento indicio est, Carpzouium, dum Opera fua compilauit, Auctores fat multos legisse, le-

ges ipfas, in primis ius Canonicum, vix infpe-Nec in rationibus dubitandi confarcinandis felicior est. Habet fat longas; sed potissimas tamen, maxime leges, quae illi faepe in faciem obloqui videntur, omittit. Diese Eritic rubret von einem Manne bet, welcher gur Carps 30vischen Familie gehorte, und beewegen auffer bem Berbachte ber Parthenlichkeit ift. berbienet auch Ludewig in ber Vorrede jum Th. II. feiner Erlauterung ber gulbenen Bulle, 6. 18. nachgelesen zu werden. Was ich aber von biefen Decisionen in bem Gundlingischen, ju Bremen 1738. gebruckten, Discours über bie vornehmften Wiffenschaften, besonders ber Rechts: gelehrfamteit, gelesen babe, bas laffe ich babin gestellet fenn; zumahl, ba bergleichen nachges fchriebene Sefte gemeiniglich unficher, find. Worte im Bante I. G. 993 will ich unterbeffen berfeten, vielleicht tonnen fie zu einer mehrern Untersuchung biefer Machrichten etwas bentragen. Carpzov, heißt es, bat feine Decisiones nicht felber verferiger, sondern Studios und ans Dere Practici elaborirten sie, wogu er ihnen nur die Decisiones aus der gacultat und dem Schoppenstuble communicirte. Ja er wurde es auch nicht so weit gebracht has ben, wenn er nicht schonein schones Mrt. von Martino Colero, Icto celeberrimo, gehabt hatte. Indeß ift doch Carpzouii benanns tes Buch recht nuglich; ob er schon nicht berin allem Reche bat. Genut, daß es deuts lich, und in Pradicis unembehrlich. Denn alle Opiniones forenses findet man darinn. Gigismund Rincfelthaus war dem Carpjob zwar in allem contrair. Aber dieser obtis mi () in nitte

nirte doch vor senem. Der Chursuft approbirte nehmlich die Decisiones Carpzouii. Und deswegen hat er auch sehr viel, und über Alles, gegolten.

- 9) Discussio breuis iudicii theologici super quaestione: an Pax, qualem defiderant Protestantes, sit secundum le illicita? auctore quodam, qui se Ern. de Euschiis nuncupat, 1648. in 4. Die wiberleate Schrift feines ohne Mahmen. Gegners, über beren mahren Berfaffer man noch nicht einig ift, fam 1646. und abermahls 1647. jum Borfcheine. Boffmann in ber Bibl iuris publ. S. 268. fagt, Carpzov habe bie anges führte Abhandlung gemacht, und er hat verfchie: bene andere, welche biefes ebenfalls geglaubt has ben, J. E. ben Erich Mauritius, ju Borgans gern. Thomasius hingegen tragt in ber Dif fert. de natura bonorum secularisator. G. 10. Bebenten, biefe Meinung zu unterfchreiben. Cons ring de pace ciuili inter Imperii Ordines, religione distidentes, perpetuo conservanda 6.470. bes Banbes II, feiner Berte, nennt zwar die Arbeit fcon und gelehrt, glaubt aber nicht, baß fie ben ber Begenparthen viel Eindrud machen mers be, weil ber Berfaffer gar ju offenbar ben Pros teftanten verrathe, und eben badurch auf ber Das pistischen Seite ein Borurtheil entstehe.
  - 10) Progr. duo, alterum de Licentiatis; alterum de Principibus et Nobilibus, Doctoris gradu ornatis. Bende find zu leipz. 1648. in 4. ausgeschellet worden, mie der schone Catalogus Biblioth. Bunauianae Band I. Th. 1. S. 923. ans seiget.

19 1 19

11) Iu-

11) Iurisprudentia ecclesiastica, seu Consistorialis, Lipf. 1649. in &. Hanouiae 1652. in 4. Lipf. - 1665, 1673, 1685, 1695, 1708, und 1721. immer in &. Woran findet man bas Programs ma, welches er 1645. benm Untritte bes Orbis nariats zu leipzig geschrieben hatte: julest aber beffen Vsum practicum arboris confanguinitatis in foro Saxonico, welches Werkgen bren von ihm 1648. auf die Catheber gebrachte Disputationen enthalt. Mein Erempfar von 1673: ift mit eis nem weitlauftigen Regifter verfeben, und beträgt Jufammen fast 16. Alphabet. Die Consistorial Rescripte und Berordnungen hatte vorher ber Ges cretarius im Oberconfistorio zu Dreeben, und nachmahliger Rechtslehrer zu Wittenberg, Cors nel. Crull, ju feinem privat Gebrauche gefamms let. 21s er 1641, verstorben mar, überlieffen bie Erben seine Papiere Carpzoven, welcher sie barauf in bie geborige Form gog. Er fchreibt in ber Vorrite felbst: Quae quondam Crollius -- fibi foli confignauerar, amica heredum manu mihi tradita fuere, quumque ea ad rationes et fundamenta iuris reuocauerim, et, quantum fieri potuit, penficulatius concinnauerim caet, Man kann ihn also hier nicht in die Classe bererienigen feben, welche verstohlner Weise fich frems ber Urbeiten bedienen. Und ob es ichon mahr bleibt, baf die Crullische Sammlung ber Grund seines Werks sen; so ist ihm boch ber voranges bructe Tert nicht abzusprechen. Er hat alles in bren Buchern borgetragen. Das erfte handelt de iure personarum ecclesiasticarum, siue Clericorum; corumque vocatione, officiis, reditibus et salariis; bas 3mo vte de rebus ac bonis ecclefiasticis, caussisque spiritualibus et mixtis; 3 4

bas dritte enblich de iudicio et processu ecclefiastico, poenisque in hoc foro dictandis. Man fiebet leicht, bag er bie Ordnung ber Justinianeis fchen Institutionen ju feinem Leitfaben ermablet Der an einem andern Orte bereits porges fommene Daul Baumann bat ebenfalls von Dies fem Werke eine Synoplin verfertiget, und gu Leipz. 1683. auf 19. Octavbogen ans licht gestellet. 70b. Chrift. Starct menbete bie Roften ju eis nem neuen Abbrucke felbit an, welcher zu Dresben 1722, in 8. 1. Alph. und 3. Bog. fart erfolgt ift. Damit auch bas Buchelgen befto brauch: barer werben mochte: fo ructe er überall, wo es ihm nothig schien, bas vornehmste aus Indr. Bevere Zufagen mit ein. Diefer war Sof- und Confistorialrath ju Dresben, und lieferte 1718. Additiones ad Carpzouii Iurisprud, ecclesiasticam, welche einen fleinen Folianten von 3. Alph. 6. Bogen barftellen, und mit bem groffern Werfe zugleich angeschaffet werden muffen, weil in bies fen Bufagen neue Defcripte und Dechtsfpruche find. Mur Schabe, bag ber Berausgeber nicht geneigt gewesen ist, Carvsoven bin und wieder auf bef fere Wege zu führen, wozu er gewiß manche gute Gelegenheit gehabt batte. Denn mer fann es in Zweifel ziehen, baf berfelbe viele Gate behaupte, welche noch gar ju fehr nach bem Papistischen Sauerteige fcmeden? Dergleichen Fehler, bes ren verschiedene, nebst vielen andern, in ber Hiftoria Bibl. Fabricianae Band II. S. 321 - 330. angemerket werben, find jedoch nicht auf feine Rechnung zu schreiben, sonbern groffen Theils mit ben Zeiten zu entschuldigen; worinn er lebte. Ueberhaupt wird also Jeber, ber billig benkt, Carpzoven ben wohlverdienten Vorzug zugestes ben,

hen, daß er der erste gewesen sen, durch dessen Bemühung das Protestantische Kirchenrecht eine ganz andere Bildung, als vorhet, erhalten hat. Aus dieser Ursache sind unzählige Liebhaber seines Werks entstanden, und Christ. Thomas schrieb 1722, nicht ohne Benfall der Wahrheit: Hoc Opus hodienum vt libellum symbolicum, articulos sidei continentem, exscribere solent Leguleii et Rabulae, et tantum non adorant. Ich kann sicher hinzusesen, daß auch damabls noch Rechtsgelehrte von bessern Schrot und Korn eben dergleichen gethon haben.

12) Disputationes historico - politico - iuridicae. Die erfte Ausgabe biefer Saminlung einzelner Stude murbe ju leipzig 1651. in 4. auf 8: Alph. 19. Bogen veranstaltet. Rachber folgten gwo andere eben allba 1666. und 1710. in F. lette.ift 8. Alph. 8. Bog. fart. Die barinne vortommenden Differtationen will ich nun alle angeis gen, und bie Jahre, in welchen fie zuerft gedruckt worben find, benfugen. 1) de iure et priuilegio serenissimorum Principum Electorum et Ducum Saxoniae de non appellando, 1645; 2) de pacto Confraternitatis Saxonico - Hassiacae, h. e. successionis reciprocae inter serenissimos Saxoniae Duces, et Landgrauios illustrissimos, 1647. Sie ift auch in den Abditionen ber Oldenburnetischen Pandedar. Iuris publ. fine Limnaei enucleati, G. 1 - 34. ju finben. Der Berfafs fer hat aber wenig beträchtliches und juverläßiges vorgebracht; weshalber Effor bewen worden ift, in den Origin, Iur. publ. Hiliaci, 6. 197-211. ber beften Musgabe in 8, Die Gache grunds licher abzuhandeln; 3) Discussio voti Septemui-

ralis grauissimi, quod post obitum Maximiliani L. Imp. in Comitiis Electoralibus pro Carolo Aufriaco, Rege Hispaniarum, contra Franciscum, Galliarum Regem, dixit Alberrus, Cardinalis, Archiepiscopus Moguntinus, a Ioh. Sleidano confignati, 1650. Es ift jugleich eine Decas dogmatum politicorum, inde pullulantium, als ein Anhang baben; 4) Theologorum Lutheraranorum ab enormi crimine laesae Maiestatis. ex afferto Romani Pontificis Antichristianismo, ipsis calumniose imputato a Ictis Dillingensibus, 1645; 5) de inhibitionibus Curiarum prouincialium Saxonicis, earumque processu in momentaneo possessionio, 1649; 6) de donatione bonorum vtenfilium, fine Geradae Saxonicae, 1651; 7) de contractu mutui, 1651; 8) Difputationes feudales decem, cum Semicenturia Quaestionum ex Aurea Bulla 1647. Mach ib= rem erften Titel werben fie auch alfo angeführt: Synopsis iuris feudalis, decem Disput, publice Was er aus ber Bulbenen Bulle proposita. portragt, bas hat ichon lange feinen Werth mehr. Wenn es mabr mare, bag er biefe Disputationen bereits 1615. ju Wittenberg berausgegeben habe, wie ich ben einigen Schriftstellern finde; so mußte er bamable, in fo jungen Jahren, febr oft auf ber Catheber ericbienen fenn. Allein es ift uns freitig ein Druckfehler, und bie Jahrgahl verfeht worden. Es muß 1651, beiffen, ju welcher Zeit bie zwote Ausgabe erfolgt ift; 9) Afylum gencrale debitorum, belli calamitate, casuque fatali, di incitas redactorum, 1651; iuribus feminarum fingularibus decem Politionum Decades, five Disputationes X, 1651. Eis nen Auszug baraus bat Jul. Alberti feinem zu Leivz.

teipt, 1684, in langlichtem Duobezformate gebructen Ougestionibus iurid. ex Ioh. Philippi Confiderationibus iurid, fuper Ordinat. Process. iudie, Saxonici G. 326 - 460, eingerucht; 11) de oneribus vafalli feudalibus, fine debitis in foro Saxonico ex feudo foluendis, quinque Positio-Diese lette Schrift ift ju allers num Decades. erft 1654. auf 21. Bogen in 4. ju Leipzig beraus: gefommen, folglich in ber erften Auflage ber gan: gen Sammlung nicht anzutreffen. Unfangs wolls te er fie Studweife, als Disputationen, vertheis bigen. Allein er lies fie bernach in Form eines Tractats ans licht treten , ba er , nach angenom: mener Stelle eines geheimen Raths, von ber Unis versitat abgezogen worben mar. Die Fragen aus ber Bulbenen Bulle, die er ben Disputationibus feudalibus angehangt bat, beurtheilet ber von Lubewitt in feiner Erlauterung berfelben, Banb IL G. 12. ber Borrebe, nicht gunftig, jeboch mit Brunde. Die Borte felbft find biefe : Er fatt, was andere vor ihm schon geschrieben; er macher unter den Staates und burnerlis chen Rechten teinen Unterscheid; er fuchet die Romische und Deutschen Sachen mit einander, wider ihre Einenschaft, gu vers einigen, und thut dadurch der Wahrheit, Recht und Billigteit offenbare Gewalt; mas er etwa von neuen Sachen geboret, De oder gelefen und colligiret, das schreibt er . fo bin, obne einines Licht zu haben, das durch er vermogend, ein dem Deutschen Reiche gemaffet Urtheil zu fallen. Gleiche wohl bringt er bie und da Greine und Ralt zu Martte, welches einer, fo in des nen Deutschen Staaterechten einen fichern und ROOFER.

### 300 Benedict Carpzon, der zweekel

und rechten Grund hat, wohl nuren kann. Daß er darauf seine Gedanken auch von den übrigen Carpzovischen Schriften nicht zurucke halte, und die Mangel derselben nicht weniger, als bas Gute darinnen, anzeige, das habe ich schon oben, unter der Nummer 8) einiger massen erwähnet.

13) Vindiciae Pacificationis Ofnabrugenfis et Monasteriensis, a declaratione nullitatis articulorum, arrogantiae Pontificum temerariae praeiudicialium, impudenter satis et audacter attentata ab Innocentio X. Londini (welcher Ort nur erbichtet ift) 1653. in 4. 141 Bogen ftart. hat sich ben falschen Nahmen Ludouici de Montesperato gegeben. Gine Deutsche Ueberfehung, unter der Aufschrift: Rettung des Ofnabruge gischen Friedens wider Innocentii X, Mullis tateerklarung, in 8. ohne Jahr und Ort, boch mabricheinlich ju Frankfurt gebruckt, ift auch vorhanden, aber nicht leicht zu finden. Man febe hiervon Goffmanns Bibl. iur. publ. G. 424. ben Catal. Bibl. Ludewigianae, B. I. S. 686. und 745. bes Placcius Theatr. Anon. et Pfeudon. Th. II. G. 449. wie auch Mut. Bened. Carpzove Differt. de coercitione haerefium 6. 7. 21. 25. 26. 23. mofelbft ihm biefe Abhandlung ausbrudlich zugeeignet wird. Da ber lette ein Bruderssohn des Verfassers mar: so bat er mobil bie juverläßigste Machricht bavon geben tonnen. Thomasius in ber oben Nummer 9. gebache ten Differtation f. 7. unter ber Rote b) ift gleicher Meinung, und glaubt, bag bie Schreibart mit ber Carpzovischen ziemlich übereinkomme.

- 14) Oratio de litibus minimi momenti, magnis impensis agitatis, Lips. 1653. Dressel in seiner Dissert, de Aduocatis, corumque numero restringendo, S. 35. subret sie an. Da sie ben einer senerlichen Doctorpromotion brever Candidaten, unter welchen in dem gedachten Jahre Amadeus Ectolt die gewöhnliche inaugural Disputation vertheidigte, nothig gewesen ist: so muß Carpsov diese Rede kurz vor seinem Abzuge von Leipzig nach Dresden gehalten haben.
- 15) Processus iuris in foro Saxonico, Ienae 1657, 1663. 1667. 1675. 1690. Lips. 1708. in F. Die letzte Ausgabe, welcher nun schwerlich mehe rere folgen werden, erfullt 9½ Alph. Es kann die ganze Arbeit nicht sowohl Abvocaten, als Riche tern, helsen. Paul Baumann hat sich ebenfalls daran gemacht, und eine Synopsin versertiget, welche zu Jena 1684. und abermahls 1694. auf 22. Bogen gedruckt worden ist. Ueber alle bischer angezeigte grossen Werke aber ist Wigand Mollers weitlaustiges, und mit besonderm Fleisse geschriebenes Repertorium rerum, verborum, et notabilium zu gebrauchen. Ein ganzer Foliante, über 15. Alph. start, welcher zu Leipzig 1676. ans Licht trat.
- 16) Peinlicher Inquisitions, und Achts, Proces, Leipz. 1662. 1673. 1693. 1725. und 1733. in 4. Ich habe den letten Abbruck vor mir, welcher aus 1. Alph. 14. Vogen bestehet, und mit einem guten Register versehen ist. Auf dem Litel des allerersten sindet man seinen Nahmen nicht, sondern nur dieses, daß das Buch aus dem dritten Theile der Practicae criminalis zusammen geseht more

worden fen. Indes febe ich teine Urfache, die mich abhalten muffe, ibn felbst als Berfasser zu erkennen.

17) Certa methodus de studio iuris, recte et feliciter instituendo &c. Diese kleine Schrift, kaum von 13. Seiten, ist jeso leicht zu entbehren, da sich seit seiner Zeit der Geschmack im Stubiren so sehr geandert hat. Sie kam erst nach seinem Tode zum Vorscheine, und wurde zu keipzig 1677, der in 12. gedruckten Manuductioni ad vniuersum ius ciuile et canonicum verschiedener Versasser vorgesetzt.

In ber juriftischen Bibliothel bes Lipenius wers ben Carpzoven auch biefe Differtationen zugeeignet:

- a) de emtione venditione, Vit. 1619.
- b) de modis et caussis amirtendi feudum, Lips. 1647. Sie ist aber tein neues Stud, sondern bereits unter seinen Disputationibus seudalibus, und daselbst die achte.
- e) Legati, eiusque privilegiorum, delineatio succincta, Lips. 1649. auf 2½ Bogen. Sie handelt von den Befandten, und stehet in dem nur angeführten Werke auch irrig unter der Rusbric von Vermächtnissen. Es scheinet jes boch, daß sie nicht sowohl Carpzovs, als des Respondenten, Christ. Feyerabendts, Arbeit sen.
- d) de pignoribus et hypothecis, ibid. 1650.
- e) de testamentis ordinandis, 1650.
- f) de modo perueniendi ad imperium Imperatoris Rom. Germanicum, 1652. Sie soll 14\frac{1}{2}\mathbb{B000} gen start senn.

g) Cen-

- g) Centuria Positionum, tutelarum materiam complectens, 1652. auf 9 Bogen. Der Responsent, ein Baron von Blumenthal, giebt sich als Verfasser aus, hat auch zwo turze, vor und nach der Disputation gehaltene, Reben andrucken lassen.
- h) de iure vectigalium, 1652. Eine Abhanblung von \*9½ Bogen, welche der Respondent, nachs mals ein berühmter Rechtslehrer zu Strasburg, Gerh. von Stokken, selbst gemacht hat.
- i) de libello iudiciario, 1652.
- k) de iniuriis, von welcher bas Jahr bes Drucks nicht bengefügt worben ift.

Man fiehet hieraus, bag Carpgoven ein Theil Diefer Schriften gewiß nicht, und vielleicht gar feine babon, jugebore. Sat er jedoch einige berfelben ausge= arbeitet: fo mogen fie wohl von geringer Beschaffen= beit, und einer Stelle in ber Sammlung feiner Differs tationen nicht murbig gemefen fenn. Im allermenige ften ift ber Lutherische, Apostolische, unverfälschte tofes fcbluffel, wiber Mulmanne unverschulbete Rlagen uber ben verfalfchten tofefchluffel, fein' Eigenthum. Diefe Abhandlung murbe von bem Bruber beffelben, Joh. Bened: Carpzoven, einem ansehnlichen Got tesgelehrten, 1654. in 4. herausgegeben, und es hat fich alfo Rufter in ber Erlauterung ber Bilberfamnie lung Mart. Friedr. Seidels G. 143. geirret, ba er diefe Schrift unter die übrigen von Bened. Carps zoven febete.

Progr. Acad. Lips. in obitum B. Carpzonii, 1666. in 4, welches auch in Sam. Langens leichenpredigt auf ihn, nebst ben Personalien, leipz. 1667. in 4. und in Wittens Memoriis Ictor. S. 458. zu lesen ist.

#### XXII.

# Christian Carpzov.

es vorigen Bruber, aus ber zwoten Che fet nes Baters. Die Stadt Colbis, in Meiffen, war ber Ort, und ber 20. April im Jahr 1605. ber Tag-feiner Geburt. Dachbem er eine Beit lang gu Wittenberg ftubiret hatte, besuchte er auch bie Leipzis ger, Die Jenaische, Die Beibelbergische Universitat, und nahm enblich auf ber Strasburgifchen ben Doctortitel an. Ben ber inaugural Disputation bielt er fich unges mein mohl, und ber groffe Benevische Rechtsgelehrte, Jacob Gothofredus, welcher gegenwartig mar, Schrieb ihm barauf ins Stammbuch, bag auch er, une ter allgemeinem Benfalle, ihm mit besonderm Bergnugen jugeboret babe. Er gieng nun nach Wittenberg gurude, mo er burch fleißige Borlefungen, und Pros ceffachen, nicht weniger auswerts, als ju Bittenberg, in guten Credit tam. Man berief ihn alfo fchon 1632. als Professorn ber Rechte auf die Universität zu Frant= furt an ber Ober, und burch Borfchub eines von Knes febech, welcher bas meifte ju feiner Beforderung benge: tragen batte, murbe er jugleich Benfifer ber bafigen Juriften Facultat. Un Diefem Orte aber lebte er nur gebn Jahre, und verwaltete nicht allein, mitten unter ben Kriegsunruben, fein behramt mit moglichfter Treue, Sonbern beschäfftigte fich auch mit Ubvociren. eben in verschiedenen Ungelegenheiten zu Cuftrin geme: fen, als ihn ein herumschleichendes bofartiges Rieber ergriff, und ihm fo beftig jufebte, bag er am 20. Decbr. 1642. baran fterben mußte.

Im Umgange foll er ein fehr verbruflicher, ja faft unerträglicher, Mann gewefen fenn; weshalber feine Che

Ehegattin, eine Tochter bes Kaufmanns, Effenbruschers, zu Golln an der Spree, mit welcher er eine unfruchtbare Che geführet hat, nicht wenige Gedult ben ihm auszuüben genothiget worden ist. Man schreibt dieses theils dem unaushörlichen Anlause dererjenigen, die ihn in Rechtshändeln zu Rathe gezogen haben, theils andern Ursachen zu. Der unten zu nennende Becomann scheinet eine Hercren anzugeben, welche der Grund alles Abscheues gegen seine Frau gewesen sen, und er beruft sich hierben auf Joh. Christian Frommanns Tractat de Fascinatione S. 599. Wer wird ihm aber zu unsern Zeiten bentreten?

Schriften von ihm find nur in geringer Anzahl vorhanden, und schon langst unsichtbar geworden. Sie werden auch wohl jest von keiner Erheblichkeit senn. Raum habe ich eine einzige davon gelesen; die übrigen kenne ich weiter nicht, als aus dem Jocherischen Gelehrten Lerico, welche Unzeige frenlich nicht genau genug ist. Ich will sie angeben, wie ich sie finde.

- 1) Decas Quaestionum de iure consuetudinario, Vit. 1620. 2 Bogen. Eine Probe, Die sich von einem funssehnjährigen Junglinge nicht besser ers warten läßt.
- 2) Centuria iuris controuersi Positionum, Argent. 1630. Sie ist seine inaugural Dissertation.
- 3) Progr. in quo disquiritur: an ad audiendam Iurisprudentiam iuuenis debeat admitti? Frs. ad V. 1632. in 4. Wermuthlich benm Antritte seines sehramts.

u

- 4) de seruitutibus realibus,
- 5) de emphyteusi,

6) de

### Christian Carpzov.

6) de mora,

306

- 7) de donationibus,
- 8) de principiis, auctoribus et auctoritatibus Legum humanarum. Alle diese Dissertationen scheie net er zu Frankfurt gehalten zu haben. Ich weis jedoch das Jahr des Drucks nicht anzugeben. Sie stehen in dem Leipz, Gelehrten Lericon.
- 9) Track. methodicus de iure personarum, Frf. ad V, 1636, in 4.

Io. Christoph. Becmanni Notitia Vniuersitatis, Franco-surtanae in Analectis de vitis Professorum, p. 210.



XXIII

#### XXIII.

# August Carpzov.

bgleich bieser lekte Sohn unter benenjenigen, wels die Bened. Carpzoven, ben ersten, überlebt haben, sich ebenfalls nicht auf einer solchen Seite barstellet, wie gemeiniglich ersobert wird, wenn Jemand in den Jahrbuchern der gelehrten Republic das Andensten seines Nahmens zu erhalten wunscht: so ist er doch aus einem andern Gesichtspuncte höchstmerkwurdig, und scheinet mir gleichsam zuzurusen, daß ich ihn nicht stillschweigend übergegen möge.

Much er betrat zu Colbis 1612. am 4. Junius bent Schauplag ber Belt, und hatte ein fo gludliches Bes nie, bag er bereits, vom vierzehnben Sahre feines 21= ters an, ju Wittenberg, Leipzig und Jena bie acabes mifchen Studien treiben tonnte. Mur handelte er nicht nach der Gewohnheit unferer Zeiten, ba bie meiften ges lehrt genug ju fenn glauben, wenn fie innerhalb bren Jahren ihre Brobcollegien geenbiget babeu. fen alsbenn nach Saufe, und wie billig mare es nun, baß ihnen ihr Baterland einen einträglichen Dienft ente gegen brachte, und bamit ben angemenbeten Gleis bes lobnte! Den ichonen und philosophischen Wiffenschaf= ten allein opferte Carpzov feche ganze Jahre auf, und fast eben fo lange lies er fich bie Erlernung ber Rechts. gelehrfamteit angelegen fenn. Cobald, als er bie Unis verfitat, Stubirens wegen, verlaffen hatte, zeigte fich ihm erwunschte Belegenheit, eine practifche Renntnis in Deut: fchen Staatsfachen ju erlangen, und eben baburdy ju funftigen boben Ehrenamtern ben Beg gu! bahnen. Bu Regensburg murbe 1636. ein Churfurstentag anges 11 3 fest,

fekt, auf welchem Ferdinand der britte zum Römischen Könige erwählet werden sollte. Sein altester Bruder, Conrad Carpzov, mußte als Chursächsischer Abges sandter dahin gehen; er nahm ihn also mit sich.

Nach ber im folgenden Jahre geschehenen Ruckkunft gaben ihm die altern Brüder den Rath, sich um die Abvocatur benm Hofgerichte zu Wittenberg zu bes werben, welche ihm auch nicht abgeschlagen wurde. Er lies sich nun 1638, vor allen Dingen von der dasse gen Juristen Facultät den Doctortitel ertheilen, und machte zugleich den Anfang, vermittelst privat Vorles sungen, jungen Studenten zu dienen. Ein besonderer Umstand zog ihn jedoch bald von dergleichen Geschäft ten ab.

Denn ber bamahlige machtige Dberhofprebiger zu Dresden, Matthias hoe von hoenegg, wollte seine benden Sohne, die bereits auf Universitäten gewesen waren, in der Rechtswissenschaft genauer unterrichten lassen, und hierzu wurde Carpzov ausersehen. Man trug ihm zwar unterdessen ein juristisches behramt zu Wittenberg an; allein er bedankte sich dafür, ohne Zweisel auf Vorstellung des Oberhofpredigers, welcher ihn dagegen benm hofe so empsohlen zu-haben scheint, daß er zu verschiedenen Verrichtungen gebraucht wurde.

Mit guter Bewilligung bes Chursachsichen hofes nahm er 1644. von dem Grafen, Joh. Martin, ju Stolberg die Bestallung eines Raths an, und hatte in ber turzen Zeit seines dasigen Aufenthalts das Gluck, die wegen der landestheilung zwischen berden Gräflischen Brudern entstandenen Mishelligkeiten aus dem Grunde zu heben.

Mitte

Mittlerweile hatte man Carpzoven eine Stelle im Leipziger Schöppenstuhle und Oberhofgerichte zuges dacht Sein Graf sahe bieses ungerne, und hoffte ihnben sich zu behalten, wenn er ihn zum Canzler ernens nete. Allein er war nicht auf andere Gedanken zu brinz gen, vielmehr schon im Begriffe, sich zu Leipzig verspflichten zu lassen, als er eine neue Veränderung seise ner Lebensumstände erfuht.

Denn im Julius 1645, murbe er murklicher Sofrath bes Bergogs, Friedrich Wilhelms bes andern, ju Sachfen Altenburg, welcher ihn fofort als zweeten Ges fanbten, in Begleitung eines von Thumshirn , ju ben Beftphalifden Friebenstrattaten abschickte. Ende berfelben nahm er 1649. bie Canglerbedienung ju Coburg, einer bamable noch ju Altenburg gehörigen Landesportion, an, und gieng im folgenden Jahre! unter bem Character eines gevollmächtigten Abgefande ten, nach Murnberg, bamit er ben ben Grecutionstractas ten bas Intereffe feines Berrn beobachten mochte. In gleicher Birbe mohnete er 1653. und 1654. bem Reichs tage ju Regensburg ben; barauf aber hatte er faft jabre lich anbere wichtige Befanbichaften und Commigionen' ju verrichten, ob es ibm gleich fonft an vielen mubfas Denn ju Coburg mar men Beschäften nicht fehlte. er nicht nur Cangler in ber Furftlichen Regierung fons bern auch Confistorial Prafibent, Protoscholarch bes acabemischen Gymnafii, und Aufseher über bie Cam= mer, folglich batte er ben nabe eben fo viel Burbe, als ein ehemabliger Statthalter bafelbft.

Nachdem der lette Herzog zu Altenburg, Friedrich Wilhelm der dritte, 1672. sehr frühzeitig verstorben, und nun durch die Succession dieses Furstenthum an Gotha gefallen war, wurde allda von dem Erbprinzen, U 3

Ernft bes Frommen, Friedrichen bem erften, und feis nen noch übrigen fechs Brudern ein gemeinschaftliches Regierungscollegium aufgerichtet, wozu fie auch Carps Boven verlangten. Er mußte also nach Getha gieben, mo er bis ins Jahr 1680. verblieb. Bu diefer Zeit tam bas Fürstenthum Coburg an ben Bergog Albrecht, vermittelft eines bruderlichen Erbvergleichungs Receffes. ben welcher Gelegenheit Carpzop theils Ulters, theils auch wohl anderer Urfachen megen, alle bisherige Chs renstellen niederlegte. Dur Die Bestallung eines Bers Joglich Gothaifchen geheimen Raths vom Saufe aus behielt er, jugleich aber murbe ihm erlaubt, nach Cos burg jurucke ju geben. In biefer Stadt, welche ibm porzüglich lieb war, bediente er fich einer gewünschten Ruhe, und beschloß seine Laufbahn am 19. November 1683. als er fast die Balfte bes 72sten lebensiahres ers reicht batte.

Bon feiner Gemablin, einer gebohrnen Untels mannin, aus Leipzig, welche er sich 1650, antrauen lies, bat er verschiedene Leibeserben, nehmlich eine Toch= ter und feche Sohne, hinterlaffen. Diefe find meis ftens ju ziemlichen Bedienungen im burgerlichen und militar Stande gelanget. Doch haben fie fich ben weis tem nicht so verbient gemacht, als ihr wurdiger Bater, welchen die Unterthanen bes Rurftenthums Coburg mit. ben größten lobfpruchen bezeichnet haben. Durch ben brengigiahrigen Krieg, woran niemand ohne Schaus bern benten muß, mar folches aufs aufferfte vermuftet Seine Beschicklichkeit aber, mit unermubes morben. tem Gleiffe verbunden, fand bald murtenbe Mittel, bie gute Ordnung in Civil: Rirchen: und Schulfachen wies ber berguftellen. Er mar eg, welcher bie Erbauung eis ner Rirche auf bem Gottesacker vor Coburg beforberte, wozu er felbst eine betrachtliche Summe Belbes bergab. Zaus

Taufend Gulben schenkte er zu besserer Unterhaltung armer Pfarr: und Schulwittwen, und legte den ersten Grund zu einem beständigen Fiscus für dieselben. So hat ihm auch das academische Gymnassum eine Frezistelle im Convictorio zu danken. Mehr Proben seis ner Gutthätigkeit übergehe ich mit Stillschweigen, Sie flossen alle aus einer wahren Gottesfurcht, die das einzige Ziel ben seinen Handlungen war.

Nach bem Erempel seines Brubers, Benedice Carpzove, hatte er die heilige Schrift täglich in handen, und er soll sie vom Jahre 1655. an vier und manging mahl gang durchgelesen haben.

Seine Gelehrsamkeit ist besonders im Sachsischen Staats und burgerlichen Rechte ausnehmend groß geswesen, od er gleich weder Zeit, noch Gelegenheit, gezhabt hat, die Druckerpressen mit Buchern zu beschäftigen. Dassenige, was von ihm, als einem Rechtsgeslehrten, vorhanden ist, bestehet nur aus wenigen Dissputationen, und da sie Erstlinge eines noch sehr jung gen Mannes sind; so hat man sie längst aus der Reihe academischer Abhandlungen ausgeschlossen, welche sorgsfältig aufgehoben zu werden psiegen. Indes ersodert es doch mein Plan, seine Schriften nunmehr zu erzählen.

- 1) Diff. de legatis et fideicommiss, Vit. 1632.
- 2) Diff. de legitimatione; seu modis liberos illegitimos efficiendi legitimos, Vit. 1634. Auf 4 Bogen.
- 3) Diff. de propinquitate, matrimonio aduersante, Vit. 1638. Seine Doctor Disputation, wels the er, wie die benden vorhergehenden, unter 11 4

Conr. Carpzove, feines Bruber, Borfige ge-

4) Der gecreuzigte Jesus; ober Betrachtung ber heil. Pasionshistorie, zu anderer Christen Dienst mitgetheilet, Coburg 1679. in 8. und, mit vors gesetztem Nahmen des Verfassers, eben daselbst 1713. in 12. auf 12. Bogen.

Er foll auch einen ziemlichen Theil berjenigen Staatsschriften verfertiget baben, welche im Rahmen bes Coburgifchen Bofes, mabrent feines Cancellariats, ans licht gestellet worben finb. Es hat fie aber nies mand befonders angezeigt; baber bin ich nicht im Stans be, mich hieruber beutlicher zu erklaren. Eben fo mes nig weis ich bie von ihm abgefaßten, aus vielen Banben bestehenden Protocolle und Lagebucher zu beurtheis len. Gein eigenhandiges Diarium über Die volligen Murnbergifchen Erecutions Tractaten bat Job. Gottfr. bon Meiern ehemahls gelefen, wie aus ber Borrebe jum Bande I. ber Murnb. Friedens Erecutionshandluns gen G. 34. ju erfeben ift. Er rubmt zugleich beffelben Bollstandigfeit. Da biefe Sachen in ben Gachsischen Archiven flegen werben : fo fommt vielleicht noch ein Belehrter baruber, welcher ben wichtigften Inhalt bers felben befannt macht.

Ludwigs Ehre bes Casimiriani academici zu Coburg, S. 170—176. bes II. Theils, welchen Albr. Meno Deupooutenn versertiget hat. Ich. Henr. Fruts Progr. de vita et meritis Aug. Carpzouii, Cancellarii, et ad Pac. Westphal. Legati, Gothae 1750. in 4.

#### XXIV.

# August Benedict Carpzov.

ein Bater, Johann Benedict Carpzov, auch ein Gohn Benedicts bes I. und Bruder bererjenigen, welche bisher ber Wegenstand meiner Bemubungen gemefen find, lebte als Doctor und Profef. for ber Theologie ju Leipzia, und farb 1657. war ber Cohn am 2. Novemb. 1644. gebohren. feiner guten Erziehung murbe nichts gesparet : baber tonnte er gar bald bie academischen Borlefungen in feis ner Beburtsftadt mit Rugen besuchen, wozu er auf ber Thomas Schule von Briedr. Rappolten, und andern, genug ausgerüftet worden mar. Der allgemeine Rubm. welchen fich bie bamahligen Rechtslehrer ju Jena ers worben hatten, rief feinen Bleis 1662. babin, und vers Schaffte ibm die befte Belegenheit, ben taglichen Unters richt eines Richters, eines Struve und falcfners ju genieffen. Im folgenben Jahre fehrte er nach Leipzig juructe, und als er auch baselbst feiner brens nenben lehrbegierbe unter ber Unführung Ge. Tob. Schwendendorffere und Jacob Borne, ein Gnuge geleiftet hatte: fo glaubte er, bag er nun auf ben juris ftischen Doctorbut Unspruch machen fonnte. ihn im Jahre 1667, und stellte gleich nach feiner Promotion einige privat Vorlesungen an. 3ch bin weit bavon entfernt, ben Benfall in Zweifel zu ziehen, wels chen ibm eine reigende lebrart jumege gebracht haben Allein mir icheinet biefes eben fo menig, als ein Paar gehaltener Disputationen, hinlanglich gewesen gu fenn, bag er bereits 1669. eine Profefforstelle verbienet haben follte. Gleichwohl schlug ihn die Universität mit por, und ber Churfachfifche Dof ernennete ibn baju. 11 5

Das groffe Unfeben feiner Familie hatte gang gewiß teis nen geringen Ginfluß in bie Cache.

Es fehlet nicht viel an zwenhundert Jahren, feit welcher Zeit auf ber Leipziger hoben Schule allemahl ein Professor ber Titel de Verb. Signif. et Reg. Iuris ges fest worben ift. Unter benenjenigen, melde aus ber Juriften Facultat zu bem Concilio ber Professoren gebos ren, folglich barinne Gis und Stimme haben, ift er, pach ber alten Stiftung, ber funfte und lette. Stelle trug Carpzov, ben entstandener Vacanz, bavon. Er übernahm fie mit einer gewöhnlichen Rebe, welche Carl Otto Rechenberg, \*) ber gelehrten Musführung wegen, gerühmt bat. Gie ift nicht ans licht getreten; man fann alfo feine genauere Unterfuchung ans ftellen, ob ber bamablige Unnalifte, beffen Rachricht Rechenbertt vor Augen gehabt zu haben icheint, mehr gur Freunbichaft gegen ben Rebner, ober jur Babrs beit, geneigt gemefen. Es fen nun aber, wie es wolle, Dieses bleibt immer gewiß, daß Carpzov barauf feinen Eifer verdoppelt habe, fich bes ihm anvertrauten lebre amts murbig ju machen. Er rudte baber in furger Zwischenzeit weiter hinauf, bis er endlich 1705. ber meete

Graui et crudito filo, fcbreibt er in feinem Programma de orig. et historia Professionis de V.S. et R.I. eiusdemque Professoribus in Acad. Lipsiensi, Leges nostras ciuiles, quas tam ex populi plebisque Romanae constitutione, quam Praetorum iurisdictione, Senatusque audoritate, Prudentum item interpretatione, Principum denique Sanctionibus, ex Iultiniani mandato in vnum corpus congestas habemus, omnes solida aliqua et naturali ratione niti, nec ex vana, opinione profe-Etas, aut fine ratione excogitatas esse, quod multi ex male intellectis Iuliani Neratii locis putarent, demonftrabat.

weete Professor, und jugleich Domherr zu Merseburg, wurde. Auffer diesen Stellen gelangte er auch 1676. zum Assessor in der Juristen Facultät; 1679. zum Syndicate ben der Universität, welches er jedoch nach neun Jahren niederlegte; 1684. zu Sis und Stimme im Leipziger Consistorio, und 1685. im Oberhosgerichte. So viele Ehrenamter hat Carpzov mit aller dazu nöttigen Geschicklichsteit verwaltet, die er sich am 4. März des Jahres 1708. dem unvermeidlichen Schicksale der Sterblichen unterwersen mußte. Noch ein paar Worte muß ich von seinem häuslichen Leben sagen. Er nahm 1669, eine gebohrne Planckin zur She, deren Vater ein angesehener Kaufmann in Leipzig war. Mit selbiger hat er drep Töchter und einen Sohn gezeugt, welcher aber todt auf die Welt gekommen ist.

Ban seiner juristischen Wissenschaft sind weiter keine Zeugnisse, als in verschiedenen kleinen Schriften, vorhanden, die saft alle eine mehrere Erläuterung ges wisser Materien im civil Nechte zum Endzwecke haben. Sind sie gleich nicht so beschaffen, daß man Ursache hatte, ihrem Versasser eine erhabene Stufe unter seis nen Mithrudern anzuweisen: so werden doch practische Nechtsgelehrte auch in den jezigen Zeiten sich derfelben mit Nuben bedienen konnen. Ben einigen ist aus den wiederholten Abdrucken zu schliessen, daß es ihnen an Käusern nicht gesehlt haben musse. Meine keser seben nach dem folgenden Verzeichnisse, was dieser Carpzov geschrieben habe.

- 1) Diff. de pignore, Lips. 1663. 2. Bogen, unter Barth. Leonh. Schwendendorffers Borsfige.
- Diff. de reuocandis his, quae in fraudem creditorum alienantur, ibid. 1666. 3, Bog. Sie

### 316 August Benedict Carpzov.

ift ju Erlangung ber Doctorwurde von ihm ges halten, auch 1672. wieder aufgelegt worden.

- 3) Progr. de naeuis, titulo de Reg. Iur. immerito affifis, 1669. Zum Antritte seines ersten Lehrs amtes.
- 4) Diff. de iure diuidui et indiuidui circa personas, res et actiones, 1670.
- 5) Progr. de veteri modernaque docendi discendique iura ratione, 1671. Er mußte bieses auss fertigen, als er Professor ber Institutionen ges worden war.
- 6) Diss. de iure postliminii, 1672.
- 7) Diff de iure Weichhildorum, 1672, auf a. Bos aen, auch 1742. Im lekten Cavitel handelt er befonders von bem Beichbilde ber Stadt Leipzig.
- 8) Diff. de commendatione, 1674.
- 9) Diff. de observantia, 1674.
- 10) Diff. de coercitione haeresium, 1674. 5. Bos gen fark. Der Respondent, Wolft. Gabr. Pache'b' von Gebat, hat sie entworfen, Carps 30v hingegen die letzte Hand baran gelegt, und ihr die rechte Gestalt gegeben, wie jener im §. 43. aufrichtig gestehet.
- de pact. 1675. 27. Bogen.
  - 12) Diff. de restitutione in integrum minorum, 1675.
  - 13) Diff. de obligationibus, 1676.
  - 14) Diff. de cambiis, 1677. 4. Bogen, und abets mable 1717.

15) Diff.

- 15) Diff. de clausulis, libellis actionum adiici solitis, 1677. auch so start.
- 16) Diss. de iure patrumfamilias, 1677.
- 17) Dist. de Protocollo, 1677.
- 18) Diff. de infantibus expositis, 1677. Ein neuer Abdruck auf 3. Bogen erfolgte baselbst 1702.
- 19) Diff. de iure circa aërem, 1677. 5. Bog.
- 20) Diff. de bonis vxorum receptitiis, 1678.
- 21) Diff. de blasphemia, 1678. 2. Bogen.
- 22) Diff. de praecipuis rusticorum privilegiis, 1678. Sie soll 1718, wieder aufgelegt worden fenn. Menerer Zeit ist solches zu Jena auf 5.200 gen, ohne Anzeige des Jahres, geschehen.
- 23) Diff. de iure aggratiandi, 1678.
- 24) Diff. de Eremodicio, 1678. 3. Bogen.
- 25) Diff. de confessione legali, 1679. 21. Bogen start.
- 26) Diss. de expromissione, 1679.
- 27) Diff. de iure Fisci circa bona, ob defraudatum falsa professione censum in commissum cadentia, 1680. 4½. Bogen.
- 28) Miscellanene iuris Positiones, 1681. 3ch tann ben Inhalt nicht sagen, weis auch nicht gewiß, ob diese Arbeit ihm zugehöre, ober bem Respondenten.
- 29) Parentalia in obitum Ge. Tobiae Schwendendörfferi, 1681. Ein Foliobogen, melden man in ben Runeralien auf biefen Rechtsgelehrten finbet. Sie ist eine kurze Parentation, und enthalt bie guten Eigenschaften bes Verstorbenen in einem ziemlich Lateinischen Ausbrucke.

30) Diff.

### 318 August Benedict Carpzob.

- 30) Diff. de obligationum qualitatibus, occaf. L. 44. D. de oblig. et act. 1685.
- 31) Diff. de condictione ex moribus, 1685. 21. Bogen.
- 32) Diff. de quaestione: quatenus forenses obligentur Statutis alienae ciuitatis? 1685. Sie füllt 4. Bogen aus.
- 33) Diff. de transportatione mortuorum per territorium alienum, 1690. und vom neuen bafelbit 1724. auf 6. Bog. Christian Siegfr. gritsch war ber Respondent. Ein ungludlicher Cohn bes bekannten Schwarzburg Rubolftabtifden Cange lers, Abasv. Frieschens. Mit Benbulfe vies ler anderer hatte er 1699. ju Schiffbedt; ber Samburg, falfdie Munge gemacht, worüber er aber ertappet, und nach bein Umte Reinbeck in Bermahrung gefchleppet wurde. Bier fand er Mittel ber Tobesftrafe ju entflieben, und nach Colln am Rheine zu kommen, wo er ein Monch geworben senn foll. Mollers Cimbria litterat. Band II. S. 209. Wer bie gange angeführte Abhandlung recht grundlich verstehen will, ber muß Chr. Ludw. Crelle schone Differtation gleichen Inhalts baben nachlefen.
- 34) Progr. de recta Ictorum, speciatim Aduocatorum, aestimatione, 1693. 1. Quartbogen.
- 35) Diff. de eo, quod iustum est circa destructionem et ruinam, 1693. Sie ift 41. Bog. start.

Unter feinem Borfibe find zwo Differtationen gehalten worden, von welchen es gewiß ift, daß man fol-

### August Benedict Carpzov.

de nicht in die Reihe feiner Schriften fegen burfe. Die eine

de iudicio Imperatoris extraordinario vom Jahre 1675. hat Gottfr. Barth verfertiget, und fie stehet nun auch in desselben zusammen gebrucken Dissertationen. Die andere

de iure braxandi vertheidigte Conr. Ant. Schnarmacher 1679. und lies sie hernach zu Wittenb. ohne Benfügung des Jahres, jedoch unter seinem Nahmen, auf 6. Bogen wieder abdrucken.

Progr. funebre Vniuerstat. Lipsiensis An. 1708. in J.



#### XXV.

# Friedrich Benedict Carpzov.

Dit diesem endige ich ben weitlauftigen Artifel von L ben Rechtsgelehrten aus ber Carpzovischen Familie. Er fam ju Zittau am 21. Det. 1702. Gein Bater, Johann Benedict, ein auf bie Welt. Sohn des ehemabligen Churfachfischen Oberhofpredis gers ju Dresben, Samuel Bened. Carpzovs, melder bes vorhergehenden Leipziger Juriften Bruber mar, bat fich mit ben Analectis Fastorum Zittauiensium, und bem Chrentempel merkwurdiger Untiquitaten bes Marggrafthums Dberlaufis, unter ben Befchichtichreis bern befannt gemacht. Bu biefer Beit, ba ber Cobn gebohren murbe, lebte er als Syndicus bes Bittauifchen Magistrats, barauf aber erhielt er jugleich 1713. ben Character eines Ronigl. Pohlnifchen Commisionsraths, und endlich 1731. Die Eransamtmanns Stelle ju Wittenberg, wo er 1739. verstarb. Die Allern. Machr. von jurift. Buchern, B. I. G. 342. ergablen feine Lebensumftanbe mit mehrerm.

Friedr. Bened. Carpzov bereitete fich auf bem Enmafio seiner Geburtsstadt zu ben Universitätsjahren vor, welche er von 1722. an zu Wittenberg, und alstenn zu leipzig, ben schonen Wissenschaften, nebst der Rechtsgelehrsamkeit, widmete. Am ersten Orte trugen unter andern Joh. Wilh. Berger, Spener, Joh. Friedr. Weidler, Krause und Mencke; am ansbern aber Lüder Mencke, Carl Otto Rechensberg, Joh. Flor. Rivinus, Dinckler, und Joh. Gottfr. Bauer das ihrige zu seiner Politur rühmslichst ben. Als er die gewöhnlichen Studien geendiget hatte, lies er sich 1726, vom Rathe zu Zittau zum öffentlis

fentlichen Notarius machen ; 1727. aber murbe er Amts: abvocat in ber laufis, und 1731. im gangen Churfurftenthume Sachfen. Bu mehrerer Beforberung feines zeitlichen Bluds nahm er am 12. August 1735. bie Doctormurbe in ben Rechten auf ber Wittenbergischen hoben Schule an, und nun fuchte er theils burch vers Schiedene Borlesungen, theils burch fleißiges Disputis ren, fich ju einem gehramte ben Weg zu bahnen. Geine Beschicklichkeit blieb bem groffen Munchhausen, bem Sannoverischen Staatsminister und Macen, nicht ver-Er both ihm also im Junius 1739. ein juris ftisches Professorat, auffer ber Ordnung, auf ber Unis versität ju Gottingen mit einem jahrlichen Gehalte von zwenhundert Thalern an, wie ich folches aus Carpzovs eigenhandigem Briefe an Doctor Dal. Ernft Los Schern, unter bem 7. Julius, barthun fann.

Immittelft hatte ihn bie Juriften Facultat ju Wit tenberg unter ihre aufferorbentlichen Mitglieber aufge nommen. Diefer Umftand, bie Soffnung, bag er ben bafiger Universitat eine folche Stelle, wie ju Bot tingen, obicon anfangs ohne Befoldung, betommen murbe, und bie Begierbe, fich lieber in feinem Baterlanbe, als andersmo, nuglid ju maden, bewogen ibn, ben Sannoverischen Beruf auszuschlagen. es icheinet ihn biefes, nach einem andern Briefe von feis ner Sand ju urtheilen, in ber Folge ber Zeit gar febr gereuet ju haben. Erft gegen bas Enbe bes Jahres 1742. tonnte er bie ziemlich lange vorher erhaltene Profegion bes Matur- und Bolferrechts antreten, nachbem ihm unterbeffen verichiebenes Unangenehme begegnet Dach aller Wahrscheinlichkeit bat er fich burch einen groffen Sang jur Gatire, welcher auch aus einigen Schriften erweislich ift, ben ber Universitat Feinbschaft jugezogen, und ohne Borfichtigfeit Perfonen, bie ihm fchaben

### 322 Friedrich Benedict Carpzov.

Schaben tonnten, angestochen. Gelbit fein Bater foll barüber mit ihm gar nicht zufrieden gemefen fenn. bem nur gebachten Briefe flagt er, feiner fchlechten Ums ftanbe megen, ungemein; befonbers aber führt er an, fein neues Unit fen gang ohne Behalt; mit privat lebre ftunden tonne er nichts verdienen, da bie Studenten gu Wittenberg bamable gewohnt maren, nichts zu bezahe len; in ber Juriften Facultat habe er ichon über bren Jahre umfonst arbeiten, und bas Wenige aus feines Baters Berlaffenschaft vollig jufegen muffen. Urfachen halben bath er am Sofe ju Dresben um bies jenige Penfion von 170. Rthl. welche bem im Geptbr. 1742. verftorbenen Professor, Job. Matth. Safen, aus bem Deifinifchen Procuraturamte angewiesen maren.

Ob er in seinem Gesuche glucklich gewesen sen, bas ist mir nicht bekannt. Geseht aber, baß er dieses Gnas dengeld wurklich erhalten hat: so ist es ihm doch nicht lange zu statten gekommen. Denn der Tod riß ihn 1744. im October aus allem Elende dieses Lebens, als er das 42ste Jahr seines Alters noch nicht ganz erreicht hatte.

Die Rechtswissenschaft erlitte baburch einen beträchte lichen Berlust. Schon die von ihm hinterlassenen Schriften, worinn auch eine ftarke Neigung zur Philologie und litterar Historie hervorblickt, legen zur Gnüge an den Tag, wie viel Gutes sein Genie wurde ausgerichtet haben, wenn er in einem bequehmern Zustande ges wesen, und nicht so frühzeitig aus der Welt abgesodert worden ware. Einer meiner werthesten Gonner, welcher ihn gar wohl gekannt hat, schildert seinen ganzen Character, und ich bediene mich hier der gutigst eröffneten Gedanken. Carp300 war ein frommer Jurist, treu

treu und aufrichtig in seinen Geschäften; munter und angenehm im Umgange, nur in den lesten Jahren des Lebens nicht, da er, wegen seines schwindsüchtigen Sorpers, überaus eigensinnig und verdrüßlich wurde; er pflegte aber auch ohne Ueberlegung gern über andere zu spotten. Der Bau und die Stellung seines Leibes hatte nichts, das gefallen konnte, wenn man ihn zuerst sahe, oder mit ihm sprach; und die einem Lehrer so nörtige Deutlichkeit, Lebhastigkeit und gute Art, mit jungen Leuten umzugehen, sehlte ihm ganz und gar ben als ler Gelehrsamkeit, welche ihm nicht abzusprechen ist. Deshalben hatte er sehr wenige Zuhörer.

Fast alles, was er herausgegeben hat, verdienet gelesen zu werben. Ich will jedes Stud besonders nennen.

- 1) Diss, duae de eo, quod iustum er consultum est circa nuprias personarum diversae religionis, Vitemb. 1735. auf 14. Bogen. Die erste hielt er, zur Erlangung ber Doctorwürde, unter Joh. Gottfr. Krausens Vorsige. Die andere hins gegen vertheibigte er selbst als Prases, wenige Wochen barauf. Sie sind bende 1750. 16. Bos gen start abermahls gedruckt worden. In den Wittend. Actis Ictorum, Th. 6. S. 474. stes het eine umständliche Recension davon, woraus diejenigen, welche diese Abhandlungen nicht gleich ben der Hand haben, die vernünftigen Gedanten des Verfassers mit einem Blicke übersehen können.
- 2) Diff. de Murcis, von Poltrons, Vit. 1735. 3. Bog. Murci werben teute genennet, welche sich felbst-einen, ober mehrere, Finger abschneis £ 2 ben,

# 324 Friedrich Benedict Carpzov.

ben, bamit fie feine Solbaten werben burfen. Es ift eine mit artigen philologischen Ummerkungen burchwebte Schrift.

- 3) Diff. de crimine Residui, ex Mandato Electorali Saxonico anni 1705. vom anvertrauten Gusthe, vindicando, ibid. 1736. Sie sult 6. Bosgen aus, und wird in den grundlichen Auszusgen aus den neuesten jurist. medicinisch shistor. physical und mathemat. Disputat welche zu Leipzig 1736. in 4. gedruckt worden sind, St. 5. S. 313.—319. recensirt.
- 4) Vindiciae Carpzouianae, siue sententiae atque opiniones b. Bened. Carpzouii, illustris quondam Icti Saxonici, a dissensu modernorum Ictorum vindicatae, 1736. Zwo Dissertationen von 4½. Bogen.
- 5) Diss. de poena excisionis, iure positivo yniversali in incestas nuptias statuta, 1738. 5 Bogen. Er hat zugleich eine historische Nachricht de fatis matrimoniorum illustrium eins generis eingerückt, ben welcher aber hin und wieder grundliche Erinnerungen Statt sinden. Wie denn auch manche seiner übrigen Sate noch wichtigen Zweiseln unterworfen zu senn scheinen, ob schon überhaupt dem Versasser eine gute Besanntschaft mit der heiligen Schrift, und den Jüdischen Alterthumern, gar rühmlich ist. Die Noua Acta Ictorum, welche eine Fortsetzung des oben angeführten Witstenbergischen Journals sind, enthalten S. 155—175. einen weitläuftigen und genauen Auszug aus dieser gelehrten Arbeit.

6) Diff.

- 6) Diff. de ficta necessitate Scabinorum in caussa criminali, quae delegatur Commissariis Principis, 1739. 3\frac{1}{2}. Bogen. Eine merkwürdige Anquisition in Forstsachen veransassete biese Abshandlung, welche aus den Deutschen Rechten und Alterthümern nicht wenig etlautert worden ist.
- 7) Stricturae in Ioh. Ge. Pertschii Tract. vom Recht ber Beichtftuble, Frf. et L. (ober vielmehr ju Wittenberg,) 1739. 6. Quartboaen. Dabme ftebet nicht auf bem Titel; bod mirb er in bem Catalogo Biblioth. Loescherianae, Band III. G. 526. als Berfaffer genannt, und eben biefes haben mich auch andere zuverläßige Belehrte versichert. Er beleuchtet ben Gab, welchen Dertich behauptet, bag nach bem Tobe ber Upoftel fein Diener bes gottlichen Worts bas Recht gehabt babe, Gunbe ju vergeben, fich auch beffelben in unfern Zeiten nicht anmaffen tonne. lies bagegen 1740. ju Silbesheim in 4. brucken: Grundliche Vereteidigung der Lehre von der Macht, Sunde zu vergeben, daß folche unter diejenigen auffevordentlichen Gnas bengaben zu rechnen sey, welche denen Apo= steln von Christo mittetheilt, auch von ihe nen allein ausgeübet worden. Wobey die alfo genannten Swicturen, welche wider fein Buch vom Recht ber Beichtftuble von eis nem Ungenannten einneffreuet werden wollen, bescheidentlich abgewiesen wers Diefer fleine Scharmubel bat feinen bef-Den. tigen Rrieg nach fich gezogen.
- 1) Progr. de iure Proedriae naturali, 1742. Dats unter rechnet er bas mannliche Geschlecht; eine X 3 schone,

### 326 Friedrich Benedict Carpzov.

schone, ansehnliche Leibesgestalt, nehft vortrestis den Gemuthsgaben, und ein durch Erfahrung gesehtes Alter; doch raumet er ein, daß bergleis den naturliche Borzuge in Gerichtsstaten ohne alle Wurtung sind.

- 9) Oratio de co, quod in iure Proedriae ridiculum eft, von lacherlichen Rangstreiten, 1742. Bende Schriften, welche ber Untritt feines lebr= amtes erfoberte, lies er auf g. Quartbogen jus fammen brucken. Sie murben zu Bittenberg 1753. wieder aufgelegt. Die Rebe besonders ift anges nehm zu lefen. Er ftellt bas lacherliche bes Rangs ftreites in Unfehung ber Perfonen, ber Zeit und bes Orts, imgleichen ber Art und Weise, wie ein Rang gefucht wird, mit vieler Frenmuthig: Aber bie baufigen Stellen ber Alten, bie er fast auf allen Geiten eingeflochten bat, zeigen einige Pedanterenen an, und bringen ben Rebner in ben Berbacht, bag er fie recht forgfältig jus fammen gesucht, und in gangen Schaaren gleichs fam aufgebothen haben um nur ben Ruhm einer groffen Belefenheit zu erjagen. Das meifte, mas er hier Schreibt, ift ein mabrer Cento. Beridie bene Ausbrucke find auch bem Wohlstande nicht Gie hatten wegbleiben follen. vielleicht ift ber gute Mann bamabls nicht in folder Gemutherube gemefen, welche jum Schreis ben, und ju einer genauern Wahl ber Bebans ten, erfobert mirb.
  - 10) Diff. de Aλλοτειοεπισκοπία letorum, 1743.
    5 3. Bogen. Unter biefem Worte verstehet er ben Fehler bererjenigen, welche sich in frembe, sie nichts angehenbe, Sanbel mischen. Er richtet aber seine Augen

Augen allein auf die Rechtsgelehrten. Ausser Gesetzeber, dem Kapser Justinian, geben Adam Traziger, Nicol. Crell, Lugo Grostius, Chr. Thomas, Joh. Phil. Odelem, Joh. Lorenz Fleischer, Joh. Ge. Perrsch, Joh. Sam. Stryk, Joh. Phil. Treiber, Franz Ernsk Voigt, Joh. Pet. von Ludes wig, Joh. Wolfg. Trier, und der noch les bende höchstwerdiente Herr Etatsrath von Moser, die Benspiele ab, deren er sich zur Erläuterung bedient. Der lehte aber hat ihm 1744. in einem Prologo galeato, welcher seinen Opusculis academicis vorgeseht worden ist, auf die gemachten Borwurse gar lebhaft geantwortet.

An ben brenen ersten Theisen der Wittenbergis schen Actor. Ictorum, die 1734. angefangen wurden, und alsdenn an den darauf erfolgten Nouis Actis Ictorum hat er vieles gearbeitet: hingegen ist er mit dem Systemate iuris diuini, cum positiui vniuersalis, tum particularis forensis, welches Wert er unter den Handen den gehabt hat, nicht fertig geworden.

Gottl. Aug. Jenichen unparthenische Nachriche ten von bem leben und Schriften ber jettlebenden Rechtsgelehrten, S. 28.

XXVI.

#### XXVI.

# Gerhard von Mastricht.

er Grogvater dieses in der Republic ber Gelehrten wohl befannten Dlannes bies Cornelius, und flammte von ber G'Coningischen Familie ab. Er hatte feinen Aufenthalt ju Mastricht. Als aber bie Spanier bie Evangelische Religion in ben Diebersanben ganglich auszurotten fuchten, und er berfelben auch gus gethan mar, mußte er bie Stadt verlaffen. Er begab fich auf der Flucht nach Colln am Rheine, und nahm ben Bunahmen Mafricht an, welchen feine Rach: tommen jum Undenfen benbehielten. Thomas, ein Cohn beffelben, murde allba Prediger ber reformirten . Gemeine, und war mit Johannen le Plancq, ber Tochter eines Burgermeifters ju Ath, verhenrathet, ben bie Religionsunruhen ebenfalls nothigten, feine Sicherheit in Untwerpen ju befestigen. Diefen Meltern bat Gerhard von Maftricht ben Urfprung ju bans ten gehabt, und er ift am 26. September 1639. auf ben groffen Schauplaß ber Welt getreten.

Die Universität, wo er die höhern Wissenschaften erlernet habe, kann ich nicht anzeigen. Es sehlt gar sehr an Nachrichten zu seinem kebenslause. In dem S. 4. der Dissertation vom Seberuche nennet er den Arnold Vinnius zu keiden primum iurisprudentiae suae formatorem. Allein eben dieser Ausdruck hat eine doppelte Bedeutung. Sollte er ja von ihm einen mundslichen Unterricht genossen haben: so müßte es ziemlich früh geschehen senn. Denn dieser berühmte Rechtslehs rer starb am 1. September des Jahres 1657.

Bu Basel erlangte Mastricht 1665, die hoche ste Wurde in der Juristen Facultat, und brachte barauf auf bis 1669. feine Zeit ohne öffentliche Bedienung gu. In biefem Jahre murbe er jum Professor ber Rechte und Geschichte auf ber Universität zu Duisburg bestels let, welches Umt er mit einer niemable gebruckten Rebe de barbarie antrat. Bier bat er ungefehr 18. Jahre theils mit lebren, theils burch nugliche Schriften, feis nem Poften ruhmlichft vorgestanden. Als man ihn aber 1687. jur llebernehmung bes Syndicats beym Magis ftrate ber fregen Reichsftadt Bremen einlub, gieng er im folgenden Jahre bahin, und verrichtete bie ihm obllegenben Beschafte mit allem Benfalle. Besonders zeigte er auch feinen Gifer fur bas Intereffe biefer Stadt an auswartigen Sofen, wohin er ofters abgeschickt murs be. Dergleichen geschahe 1689. an ben Bischof zu Munfter, Ferdinand, Frenherrn von Gurftenberg; ges gen bas Ende biefes Jahres an ben Ranfer, Leopolb, nach Wien und Hugsburg, wo fich ber Monarch, wes gen ber Romifchen Ronigemahl feines alteften Pringen, aufhielt; ferner 1691. und in ben folgenden Jahren bis 1697. fieben mahl wieber nach Munfter, welche Reifen insgesammt eine Unterhandlung betrafen, bas mit ber Stadt Bremen bas hohe Reichscontingent ers leichtert werben mochte. Unberer Berichicfungen an ben Bergog Georg Ludewig zu Celle, und 1714. nach Sannover, als biefer Pring jur Großbritannischen Erone gelanget mar; an ben Konig Friedrich ben IV. von Dannemart ben beffen 1706. erfolgten Untunft gu Dle benburg; ju ben Conferengen nach hamburg über bas Mungwefen, u. f. m. will ich nicht weitlauftiger ges benfen.

Sein Sohn hatte fich zwar ben Doctortitel in ben Rechten ertheilen laffen, war bem Studiren aber wes nig ergeben. Dieses bewog ihn, seine mit vielen Unstoften angeschaffte Bibliothet, vermittelst einer öffentlis & 5

chen Auction, zu verkaufen. Das Berzeichnis machteer selbst, seize zu vielen Buchern Anmerkungen aus der gelehrten Historie hinzu, die jedoch eben nicht beträchte lich sind, und lies solches zu Bremen 1719. in 8. drus den. Die Leipz. gel. Jeit. dieses Jahres S. 582. geben davon etwas mehr Nachricht. Er lebte hernach noch bis 1721. da er am 22. Januar, in einem hohen Alter von 81. Jahren und etlichen Monathen, verstarb.

Es ift ibm nicht vorzuwerfen, bag er ein gemache liches leben geführet habe. Wenn ihm bie Arbeiten feis nes Berufs nur einige Stunden übrig lieffen: fo wid= mete er folche ben Biffenschaften, ober bem Briefwechs fel mit anbern ansehnlichen Belehrten. In ber Sifto= rie und Philologie, vorzuglich aber in ber Griechischen Doch rich= Sprache, batte er es febr weit gebracht. tete er am meiften feine Bebanten auf bas geiftliche Recht, nebst ben baju geborigen Alterthumern. eben in biefes Fach find bie wichtigften berjenigen Schriften ju ftellen, welche wir von ihm gebruckt aufweisen tonnen. Gie werben feinen Dabmen immer ju einem guten Unbenten empfehlen. Sier folgt bie genauere Ergablung berfelben, und anberer, beren Beforgung unter feine Berbienfte gu rechnen ift.

1) Diss de adulteriis, Basil. 1665. Diese zur Erstangung der Doctorwirde herausgegebene Schrift füllt 4. Bogen aus, und verdiente, ihrer Seltens heit wegen, schon einen neuen Abdruck. Sie war nur der geringste Theil einer von ihm versertigten weitlauftigern Abhandlung de Venere damnata et punita, worauf er sich ein die zwen mahl bezruft. Gleich in der ersten These sagt er: Ex omnibus libidinum speciedus, quae vna dissertatione sum complexus, tribus, vt dicitur, verdis sum-

ma adulterii capita proponam, et quasi breuiarium dabo. Ob das Uebrige unter seinen hinsterlassenen Handschriften noch erhalten worden, und eine Ausgabe vielleicht zu hoffen sen, habe ich nicht erfahren konnen. Die vorhandene Probe ist so beschaffen, daß man wohl einige Ursache hatte, ben dem Berluste des Ganzen nicht gleichgultig zu bleiben.

2) Susceptor; seu de susceptoribus infantium ex baptismo, eorum origine, vsu et abusu, Schediasma, ad consultissimum virum, Paul. Fuchfum, Antecessorem, Duisb. 1670. in 8. gelehrte Schrift von 103. Bog. welche fich in bet Folge ber Zeit ungemein rar gemacht hatte. Sie murbe baber mit ber Aufschrift Grf. und Leipzig, ober zu Salle, 1727. in 4. wieder unter die Preffe gegeben, nur einen halben Bogen ftarfer, all Aber auch diese neue Muf= bas erfte Erempfar. lage ift langft abgegangen. Weil bie Bufage, melde ber Berfaffer auf einem befondern halben Bos gen hatte andrucken laffen, in ber zwoten Musgabe meber an bem rechten Orte eingewicht, noch julest bengefügt worden find: fo muß man boch ber erften immer noch ben Borgug zuerkennen. Belegenheit zur Berfertigung biefer Schrift mar bie Bevatterschaft ben einem Rinbe feines Colles gen, bes nachmabligen Staatsminifters, Frens berrn von fuche. Er murbe barauf noch mehr baju ermuntert, als er felbft Taufzeugen ben einer Tochter nothig hatte. Schone Machrichten aus ben Alterthumern ber driftlichen Rirche legen Maftrichts Arbeit einen entscheibenben Werth ben. Wenn er aber julett bie Frage verneinend beantwortet; ob man eine Gevatterschaft wohl ausschlagen konne? so mochten feine Grundezu unsern Zeiten, ohne gewiffe Einschranstungen, vielleicht nicht überzeigend genug senn.

3) Anton. Augustini de emendatione Gratiani libri II. Ger. von Mastricht edidit iterum, recensuit, et in hanc formam digessit. In fine addita est oratio Andr. Schotti de vita et scriptis Austoris, Duisb. 1676, 2. Alph. 13. Bog. in 8. Go laus tet ber Titel bes vor mir liegenden Eremplars, welches auch mit feinen und Balugena Moten verfeben ift. Der Berleger, ein Arnheimischer Buchhandler, lies biefes Buch ju Duisburg, uns ter Maffrichts Aufficht, brucken. Diejenigen . Stude alfo, auf welchen Urnheim 1678. ftebet, werben wohl teine neue Auflage fenn. Dunmehr find zwo andere vorhanden. Gine bat ber Reas politanische Buchhandler, Joh. Gravier, 1760. auf 2. Alph. in median 8. gar fauber veranftals tet, und Daris als ben Ort bes Druds angeges Sie enthalt aber nur Balugens Roten. Die zwote ift zu Wien 1764. in 8. von Jos. Ans ton Rientern vollständig geliefert worben, und eben fo fart, als bie Duisburgische. net faft, bag Maftricht bie Roten erft hinguges than habe, ale einige Eremplare feiner Auflage ichon gerftreuet maren. Mir meniaftens find ein Paar berfelben aufgestoffen, worinnen fie nicht vorfamen. Ber aber bas Buch gang befigt, ber wird seine und Baluzens Roten zum Autuftin bon ber Seite 654. bis 712. finden, Darauf folgen biefes gelehrten Frangofen Unmerfungen uber bes Gratians Decret, und enblich auf 6. Seiten eine Interpret. Cap. Clericus 3. qu. 4. aus des Det. be Marca Banbichrift. In ber Bors

Borrebe, welche auch ben einigen Eremplaren, bie ich gefehen habe, vermiffet wird, handelt 171as fricht mit wenigem von der Historie des Rirachenrechts, beren weitere Ausführung er zu einersten Zeit in dem nachstehenden Werke ans Licht stellte.

4) Historia iuris ecclesiastici et Pontificii; seu de ortu, progressu, incrementis, collectionibus, auctoribusque iuris ecclesiastici et Pontificii Tractatio, Duisb. 1676. 1. Alph. 10. Bogen in 8. Neue Ausgaben find ju Amfterbam 1636. imgleichen zu Salle 1705. und 1719. in eben bies fem Kormate erfolgt. Die lette ift 11. 21pb. Bor benben Ballifchen ftebet Chrift. ftart. Thomasens Vorrebe de neglectu studii iuris canonici eiusque vsu frequente ac methodo. Mur hatten bie am Enbe vorfallenben vielen Bus fate, welche von bem Berfaffer erft nach bem Drucke ber Duisburgifchen Cbition gesammlet worden maren, jur Bequemlichfeit ber Lefer an ben gehörigen Ort gebracht werben follen. Dach und nach hatte Maftricht fein Buch fast über Die Balfte vermehrt, und zu einer neuen Huflage subereitet, melches Eremplar aus feiner Berlafe fenschaft in Job. Ludolph Bunemanne Banbe getommen ift. Diefer zeigt folches felbft an in bem Catal, Mstor. et libror. rariff. G. o. en nunmehr verborgen liege, hat mir niemand entbecken tonnen. Ein gelehrter Freund trug Joh. Ge. Pertschen an, biese Siftorie wieder berauszugeben, und machte ibm Sofnung zu ben Bufagen, um folche mit einzuruden. Beil aber bie Berleger vorstellten, daß von benalten Erems plaren noch genug vorhanden mare: fo murbe aus

#### 334 Gerhard von Mastricht.

ber gangen Sache nichts, und Dertich baburch veranlaffet, ju Breslau 1753. in median &. eine eigene kurze Zistorie des canonischen und Birchenrechts ans licht zu bringen, woben er smar feinen Borganger bin und wieder gebraucht, jedoch auch viel Dleues erzählet hat. ber vorher gedachten Thomasischen Borrebe mirb Maferiches nubliche Arbeit billig gerühmt, boch auch biefes gegrundete Urtheil hinzugesett: Mallem equidem, vt vir consultissimus magis ex ingenio et iudicio fuo; quam ex fola colle-Etione eorum, quae apud alios de hac materia hactenus tradita inuenerat, historiam hanc scribere maluisser: nam ita factum esser, vt de fatis et auctoritate iuris canonici in Germania luculentior effet historia, quam nunc legitur a & 383. ad finem vsque. (Bielleicht ift folches in ben noch ungeburdten Bermehrungen geiches ben.) Thomasius murbe baber bewogen, in ben Cautelis circa praecognita iurispr. ecclesia-Sticae, welche auch in die Deutsche Gprache überfest morden find, bom 18. bis 23. Capitel biefem Mangel abzuhelfen, und in einem furgen Ente wurfe ju zeigen, wie des von Maftricht Biftorie hatte beffer eingerichtet merben tonnen." Der Berr Etatsrath Mofer fest ebenfalls einiges baran aus, welches in feinen unparth. Urth. von jur. und hift. Buchern S. 285. ju lefen ift, Sonft balt er fie boch fur ein febr feines Buch, mels ches fich alle Rechtsbefliffene billig bekannt machen follten.

5) Melch. Voets historia iuris Iuliacensium et Montensium, Duisb. 1683. in §.

6) Or-

- 6) Ordinatio Ducis Ioh. Wilhelmi, Duffeld. 1684. in F. Bende Stude hat er nur herausgegeben, und ich kenne sie weiter nicht, als aus dem Catal. Bibl. Mastricht. S. 277.
- 7) Catalogus Biblioth. publicae Acad. Duisburgenfis, 1685. in §.
- 8) Diff. de Iodura, tropaeo in memoriam victoriae contra Henricum V. Imperatorem a Saxonibus erecto. Er hatte sie 1703. versertiget, und man fand die Handschrift nach seinem Tode. The dor Zase lies sie darauf in die Elasse VII. S. 510.—550. der Biblioth. histor. philot. theol. Bremensis nebst verschiedenen Anmertungen eindrucken. Eben daselbst S. 906. hat auch der Herausgeber eines und das andere darüber bengefügt.
- 9) Epistola ad B. G. Struuium de praecipuis Bibl. publicae Bremensis Codicibus. Es ist ein Auffaß vom Jahre 1705, ber in allen Ausgaben ber Struvischen Introd. in rem litter. stehet. Zuslett habe ich sie selbst bem Banbe I. S. 411.—418. meiner Biblioth. litterar. mit einverleibt.
- dum feriem sacculorum post Christum natum collectus, et notis illustratus, Bremae 1708. in einer Tabelle. Sie wurde hernach über ben fünften Theil vermehrter aus des Verfassers eis genhandigem Eremplare in der vorher angeführten Vremischen Biblioth. hist. philol. Classe VII. S. 1.—56. und besonders zu Jena 1725. in 8. auf 6. Vogen wieder abgedruckt. Ven dieser letzten Ausgabe sind einige Veranderungen gemacht worden, auch Jusäse und eine Vorrede des Herauss

gebers, Christian Rorbers, de vera origine vocis Germanicae Rirche hinjugefommen. Eine genauere Unzeige bavon ftehet in ben Tenaischen monathl. Machr. von gelehrten Leuten und Schriften 1726. G. 90. Da biefes Journal jego nicht oft zu finden ift: fo will ich basjenige baraus melben, mas besonders hierher geboret. Maftricht hatte eine Tabelle von ber Siftorie tes . Canons ber beiligen Schrift verfertiget, in welcher er burch alle Jahrhunderte, nach ber driftlichen Zeitrechnung, aus biefem und jenem Rirchenvater, ober Concilio, anmertet, mas vor biblifche Bucher bamable fur gottlich gehalten, ober verworfen morben find. Er lies von berfelben nur meniae Erempfare brucken, welche er unter feine Freunde austbeilte. Die Urt ber Ausführung bestant barinne, bag er alle Canons, mo bie gotts lichen Bucher ber Bibel recensirt werben , aus ben Rirchenscribenten und Concilien auffuchte, und berfelben 34. nennete. Erftlich zoigte er bas Buch an, mo ber eine ober ber andere Canon noch jego gelefen wirb. Alsbenn brachte er ben Canon felbit bervor, und erlauterte ihn mit allerlen Unmerfuns Er Schickte auch einen Prologus boran, in welchem er von bem Canon ber beiligen Schrift überhaupt, von beffen Benennung, Urfprunund bergleichen mehr, gar geschickt bans belte. Die Belehrten erkannten bie ichasbare Arbeit bald, und munichten fie in vielen Banben ju feben, weil fie, aus obiger Urfache, une gemein rar geworben mar. Diefes bemog nun Bafen, biefelbe feiner Bibl. histor, phil. theol. einzuverleiben. Dur mar bie Tabelle bagu nicht bequebm genug; baber fette er bie Canons nach bet

aber Reihe bin, die zu jedem gehörigen Erklärungen aber versparte er bis ans Ende.

- Nouum Testamentum Graecum cum variantibus lectionibus, locis parallelis et crisi perpetua, Prolegomenis et notis, Amst. 1711 in 8. Ein schones Eremplat, noch immer von grossem Wersthe. Unter den einzelnen Buchstaben, womit er sich verbetgen wollen, sind die Worte: Gerardus de Traiceto Mosae, Doctor, zu verstehen. Der Worbericht sullt mehr als 3. Bogen aus, und er handelt darinne de Collectionibus et Collectoribus variantium lectionum; de Mstorum qualitatibus; de canonum criticorum consirmatione, und de vsu huius Criscos. Ganz zusest aber solgen auf 37. Seiten die gar enge zusammen gesten deutschen critischen Noten.
- and 10 -3 1 12) Moysis Ampraldi de jure naturae Disquisitienes fex, Stadae ? 1717. in 8. auf 24. Bogen. Die Eremplare vom Jahre 1735. unter bem Bers lagsorte Samburg, haben nur einen neuen Tis telbogen, um fie beffer zu verfaufen, weil fie vorber nicht genug abgegangen fenn mogen. Ueberfehung aus dem Frangofischen bat Bernb. Beinr. Reinold gemacht; die haufigen Noten bingegen, welche über ben Tert vieles licht verbreiten, find aus Mastrichte Feber gefloffen. Wer mehr bavon nachlesen will, bem tann ich Soffmanne Bedanten über bie wichtigften Da. terien in Journalen zc. Band II. G. 934. - 944. Um Ende bat Mastricht auch empfehlen. Cafb. Barlaus Gefprach von ber Bielmeiberen, welches gang artig gerathen ift, Matthiae, Archipiscopi Cantuariensis, Tabulam; iuxta quamin Ecclesia Anglicana matrimonia dirigebantur, unb

julegt Rob. Scharrok Tabulam de subordinatione officiorum abbructen lassen.

13) Mastrichtianorum ex Msus Specimen, cum praefamine et litterariis adnotationibus Ioh. Ludolphi, Bünemanni, Mindae 1723. in 4. auf 2. Dit biefer fleinen, nunmehr feltnen, Bogen. Schrift machte ber Berausgeber ben Unfang, als lerlen Urtheile, und andere besondere Radprich= ren, von Belehrten und ihren Schriften, welche Maftricht auf Zetteln, ober in feinen Buchern, anzumerten gewohnt gewesen war, nach Ordnung bes Alphabets ans Licht ju ftellen. Gie follten bornehmlich jur Bermehrung ber Cenfurae celebr. Auctor. vom Dopeblount, und des Placcius fischen Theatri Anonym. et Pseudon. Dienen. Allein es ift ben biefem erften Stude geblieben. Den Berth beffelben tenne ith nicht, weil ich es niemable gefeben habe. Rur bie Ungeige bavon ift mir in ben Leipz. gel. Beit. 1723. G. 490. "und in Strodemanne Bentragen zur Sift, ber Beleftt. Th. IV. G. 141. aufgestossen.

Bu bem vorher angeführten Werke bes Placcius hat er vieles hergegeben, auch ju Duisburg, ausser ber Rebe de barbarie, verschiedene andere sowohl gegen ben Tibonian, als für benselben, gehalten, welche jedoch nicht gedruckt worden sind. Reinold S. 503 seiner zu Leiden 1755. von mir besorgten Schriften hat derfelben Erwähnung gethan.

Die Differt, ad ductum Aurene Bullae, Duisb. 1676, enthalt nur 80. turge Sate von Sinem Bogen, welche ber Berfaffer, Mic. Zerm. Beck, mit Mas frichts Benftanbe vertheibiget hat. Sben sowenig scheis

Rheinet er an einer andern de iniuriis et famosis libellis besondern Untheil gehabt zu haben. Sie ift allba 1672. auf 4. Bogen herausgekommen. Der Respon= bent beißt Conr. Cafp. Luttringhausen, melder im folgenden Jahre feine inaugural Disputation de arte ditescendi ohne Benstand hielt. Noch eine Differtat. aber, die 1686. auf 61. Bog. ju Duisburg unter feis nem Mahmen gebruckt worden ift, de origine verusti Lippiensis agri, monumenti Hermiensburgk et Hermienful, veterum Saxonum Idoli, gehoret ibm gewiß nicht zu. Gie ift vielmehr bie Arbeit bes Refpondens ten, Ernft Cafimir Wafferbach, welcher fie gu Lemgo 1608. in 8. auf 9. Bogen weit beffer auflegen laffen. Dun wird fie febr rar. Gine Recenfion bers selben stehet in Neocori et Sikii Biblioth, libror, nou. Band II. S. 164.

#### Berfprochen hatte Maftricht, aber nicht vollenbet:

- a) Disquis. et Commentar. ad Cap. III. Dist. 15. de Gelassi I. Concilio, habito Romae A. Christi 494. cum 70. Episcopis;
- b) Disquis, de numero Canonum Nicaenorum; wovon man bessen Noten über Augustine Dielogos de emend. Gratiani S. 677, und 691, det ersten Ausgabe, auch die Histor, iur. eccles. S. 135, am Ende nachsehen kann;
- c) Corpus,' seu Thesaurum Antiquitatum ecclesiasticarum. Sein Plan war ungesehr 2. Alph.
  in F. stark, worinnen allerlen kleine Schriften vers
  zeichnet, und unter gewisse Titel und Capitel gebracht, vorkamen. Allein er konnte keinen Vers
  leger sinden, mochte auch wohl den Entwurf zu
  weitlauftig gemacht haben. (Uffenbache merkwurdige Reisen, Th. II. S. 193.) Schon vor20 2 ber

#### Gerhard von Mastricht.

340

her S. 165. wird noch angeführt, daß er viele Jahre an einem Indice vniuersali Scriptor. Ebraeorum, Graecorum et Latinorum gearbeitet, und dazu bereits einen groffen Vorrath gesammlet geshabt habe. Seine Geschäfte hatten ihn aber geshindert, dieses Wert zu endigen.

Benm Schlusse ist es nothig, einen Irrthum zu entbecken, damit solcher, wie leicht zu geschehen psiegt, nicht fortgepstanzet werde. Sowohl in dem Catal. Bibl. Ludewigianae B.H. S. 1350, als Heineccianae S. 108. wird ihm ein zu Utrecht 1689. in 8. unter den Buchstäden G. v. M. ans Licht getretener Tractat de fanctitate summi imperii ciuilis zugeeignet. Placcius in dem genennten Werke Th. I. S. 339. giebt schon Wilh. van der Müelen als Verfasser an, und ein neuer Absdruck bestätiget dieses, welcher eben daselbst 1738. in 8. mit der Dissert, de ortu et interitu Imperii Romani erfolgt ist.

XXVII.

Stolles Rachr. von den Buch, seiner Biblioth. Th. XVIII. S. 127. Paqvot Memoires pour servir à l'histoire litter. des 17. Provinces des Pays das, T. I. p. 649. der Auslage in J. aber nicht genau genug. Ein geschriebener Aussas aus Bremen.

#### XXVII.

# Johann Friedrich Hombergk,

terlande allemahl zur Ehre, und heffen hat also Ursache, auf ihn besto mehr ftolz zu senn, je helz er seine Verdienste, welche ihm einen so ausgebreites ten Ruhm erworben haben, jedermann in die Augen leuchten.

Tobias Zombertst ist der erste dieses berühmten Geschlechts. Der Landgraf, Wilhelm der vierte, bestellte ihn 1578 zum Informator seines einzigen Prinszen, des gelehrten Morik, und nahm ihn hernach unster seine Rathe auf. Dieser gewesene grosse Lehrling aber erwies ihm ganz ausserordentliche Gnade, sobald als er zur Regierung gelanget war. Er machte sogar eis nem Sohne desselben, welcher im zwensen Jahre stark, und den er zur Taufe gehalten hatte, eine Lateinische Grabschrift. Sie stehet in der Hauptsirche zu Eastel, und ist es, ihres Durchsauchtigken Verfassers wegen, schon wurdig, daß sie hier unter dem Terte abgedruckt werde. Der wichtigkte Vortheil aber, womit der Landgraf, Morik, die Treue seines Lehrmeisters belohnte, ist uns

Deo refuscitaturo S. Mauritus Homberg Tobiae Confiliarii nostri fidelis et intimi F. Natus x v. Oct. A. c1010xc111. Nomen ad S. Bap. CHO. D. D. T. nobis spondentibus; Mortuus a. xc1111. D, xx. Decemb.

> Nudus Homo nascitur ac inermis Nudus in vita semper opem petens Nudos fata trahunt tristia mortuos Miser mortalibus ordo,

Dul-

#### 342 Johann Friedrich Hombergf.

streitig biefer, baß er ihm 1506. bas Mannlehn bes Dorfes Dach, ohnweit Allendorf an der Werra, nebst allen Rechten und Berechtsamen überlies, mie es bas ausgestorbene abeliche Beschlecht ber von Vater vors ber beseffen hatte. Die Zombergke haben bavon, und nicht von ber Stadt Bady, welches neuere Geo: graphen irrig vorgeben, ben Bennahmen erhalten, tragen auch noch heutigen Tages Diefes Rittergut ju Lehn. Gideon, einer ber Gohne Tobias Zoms berges, ber erft unter ben Tofcanischen Trouppen gegen die Turten gefochten bat, juleht aber im brenfigjahrigen Kriege Konigl. Schwedischer Rittmeifter gewefen ift, jeugte Otto Friedrich Zombergten, ebes mabligen murtlichen Regierungsrath ju Marburg, und ben Bater Joh. Friedrich Combergte, welcher baselbst 1673. am 15. April gebohren wurde.

Die Vorbereitung besselben zu ben höhern Studien geschahe in dem dasigen Papagogio mit so glücklichem Erfolge, daß er die academischen kectionen sehr frühzeitig besuchen konnte. Denn er hatte nur das drenzeitig besuchen konnte. Denn er hatte nur das drenzeitig besuchen Louise kebens angefangen. Joh. Tesinar, Ticol. Prick, Joh. Goeddeus, und Otto Phil. Zaunschliffer, diese waren die kehrer in seiner Baters

Dulcis at est qui sequitur iucundi Saeculi durans perpetuo status. Nam quod iam moriens dedecus induit Decus coeleste tenebit.

Ergo puer fuauiter hic quiefcit Paululum spirans otia blandula Ad fancti properat gaudia saeculi Honesto more sepultus.

Maur, D. G. H. L. P.

terftabt, welche noch immer Dantbarfeit verbienen, bak aus ihm ein fo vorzüglicher Rechtsgelehrter gebildet wors ben ift. Unter bem Borfige bes lettern vertheibigte er icon 1691. also zu einer Zeit, da die meiften erft auf eine Universität zu geben pflegen, gemiffe ausgefuchte Gabe über Die vier Bucher ber Justinianeischen Institutionen, und begab fich bald barauf nach Wege lar, wo er feche Monathe mit Erlernung bes bennt Reichscammergerichte üblichen Processes gubrachte. Wie bekannt und beliebt er an biefem Orte gewesen senn muffe, ift barque beutlich genug zu erkennen, bag er jum Sofmeifter bes jungen Pringen bon Maffau Gie gen, Friedrich Abolphe, bestellet murbe. Ein Jung: ling bon ungefehr neunzehn Jahren, welchem gemejs niglich felbft noch eine genauere Aufficht nothig ift, foll einen herrn fuhren, auf beffen gute Erziehung fo viel ankommt! Doch Sombergt machte bier eine Musnahme. Der Pring reifete in feiner Gefellichaft nach ben Dieberlanden, und ftubirte mit ihm feche Sabre Reland und Grave verstatteten ibm zu Utrecht. vor andern einen oftern Butritt, welcher Umgang ben fcon mehrmahls empfundenen Trieb beforderte, baß er fich eifrigst auf bie Bebraifche und Griechische Littes ratur legte. Denn in feinen Schuljahren hatte er benbe Sprachen verabfaumet. Wie weit er auch barinnen gekommen fen, bas hat er hernach in Schriften vortreflich bewiesen.

Als die bestimmte Zeit verstoffen war, brachte et seinen Prinzen zurucke, worauf die gesuchte Entlassung aus den bisherigen Diensten folgte, damit er im Stande seine möchte, eine Reise nach Engelland zu thun. Er trat diese ganz allein an. London, Oxford und Cambridge zogen seine Ausmerksauseit am meisten an sich, und viele ansehnliche Gelehrte, besonders Rich.

A Principals

## 344 Johann Friedrich Hombergf.

Bentley, murben feine Freunde. Unterbeffen batte ihn die bem Pringen von Maffau bewiesene Treue auch an bem Caffelifchen Sofe in guten Credit gebracht. Es murbe ihm alfo, nach feiner Rucklunft aus Engels land, bie Unterweisung bes jungen lanbgrafen, Georg, ju Beffen Caffel anvertrauet. Die wohlverdiente Bes lohnung bafur bestant, auffer andern Gnabenzeichen, in ber Stelle eines aufferorbentlichen Rechtelehrers gu Marburg, welche er 1702. erhielt. Doch blieb er noch zwen Jahre zu Caffel, und trat erft 1704. basjenige Umt an, wozu ihn die Vorsehung bestimmet hatte. Eine ordentliche Lehrstelle erlangte er barauf 1 708. wess halben er fich im folgenden Jahre den Doctortitel offents lich ertheilen lies, welchen er vorher, vermittelft eines gewöhnlichen Patents, nur ju führen berechtiget mar. Gig und Stimme aber in ber Juriften Facultat brachte ihm bas Jahr 1719. nach feines Schwiegervaters, Job. Boeddeus, Tobezumege. Machbem auch Jac. friedr. Ludovici 1723. zu Gieffen verstorben mar, ergieng an ihn ber Ruf jum Bicecancellariate biefer hoben Schule, ob er fich ichon zur reformirten Religion bes Tennete. Allein er hatte feine guten Bewegungsgrunbe, in Marburg zu bleiben, wo er endlich 1742. Die oberfte Stufe unter ben bafigen Rechtslehrern bestieg. Der Caffelische Sof ernennete ibn zugleich zum Bicecangler ber Universitat. Benbe Stellen batte fein im vorbers gebenben Jahre verftorbener College, Joh. Wilh. Waldschmidt, ledig gemacht, welcher ihm bereits 1721. Ju feinem größten Berdruffe mar vorgezogen mors ben. Er verwaltete fie mit aller Zufriedenheit ber Unis versitat, und zur mahren Ehre feines Mahmens, bis jum 20. Februar 1748. als an welchem Tage biefer fast funf und fiebenzig jabrige Greis fein Leben befchliefs fen mußte. Die letten Jahre beffelben wibmete er meis ding abig and ftens ftentheils bem lefen theologischer Bucher, und ftellte bars über erbauliche Betrachtungen an.

Seines Schwiegervaters habe ich tury vorher ichon Mit beffen Tochter, Unnen Cathorinen, vers benrathete er fich 1708. im October, und zeugte neun Rinder, von welchen ihn jedoch nur zweene Gohne und eine Tochter überlebt haben. Der altefte Berr Gobn, Wilhelm Priedrich, mar bamahls, als ber Bater verftarb, Regierungs: Sof. und Confiftorialratb\_ju Im Jahre 1757, trat er, an Everb. Otto Stelle, als erfter Onnbicus in bie Dienfte ber Ranfers lichen frenen Reichsstadt Bremen, murbe aber von ba nach Sanau gurudberufen, um bie Burbe eines Bis recanglers ben bafiger Regierung zu übernehmen. Mun bat ibn ber Durchlauchtigfte Erbpring von Beffencaffel, ber regierende Berr biefer Grafichaft, jum murtlichen geheimen Rathe und Cangler erhoben. Der jungfte Cohn hingegen, herr Memilius Ludewig, ift feit 17.43. ein ansehnlicher Rechtslehrer, und nunmehr, nach Eftors Tobe, Bicecangler, mit bem Titel und Range eines lanbgräflichen geheimen Regierungsraths, auf ber Universitat seiner Beburtsftabt. Er bat burch viele wohlgerathene Schriften ben Ruhm bes coms berufischen Geschlechts noch mehr ausgebreitet. Bon feinem Leben handelt Berr Weidlich in ben Machrichten von jestlebenden Rechtsgelehrten, Th. IV. G. 226. Die Tochter aber, Maria Margaretha Alette, murbe 1742, mit bem Beffencaffelifchen Regierungerathe und geheimen Secretair, herrn Levin Zein, ebelich perbunben.

Johann Friedrich Somberne unterscheibet fich ungemein von ber groffen Schaar feiner Facultat. Er mar auch in folden Gegenben mobl befannt, in 2) 5 mel:

#### 346 Johann Friedrich Sombergf.

welchen fich gar wenige Juriften umfehen wollen. Und frenlich finden die meiften mit bemjenigen genug zu thun, mas ihre Sauptbeschaftigung fenn muß. find alfo rar, Die zugleich eine ftarte Renntnis ber Bes braifchen und Briechischen Sprache, ber Philosophie, und ber theologischen Wiffenschaft erlangt haben. Daß aber Sombertt in allen biefen Theilen ber Gelehre famteit vorzuglich bewandert gewefen fen, bavon find unverwerfliche Proben borhanden. Db er ichon bas civil und Deutsche Staatsrecht nicht jurudfeste : fo war boch bie Erlauterung bes Rechts ber Natur eine Arbeit fur ibn , worauf er feine Rebenftunden am lieb. ften ju wenden pflegte. Bierinnen hat er viele Scharfs finnigfeit gezeigt, wenn auch manche Gabe eine ge nauere Prufung verbienen follten. Auffer biefem fuchte er fich noch in ber fo genannten fconen Rechtsgelehrfamleit ein Unbenten zu ftiften, und er hat feinen Ends zweck glucklich erreicht, wie ich balb mit mehrern bars Denn es ift nun weiter nichts übrig, als thun will. meinen lefern biejenigen Schriften entweber betannt gu machen , ober wenigstens wieber ins Bebachtenis gu bringen, welche er ju verschiedenen Zeiten ans licht geftellet bat.

Die Unzahl berselben ist nicht ausserventlich groß; allein die Wichtigkeit der meisten ersetzt hinlanglich, was zu einem langen Verzeichnisse fehlet. Er folgte dem Rathe des Plinius, und schrieb binnen vierzig Jahren in wenigen Buchern und Abhandlungen viel. Hier folgt die Anzeige davon:

1) Theses iuridicae ex quatuor Institutionum libris, Marb. 1691. Erstlinge von ihm, beren ich schon gebacht habe, mit Jaunschliffers Benstande.

2) Diff.

## Johann Friedrich Hombergf. 347

- 2) Diff. de discrimine fori externi et interni, Marb. 1707: 14 2 20gen.
- 3) Parenga facra; feu interpretatio fuccincta et noua quorundam textuum Noui Testamenti, Virrai. 1708. 4. Bogen in 8. Gie find eine Probe, beren Drud Zadrian Reland, auf fein Berlangen, beforgt, und mit einer Borrebe bes gleitet bat. Doch lies er fich nicht nennen, bamit er bie mahren Urtheile ber Belehrten besto ficherer erfahren mochte. Er murbe aber bald befannt, wie man aus ben Supplem, Actor. Erudit. Band IV. G. 306, fiehet, mo biefe fleine Arbeit recens firet wird, und ben verbienten lobfpruch ingeniofarum et non vulgarium observationum erhalt. Die Auflage gieng balb ab, welches ihn bewog, im Jahre 1712. eben allba eine weit vermehrtere in 4. ju veranstalten. Gie füllet 2. Alph. 2. Bos gen aus; und bat mit feinem vorgefegten Rabs men folgenben Titel: Parerga facra, feu Obferuationes quaedam ad Nonum Testamentum. Die Latein. Acta Erudit, 1712, 6, 385-390. Das Journal des Savans 1713. G. 243. Die Memoires de Trevoux 1715.im Gept. Nummer 3. und die Ballifche Teue Biblioth. B. III. Stud 35. S. 360 - 379. handeln bavon mit mehrern. In ber Recension bes letten Journals werben ei= nige bescheibene Erinnerungen oft eingestreuet, bergleichen man ebenfalls von Chriftfr. Wachts lern in bem gedachten leipz. Journale 1712. G. 512. ober in beffelben Opuscul. iurid. philol. G. 519. findet. Auf bem Titel bes Zomberatischen Buchs ftehet juweilen Umfterb. 1719. Scheinlicher Beife bat ein anberer Buchhandler ben Reft ber Ausgabe an fich gefauft, und einen neuen

neuen Titelbogen vorbruden laffen, welches bieienigen balb enficheiben tonnen, benen benbe Erems plare ben ber Sand find. Seine pornehmfte Be Schäftigung gebet babin, ju jeigen, bag bie meis ften Stellen bes Meuen Teftaments mehr aus ber Griechischen Litteratur, als aus ber Bebraifchen Sprache, erlautert werben muffen. Unter ans bern gefiel Gundlingen, welcher bie Recenfion in ber ichon angeführten Meuen Bibliothet vers fertiget bat, G. 378. bie Erflarung ber Worte aus ber Epistel des Apostels, Paulus, an bie Sebraer Cap. X. v. 25. Und nicht verlassen unfere Versammlung fehr mohl, Joh. Jac. Pfigern bingegen, einem bamabligen lebrer ber Theologie ju Altorf, besto weniger. Er fchrieb baber 1718. eine acabemische Differtation de congregatione non deserenda, worauf ihm in ben Gundlingianis, St. 25. S. 477 - 492. eine bofliche Antwort ertheilet wirb, gang anders, als Gundling fonft gewohnt mar. Um meiften hat Jacob Elener in ben Observationibus facris in Nou. Testamentum, welche zu Utrecht 1720. und 1728. beraus tamen, und aus zween Octavbans ben bestehen, Somberate Arbeit angegriffen. Er ift aber von beffen murbigen Berrn Gobne, Aemilius Ludewig, ju Marburg 1739. wis berlegt worben. Der Titel feiner Schrift, bon 12. Quartbogen, worinnen er eine feine Rennts nis ber Griechischen Philologie an ben Tag legt, ift diefer: Parentis, Ioh. Friderici Hombergk, Parerga sacra, ab impugnationibus Iac. Elsneri vindicata. Go loblich auch bie Magigung ift, mit welcher er bie Feber geführet bat: fo unans flandig bezeigte fich auf ber anbern Seite ein Begner, beffen breuis Hombergianarum vindicia-

#### Johann Friedrich Hombergk. 349

rum profligatio ju Berlin 1742. auf 3. Bogen in 4. erfolgte. Es war solcher Joh. Eloner, ein Better bes vorher genannten, bamahls reformirter Prediger an bem groffen Waisenhause ju Potsbain. Seine Schrift habe ich zwar nicht gelesen; ich weis es aber zuverläßig, daß sie mit vielen Injurien durchwebt sen, und deswegen iherem Verfasser zur Schande gereiche.

- 4) Diff. de effectu traditionis in contractibus, ipfo iure nullis, Marb. 1708. 3\frac{1}{2}. Bogen. Man sehe bavon die Noua litter, German. dieses Jahres, S. 419.
- 5) Diff. exhibens αυτοσχεδιάσμα Observationum ad textum Nouellae XXII. et ex ea nobilissimas quasdam sementias iuris, contra communes DD. opiniones assertas, Marb. 1709. Schon zu dieset Zeit gieng er damit um, eine neue Uebersetung der Justinianeischen Movellen zu liesern, und er bewies, vermittelst dieser Probe, welche 3½. Bos gen ausfüllt, in der nur gedachten Uebersetung aber nicht mit stehet, wie wenig man sich auf die bisherige gemeine verlassen tonne. Sobald als sein Borhaben besannt wurde, billigten solches nicht allein die ansehnlichsten Gelehrten, besonders in den Niederlanden, sondern sie munterten ihn auch mit vielen lobsprüchen dazu aus.
  - 6) Diff. de concursu praesumtionum, 1709. Sie war sein Meisterstuck, als er bie Doctorwurde an nehmen wollte.
  - 7) Diff, de fundamentis praefumtionum, 1709. Benbe geboren jufammen, und betragen mit forte laufen.

## 350 Johann Friedrich Hombergk.

laufenden Signaturen 6. Bogen. Um Ende bes legten zeiget ber Cuftos, baß eine Fortfegung babe erfolgen follen, morauf jedoch vergebens gewars tet worden ift. Wie er in ber erften Difputation erwiesen bat, bag bie Begriffe von ben Prafum: tionen, welche die Rechtslehrer febr permirret baben, beutlich genug werben, wenn man nur ben erften Grunden des naturlichen Rechts nachgeben, und ber gangen lebre gemiffe Grangen fegen will: fo bemubet er fich bingegen in ber andern Die Regeln bavon aus bem civil Rechte genauer und bestimmter vorzutragen, als man vorber gethan batte. Die 1734. von feinem altern Berrn Cohne gehaltene inaugural Disputation de praesumtionum concursu tit eine mehrere Ausführung bere felben Materie, und eine besondere Abbanblung, bie mit ber Arbeit bes Baters nicht vermechfelt merben barf. , 1. Cit. 1 mille auf auffen

Paper of the Addition of the transfer of the Paper of the 8) Hypomnemata iuris Gentium, nous et succincta methodo digesta, Marb. 1710. in 8. Das Beregen war allein fur feine Buborer. Bleiche mohl gab es ber ehemablige Professor ber Rechte am Bremifchen Gymnafio, und endlich Blirgers meifter bafelbft, Cafp. von Abeden, ju Bres fremen abermahle 1721. unter bem folgenden Titel heraus, welcher alles anzeigt; mas er baben gethan habe: Hypomnemata juris Gentium, noua et succincta methodo digesta, cum perpetuis annotationibus, quibus pleraque vbenius deducuntur, praecepta virtuis et iuris ybique discernuntur, confusio Ethices et turisprudentiae naturalis, a multis commissa, inculcatur, harmonia et disconuenientia iuris naturae cum iure Romano, fingulis in locis, demonstratur,

et nobilissima hace disciplina a praesumtis opinionibus, fictionibus, aliisque erroribus, vacua fistitur, cum triplici Indice. Diese Muflage murbe eben allda 1734. auf 22. Octavbogen wiederholt, und ift alfo 6. Bogen ftarter, als bie vorherge: benbe, weil fie neue Bufage erhalten bat. Glas fev in ber Geschichte bes Rechts ber Vernunft, 6. 253. urtheilet fehr gunftig von ber gangen Ur: beit. Buerft melbet er, ber Verfaffer fen in vies len Zeinr. von Cocceji Positionibus iuris Gentium, welche Friedr. Zerm. Cramer zu lemgo 1713. in 4. mit einem Commentar erlautert bat, nachgegangen; barauf aber geftebet er auch, baß ihm Rhedens Unmerfungen fast noch beffer gefallen, als der Tert, ob er schon Sombergken bas tob benlegt, Die wichtigsten Materien gar wohl jufammen gefaßt, und mit guten Grunben bestärtet zu haben.

taking the milder becaute orders and the soul of 9) Authenticae, seu Nouellae Constitutionis primae Iustiniani noua versio, notis criticis perpetuis et Commentario illustrata, Marb. 1710. in F. 8. Bogen. Die Differtation unter ber Dum. 5.) ofs fenbarte feine Bebanten von ber alten Lateinifchen Ueberfegung ber Dovellen, wie wenig fie tauge, und bag auch biejenige, welche Saloander geliefert, und nachber Agylaus verbeffert hatte, ihm nicht binlanglich ju fenn icheine. Sier macht er ben Unfang mit ber feinigen, wovon weiter unten mehr gefagt werben foll. Die gegenmars tige Probe, welche in ber gangen Ausgabe ber Movellen ungemein verandert morben ift, recens firen bie Berfaffer ber Latein. Actor. Erud, 1710. S. 502. Was Chriftfr. Wachtler ben einem Daar Stellen erinnert bat, bas finbet man

## 352 Johann Friedrich Hombergk.

man eben allba S. 505. ungleichen 1711. S. 264. und in bessen Opusc. iurid. philol. S. 495. auch S. 510.

- 20) Diff. de iure hominis in res creatas, Marb.
  1711. auf 6. Bogen. Der Respondent, Herr Gust. Georg Zombergt zu Vach, soll daran mit gearbeitet haben. Sie verdiente wohl, des so sehr eingerissenen Misbrauchs wegen, wieder abgedruckt zu werden, da die ersten Eremplare schon längst abgegangen sind.
- 11) Diff. de perfectione Leguni naturalium, Marb. 1712. 4. Bogen.
- 12) Diff. de iure, quod ex iniuria oritur, Marb.
  1712. Auch so start. Der berühmte Joh. Mich.
  von Loen war daben Respondent. Das naturliche Gesets erlaubt es nur gewisser massen, aber besiehlt es nicht, demjenigen, welcher uns beleidiget
  hat, durch Gegenbeleidigungen die Spise zu biethen, und ein uns angethanes Unrecht zu rachen.
  Darinne bestehet der Hauptinhalt dieser Schrift.
- 23) Diss. qua cogitata ad principia iuris naturae exponuntur, Marb. 1715. 2. Bogen.
- 14) Thefes de veritate iuris naturae, 1715. 4. Bogen.
- 15) Nouellae Constitutiones Dn. Iustiniani, sacratissimi Principis, ex Graeco in Latinum conuersae, et notis illustratae, Marb. 1717. 5. Asph. 10. Bogen in 4. Des Atylaus und Cujas 3ens Anmersungen de dierum annotatione; Franz Pithoeus Glossarium obscurorum verborum Iuliani Antecessoris CP. wie auch Ant. 2110

Mugustine quorundam verborum Iuliani Interpretatio, cum eiusdem Paratitlis seu Scholiis, welche noch angehängt worben find, enthalten, mit einem Register ber in ben Roten über bie Dos vellen erflarten Griechischen Worter, befonbers Diefes ift nun basjenige vortreffis 12. Bogen. che Wert, wodurch allein der Nahme eines Soms berate unvergefilch bleiben murbe, wenn er auch fonft nichts gefdrieben batte. Er wollte es gern ju Utrecht ben bem Buchbanbler van be Bater . bruden laffen, welcher es aber abidlug, weil er befürchtete, die aufzuwendenden Untoften nicht wieder zu befommen. Go febr mar bamable bie Griechische Litteratur ben ben Sollandischen Rechts gelehrten gefallen! Drakenborchs 1714. an Schmincken geschriebener Brief, G. 193. im Bande V. ber Ublischen Sylloge noua Epistolar, varii argumenti, ertheilet bavon Nachricht. Diese glucklich vollendete Arbeit murbe überall mit einem wohlverdienten Benfalle aufgenommen, und in ben beften Journalen recenfirt. Darunter fann id die Latein. Alta Erud. 1718. G. 503. mors auf Wachtlers Gedanten zu einiger Erlauterung 6. 508 - 516. folgen; Die Deutschen Acta Erud. Band V. St. 51. S. 153 - 168. unb bas Journal des Savans 1718. Nummer 3. Des Jus lius nennen. Dur fagt ber Frangofische Recens fent, Sombergt hatte an einem Orte feiner Bors rebe ben Cujag, einen fo groffen Mann, nicht beschuldigen sollen, bag er bie alte lebersegung ber Novellen aus bloffem Reibe gegen Saloanbern gerühmt habe. Den Griechischen Tert barf niemand in bem Sombergtischen Buche vermus then. Der Berausgeber wollte ihn feiner Ueberfebung mit einverleiben, aber ber Schriftfaften

#### 354 Johann Friedrich hombergf.

bes Buchbruckers mar nicht mit einem binlangli= den Borrathe von Lettern verfeben. Huch ift es ein mahrer Berluft fur bie gelehrte Belt, baß fein Commentar über bie Movellen; nebst ben Res liquien einer folden Arbeit, welche Renner Sirtin binterlaffen bat, nicht jum Boricheine gefommen fen. Er verspricht ibn in ber Vorrebe Diese begreift vornehmlich bren Grude Unfangs wird von bem Borguge ber in sich. Movellen bor ben übrigen Theilen bes Romifchen Gefetbuches; fobann von ben verschiedenen Ues berfeljungen berfelben, und bem Mutor ber alten; endlich aber von ber Sprache gehandelt, in melder fie guerft abgefaft worden find. Sombergt behauptet mit gar guten Brunden, es fen bie Griedifche, nur wenige Dovellen ausgenommen. Der Cangler von Ludewitt tonnte biefe Meinung nicht vertragen. Er Schrieb baher in Vita luftiniani G. 254: Homberg in libri sui praefatione pro aris et focis certat, omnes esse Graecas, (Nouellas) Latinam nullam. (nullam? wo fagt benn biefes ber Berfaffer?) Argutiis quidem fat leuibus, imo infantissimis fere. Im Jahre 1736. fam zu leipzig Perd. Aug. Zommels Differt. de textu Nouellarum, originario baju, in welcher berfelbe mit vielem Wite bie Muthmaß fung mahrscheinlich zu machen sucht, die allermeis ften Movellen maren, ber Grundfprache nach, Las teinisch. Das mar nun frenlich gerabe ein Bes genfak. Somberat ichwieg bazu ftille. zweeter Gohn aber , ber herr Hemil. Ludewitt Comberat, vertrat 1741, bie Stelle bes Bas ters. und lies als ein noch junger Mann von ein und zwanzig Jahren zu Marburg Diatriben de Nouellarum Constitutionum Imp. Iustin, lingua

originaria, et vulgatae versionis aetate, auktore, atque vsu in soro, ans sicht treten, welche ein halbes Alph. in 4. aussüllet. Dem einen sowohl, als dem andern, begegnet er ganz bescheiden, und beantwortet ihre Einwurse auf eine solche Art, daß ihm wohl Wenige den Benfall versagen möchten. Zulest hat er auch verschiedene, vorher ungedruckte, Briese bengesugt, welche Gerh. von Mastricht, Joh. Zern. Schmincke, Noodt, Brencomann ic. an seinen Bater geschrieben haben. Man lieset sie mit Vergnügen, weil sie vieles enthalten, was zu diesem Gegenstande gehöret. Des Hen. Hofraths, Zommel, Meinung von der erzählten Streitigkeit siehet in seiner Litterat. iuris S. 297—301.

16) Dubia iuris naturae ad generosissimum Dominum \*\* Duaci (ober vielmehr ju Salle) 1719. in 4. 1. Alph. 5. Bog. ferner ju Marburg 1724. bom neuen überfeben, und 1742. ju Jena in 4. fast eben fo ftart, ohne Borfegung feines Dab= Diefe an einen jungen herrn v. Bonin, aus Berlin, gerichtete Schrift machte balb viel Auffehens, ba es ben Unschein batte, bag bie Grunde bes Rechts ber Datur baburch follten er-Man fieng an ju rathen, bon Schüttert merben. wem fie mohl herruhren mochte. Balb fiel bie Muthmassung auf Chrift. Thomasen, bald auf ben bamabligen Doctor ber Rechte ju Salle, Joh. Chriftoph granden; bald auch auf eis nen vornehmen Gachfischen Juriften. Dach vies len Jahren zog enblich Somberat ben Borhang meg, binter welchem er gestechet hatte. Denenjenigen, welche Salle ben Ort bes erften Druds ju fenn glaubten, wird in ber vermischten 23iblio

#### 356 Johann Friedrich Hombergk.

Bibliothet, St. XVIII. S. 548. midersprochen, worauf eine umftanbliche Recension folgt. Deutschen Acta Erud, Band VI. S. 185-194. liefern ebenfalls einen guten Auszug. Un benben Orten wird bem Berfaffer biefer gelehrten Unterfuchungen bas lob ber Scharffinnigfeit bengelegt, und versichert, bag bie erhobenen Zweifel schone Belegenheit barbiethen, manche Gage, Die man borber als unftreitig angenommen, genauer ju Frenlich icheinet er zuweilen Die Gache ju weit ju treiben, und Meinungen vorzutragen, welche menigen Benfall erhalten haben. lofcht jedoch ben Character eines groffen, tief ein= bringenden Philosophen nicht aus, wodurch Soms berat mertwurdig geworben ift. Unter benenies nigen, welche mit vielen feiner Zweifel nicht gus frieden gemefen, und offentlich baaegen aufgetres ten find, tenne ich, auffer Glafeys Erimeruns gen in ber Beschichte Des Rechts ber Bernunft, C. 270 - 274. noch zween Gelehrte. fte war Mich. Christoph Zanov, ein nache mabliger berühmter Maturforscher ju Dangia. Gelbiger vertheibigte ju leipz. 1720. eine Differtation, welche die Aufschrift hat: Examen dubiorum contra existentiam atque essentiam iuris naturae motorum ; aber boch bie Sache nicht Scharf genug angreift. Lange bernach machte fich ber gemefene murdige Rechtslehrer ju Gottingen, Tob. Chrift. Claproth, auch baran, und lies bas felbit 1748. Unmerfungen über Srn. Joh. gr. Zombernte ju Bad Dubia iuris naturae brus Allein er ift, bon ber Borrebe bes Bers faffers an, nicht weiter als bis jum 6.8. bes ers ften Capitels gefommen , welches jufammen zween Octavbogen ausfullt. Ein viel ju fruber Tod riß ibm

ihm barauf bie Feber aus ber Sanb. Mun mochte man biefen Unfang nicht-leicht feben; wer ihn aber gelefen bat, ber wird mit mir bedauren, bag bie fo icone Frucht eines wißigen Ropfes gleichsam . in ber Beburt ersticket worden ift. Joh. Jac. Schmauf mar auch gesonnen, bie Sombergtis Schen Dubia, worüber er ju Gottingen Borles fungeranftellen wollte, mit feinen Unmerfungen wieber auflegen zu laffen. Weil aber ber Buchs banbler fein Bort nicht erfullete, und alfo ben Drud bergogerte, hiernachst mohl andere wichtige Sindernisse barzwischen traten: so erschienen nur 1740. auf 7. Bogen in 8. besselben Differtationes iuris naturalis, quibus principia noui Systematis huius iuris, ex ipsis naturae humanae instinctibus exstruendi proponuntur, welche Blatter eigents lich, fatt eines Unbanges, ju ben Unmerfuns gen bestimmet maren. Daf biefe jurud geblies ben find, ift gewiß ben meiften Moraliften nicht unangenehm gewesen. Inbeffen gab er boch, eis nige Wochen bor ben Differtationen, Positiones iuris naturae heraus, die faum einen Octabos gen einnehmen, und, wie er felbft im Borberichte fagt, ber Ertract feines Onftems aus ben Unmerkungen fenn follen.

17) Ius publicum I. R. Germanici, in vsum priuatae institutionis compendio exhibitum, Marb. 1719. in 8. Der zweete Abdruck, welcher ets was vermehrt und verbessert worden ist, trat eben alba 1728. auf 22. Octavbogen ans Licht. Retensionen bavon habe ich in der vermischten Zis blioth. St. XVII. S. 413. und in Herrn Statsraths von Moser unparth. Urtheil. v. jur. hist. Buch. S. 259.—264. gelesen. Es wird aber auch

#### 358 Johann Friedrich 'Sombergf.

auch so wohl hier, als bort, manches von Wichetigkeit erinnert, und ich glaube felbst, bas Deutsche Staatsrecht sen kein Gebiethe für ben Verfasser gewesen, auf welchem er gebacht habe große Schritte zu thun.

- 18) Iurisprudentia rationalis, Marh 1723. in 4. 1. Alph. 10. Bogen ftart. Bierinn fteben vier 1) Ein Programma, unter bem Eis tel: non decere virum sapientem, munera publica fugere, kurz vorher besonders herausgeges ben; 2) Oratio, qua demonstratur, diligenti rationis cultu theoriam iuris ciuilis perfici et absolui, melde Rebe er ben Mieberlegung bes ge= führten gcabemischen Rectorats gehalten, und bereits im vorhergehenden Jahre auf 10. Bogen jum Drucke beforbert batte; 3) Diff. de studio iuris controuersi, eiusque subsidiis, eine Abhands lung, die er schrieb, als er 1721. seine öffentlichen Winterlectionen anfangen wollte; 4) Diff. de im. pedimentis quibusdam folidioris iurisprudentiae Much biefe Schriften zeigen vortrefliche Einsichten in ber Philosophie und Rechtswissens Schaft.
- 19) Diss. de pace et societate humani generis natura constituta, ex ipsis principiis Thomae Hobbii probata, 1722. auf 4. Bogen. Er wurde zu beren Ausarbeitung veranlasset, nachdem er dieses Engellanders Grundsäse in besondern Lehrstunden genauer untersucht hatte. Da sand er nun laus ter schwache Beweise, welche vielmehr der gegens seitigen, als des Urhebers Meinung zu statten kommen, und er suchte solches in der angesuhrten Dissertation auss deutlichste darzuthun.

20) The-

#### Johann Friedrich Hombergk. 359

- 20) Themis, seu de ortu legis aeternae, secundum fententiam Graecorum, Liber fingularis, Marb. 1725. 22. Bogen in 4. Ginige Jahre vorber war er beschäftiget gemefen, bie gabel ber altes ften Griechijden Philosophen von ber Gottin Thes mis feinen Buborern vorzutragen, und bas Bers borgene in berfelben ju offenbaren. Darauf glaubte er, bag es ber Mube werth mare, bie baruber gehabten Bedanken in gehörige Ordnung zu bringen, und ans licht ju ftellen. Er bat ben Bes lebrten bamit ein angenehmes Gefchent gemacht, weil er bie geheime Philosophie ber Griechen von bem erften Urfprunge, und ber mahren Befchaffenheit, bes gottlichen fomobl als weltlichen Rechts, nach feiner Starte in ber alten Litteratur, febr geschicft erflaret bat. Dur mochten bie Gubtilis tat ber Materie, und verschiedene Ausschweifun= gen bie Lefer nicht ohne Ermubung laffen. ift bie Eritic ber Berfasser ber Latein. Actor. Erud. 1726. G. 375. nachbem fie vorher G. 369. u. f. w. mehr Machricht von biefer fonft ichonen Abhandlung ertheilet hatten. Gin guter Auszug ist auch in der Zistorie der Gelehrts beit derer Beffen, 1725. St. I. S. 206-214. ju finben.
- 21) Progr. an, et quando exspectatiuae in iure feudali pro licitis habendae sint? 1736. in 4. Zu einer inaugural Disputation.
- 22) Diff. de vsuris in contractu stricti iuris, secundum Recessum Deput, d. a. 1600. §. 139. 1736. auf 9\frac{1}{2}. Bogen.
- 23) Progr. in obitum Ioh. Guil, Waldschmidii, 1741. Ein Bogen in F. Er hat bieses als Prorector 3 4 aus-

#### 360 Johann Friedrich Hombergk.

ausgefertiget, und vor der Nachricht von besselsen Lebensumständen eine kurze theologische Bestrachtung angestellet. Sein Satz bestehet in eisnigen Bedanken, daß die Grunde der alten Phistosophen gegen die Schrecken des Todes nicht stark genug sind, sondern vielniehr aus dem göttslichen Worte allein genommen werden mussen.

24) Progr. de Lege Dei aeterna, seu sanktitate divina, tamquam norma, cui convenienter Deus omnia agit, 1742. Auch ein Fosiobogen, wors innen er ankundiget, daß er von dem geführten Prorectorate, vermittelst einer senerlichen Rede, abgehen werde. Wer dieses Studt besigt, und Einsichten genug hat, der wird auch hier des Versfassers Starke im naturlichen Rechte erkennen. Viele andere academische Anschläge, die das Amt eines Prorectors von ihm ersodert hat, aber meis nes Wissens keine besondern Abhandlungen enthalten, übergehe ich mit Stillschweigen.

Hier endiget sich das Verzeichnis berjenigen Schriften, welche dieser geschickte Mann der gelehrten Welt mitgetheilet hat. Glasey in der schon angeführten Geschichte des Nechts der Vernunft, S. 368. eignet ihm zwar noch eine Dissert, zu de obligatione cx meru profluente; seht aber das Druckjahr nicht ben. Wie ich Ursache habe, das Dasenn dieser Abhandlung von ihm in Zweisel zu ziehen: so will ich dagegen einige and dere Stucke nennen, die ungedruckt, und zum Theil nicht vollendet, geblieben sind. Dahin gehoren:

a) Oratio, qua disquiritur, quibus carceribus, per quos gradus, qua temporum serie, iurisprudentia Romana progressa in scholas et sora Germaniae recepta suezit? Sie ist 1704. ges halten

halten worden, als er bas Umt eines aufferordents lichen Rechtslehrers antrat.

b) Oratio in Iubilaeo Academico publice habita, 1727. Es nimmt mich Wunder, daß alle durch blefe Feper veranlasseten Schriften nicht zusammen gedruckt worden sind, wie es sonst ben bergleichen Gelegenheiten zu geschehen pflegt.

e) Oratio in obitum Caroli, Hassiae Landgrauii, 1730. Bugleich übernahm er bas acabemische

Rectorat.

d) Oratio, qua oftenditur, Hugonem Grotium cum Carneade, qui homines iura sibi pro vtilitate sanxisse, et iustitiam stultitiam esse adsirmauit, non idem sentire, sed contrarium solide probare, 1741. als er bas jum vierten mable verwaltete Rectorat nieberlegte.

e) Nouus Commentarius in Hug. Grotii ius belli ac pacis. Schon 1738, war er mit bem ersten Banbe fertig, wozu ihm Abr. Wieling in eis nem Briefe Gluck wunschte, und den Amsters damer Buchhandler, Waesbergen, zum Bers lage empfahl. Allein verschiedene Hindernisse verz zögerten zuerst die Sache; und endlich starb er barüber weg, ohne sein Werk geendiget zu haben. Es bestehet aus dreven geschriebenen Banden.

XXVIII.

Henr. Ott. Duysing Orario, pils manibus Ioh. Frid. Hombergk zu Vach, orbae Academiae iussu, dicata, Marb. 1748. in J. Diese Rebe ist, wenn ber voranstehende Unschlag bes bamabligen Prorectors nicht mit gerechnet wird, acht Bogen start, und verdienet, sowohl ber Sachen, als bes Ausbrucks wegen, allen Benfall. Ein hochzuschäßender Gonner zu Marburg, ber sich aber nicht will nennen lassen, hat mir auch versschiedene gute Nachrichten gutigst mitgetheilet.

#### XXVIII.

## Johann Janger.

ie Stadt Braunschweig, wo er 1557, bas licht erblicfte, unterhielt bamable feinen Bater, gleis den Bornahmens, einen gebohrnen Ungarn, als Paftor an ber Vetersfirche, von welcher er bernach ju der Martinsfirche berufen, und baben Coadjutor bes Superintenbenten murbe. Giner von beffelben Borfahren hat eine gefdminbe Berfertigung eiferner Studfugeln erfunden, und bem Rapfer, Marimilian bem erften, bekannt gemacht, als es 1 507. ben feinem Romerzuge zwischen ibm und ben Benetianern gum Rriege fam. Bur Belohnung bafur ertheilte ihm bies fer Pring die abliche Burbe, lies eine Bange in fein Mappen fegen, und begnabigte ibn auch mit einem Ritterguthe ben Infprud.

Die erste Universität, welche Johann Sanger ungefehr 1576. besuchte, mar bie Beibelbergische. bieser Zeit lehrte baselbst Zugo Donellus die Rechte. Santter bediente fich bes Unterrichts eines fo geschicks ten Mannes, und fchrieb bie Borlefungen beffelben uber bas vierte Buch bes Justinianischen Cober aufs fleißigste nach, wie Micol. Reufner in ber Borrebe ju bes Donellus Commentariorum ad lib. IV. Cod. Iuftin. Paralipomenis melbet. Es ift auch feine Sands fdrift ihrer Bollftanbigfeit megen benm Abbrucke ge= braucht worben. Den Reft ber gegbemifchen Laufbahn brachte er, nach ber bamabligen Bewohnheit ber Deuts fchen, in Italien zu, und blieb auf ber Rucfreife einige Beit in Bafel. Bier nahm er am 2. Februar 1580. mit bem berühmten germ. Dulte bie bochfte Burbe in ben Rechten an. (Auchenbeckers Vita Vulteii G. 52.

S. 52.) Wovon die inaugural Differtation gehandelt habe, bas zu erfahren ift meine Muhe vergeblich gewesfen. Es scheinet also, daß sie nur kurze Thesen entshalte, und aus dieser Ursache eben nicht geachtet worden sens.

Der gute Ruf von feiner Gelehrfamteit breitete fich bald aus, und ichon im Fruhlinge bes folgenben Jahres ernennete ihn ber Churfurft August zu Gachsen als Rechtslehrer und Benfiker im Sofgerichte ju Bit-Auf Diefer Universitat ructe er nach und nach weiter hinauf. Denn er murbe auch ein Mitglied bes Schoppenstuhls, bes Confistorii, und bes Dieberlaus fiber Landgerichts; endlich aber 1594. erfter Professor und Orbinarius, oder, wie man bagumahl baselbft gu reten pflegte, Genior ber Juriften Facultat; in melcher ansehnlichen Bebienung er am 6. Septembr. 1607. verftarb. Greber führet an, bag er jugleich bes Gadh: fifchen Churfursten, Christian bes II. und verschiebener anderer Deutschen Prinzen und Grafen Rath gewesen Run bat zwar bie Grabfchrift, welche ihm feine Erben in ber Wittenbergifden Schloffirche haben fegen laffen, von biefem Umftanbe fein Wort, ob icon beffen übrige Chrenamter alle barauf fteben; bem ungeachtet ift die Gache richtig, und fie wird in feines Collegen, Lucas Beckmanns, Trauerversen bestätiget, welche ber auf Sangern gedruckten leichenprebigt angefligt morben finb.

Matthias Grein, ein Burgermeister zu Thorn in Preussen, ist sein Schwiegervater gewesen. Er hat auch einige Kinder gezeugt, unter welchen ein Sohn, Daniel Janger, Doctor der Rechte, eine Tochter aber an den Wittenbergischen Rechtsgelehrten, Bart holom. Reusinern, verhenrathet gewesen ist. Ohne mich lans ger

ger daben aufzuhalten, will ich nun das vornehmste von ben Verdiensten gegen den Staat und die gelehrte Republic sagen, wodurch berjenige Mann, dessen Nahme jeko meiner Aufmerksamkeit gewidmet ist, sich dergestalt hetvorgethan hat, daß wir den Vorwurf einer großen Nachläßigkeit gewiß von uns nicht ablehnen konnten, wenn wir sein Andenken auslöschen wollten.

Unter ben Deutschen Juriften ber bamabligen Zeit batte er sowohl in ber Pabstlichen und practischen, als peinlichen Rechtsgelehrfamkeit teinen niedrigen Rang. Bon 1597. an legte er fich auch funf gange Jahre mit fo wurtfamen Bleiffe auf bie theologischen Wiffenschafs ten, bag man behauptet, er hatte barinnen Doctor mers Seine Arbeitsamfeit war aufferorbentlich. ben fonnen. In ber oben gedachten Leichenpredigt beift es, fein Zas gelohner, tein Sandwerksmann in ber gangen Stadt Wittenberg flebe fo fruh auf, als er ofters obne Uns terfchieb, es mochte Commer ober Winter gewesen fenn, gethan babe, um die ibm anvertrauten wichtigen Geschäfte vorzunehmen, und bas Nachbenten barüber babe ihn nicht felten an ber nachtlichen Rube gehindert. Db es ihm ichon, vermittelft eines icharfen Berftans bes , febr leicht mar , bie fchwerften Sachen in einer bes wunderungewurdigen Befchwindigfeit richtig ju überfe ben, ju beurtheilen und ju unterscheiben; fo bructe ibn boch bie laft bes Schoppenftuhls weit mehr, als alle übrige Bemühungen, welche ihm beständig oblagen. Berichiedene barunter murben ibm zufälliger Beife auf gelegt, weil er bie innere Befchaffenheit ber Gachfischen Staaten aus langer Erfahrung fannte. Go mufte er 1. E. 1500. und alsbenn noch vier mabl ben Crans und Mungprobations : Zagen, im Nahmen feiner landess berrichaft, ju Juterbock benmohnen, wie Muller in ben Gachfifchen Unnalen anführt. Chen biefe Ums ftan=

ftande, zusammen genommen, scheinen auch seinen Tod befördert zu haben.

Die Universität, beren Zierde er war, verehrteihn als ihren Vater, weil sie ihm viel zu danken hatte. Unster andern brachte er es 1587. ben dem geführten Rectostate, durch sein Ansehen und seine Klugheit, dahin, daß der Churfurst, Christian der erste, tausend Meißenische Gulden zu jährlicher Unterhaltung armer Studdenten im Convictorio aussetzte, welche Wohlthat ohne Zweisel noch heutiges Tages bestehet.

So wenige Musse er zum Bucherschreiben hatte, so suchte er gleichwohl bieser Pflicht eines academischen Lehrers nach Vermögen gemäß zu handeln. Die eble Neigung dazu hat die folgenden Schriften veranlasset.

- 1) Commentarii ad tit. I. de exceptionibus et replicat. Vir. 1586. in 8. 1. Alph. 5. Bogen stark. Ein sehr vermehrtes und verbessertes Eremplar der ersten Abhandlung gab er eben allda 1593. in 4. heraus. Hernach ist sie immer mit dem Trasctate de quaestionibus, seu torturis, und im Jahre 1607. durch neue Zusätze bereichert ans licht gestreten. Die andere Schrift de replicationibus hat Senckenbert dem zweeten Theile der Opusculorum selectorum Zangeri, aliorumque Ictorum, de except, et replicationibus zu Frf. 1733. in 4. einverleibt. Sie ist jedoch sehr kurz, und sullt keinen ganzen Bogen aus.
- 2) Diff, de rescindenda venditione, et de vsuris, Vit. 1591 in 4. Gesehen habe ich sie nicht, ich kann mir aber leicht vorstellen, wie sie beschaffen senn werbe, wenn ich an bie Disputationen ber bamahligen Zeiten gebente.

3) Tra-

3) Tractatus de quaestionibus, seu torturis, Vit. 1593. in 4. Der erfte Stoff maren biejenigen öffentlichen Vorlefungen, welche er im vorherges gangenen Jahre angestellet hatte: Darauf brachte er nun feine Sandidrift in beffere Ordnung, und lies fie bruden. Im Ende ftehet eine im Octo: ber 1 592. von ihm gehaltene Rebe de controuerfo iuris articulo: vtrum reus in delictis, quae pro atrocitate vel poenam fanguinis, vel infamiam merentur, sub iuris jurandi fide interrogari de-Er fagt nein bagu, und ich glaube nicht, baß jemand feine Deinung verwerfen werbe. Dieses Wert, bas andere de exceptionibus mit eingeschloffen, bat ibn am meiften berühmt ge= macht; und Joh. Zeinr. Berger ichreibt bavon in seiner Rede de Ictis superioris saeculi in Acad. Vitemb. folgende Worte: Quibus abundarit doctrinis, (Zangerus) et quanta fuerit iudicii facultate, ingenii monumenta, posteritati relica, testantur, sigillatim liber de Exceptiobus, doctus sane et prudens, maximique ab omnibus eruditis aestimatus. Es beweisen auch bie oftern Huflagen, wie viel Liebhaber es gefunben haben muffe. Denn bergleichen find ju Wits tenberg 1593. 1607. 1617; ju Umfterdam 1643; abermable zu Wittenberg 1644. 1665. 1694; ju frf. an der Oder 1705, und ju Stf. am Mayn 1730. jeberzeit in 4. auch, vom Jahre 1598. an, mit bem Tractate de exceptionibus zugleich veranstaltet worben. Die lekte ift nun bie befte. Beinr. Chriftian von Sens denberg bat fie beforgt, und ein von bem Berfaffer 1592. gefdriebenes Programm, worinnen er Borlefungen über bie Lehre von ber Tortur ankundiget, nebft Marginalien, einigen turgen Moten

Moten zu benben Tractaten, wie auch einer eiges nen Differt. de natura, inuentione et viu exceptionum, angehängt. Der gange Band bestebet aus 5. Alph. 16. Bogen. Daß ber zweete Theil bon 8. Alph. 10. Bog. 1733. nachgefolgt, und bas Sangerische Tractatgen de replicationibus mit baben fen, foldes habe ich bereits oben angeführt. Alles Hebrige biefes Theils enthalt 31. Differtas tionen verschiedener Rechtsgelehrten, aus welchen Sangers Arbeit de exceptionibus erganget mers ben fann. Bon bem Berausgeber felbft aber ift, auffer ber Borrebe, eine besondere Abhandlung de exceptione iuris Germanici, qua Euocationes illicitae dicuntur, und juleft ein Register bins jugetommen. Wenn nicht ein anderer Titelbogen + porgedruckt worben ift: fo bat man noch eine Frankfurtische Musgabe unter bem Jahre 1763. 36 finde fie in Bucherverzeichniffen einiger Buchs bandler.

- 4) Diff. ad L. vn. Cap. vn. de litis contestatione, Vit. 1596. in 4. Er foll barinne ben kurzen Titel im Justinianeischen Cober erläutert haben. Ob es ihm gelungen sen, werben nur biejenigen untersuchen können, welchen biese Schrift ben ber Hand ist.
- 5) Orationes duae, 1.) quod, licet Pontifex Romanus nullam habeat potestatem condendae Legis, tamen Jus Canonicum licite in scholis et foro doceatur et observetur; 2.) qualenam debeat esse iudicatum, ne ab vlla parte contendentium merito in dubium, aut in suspicionem, vocari possit, Vit. 1601. 7. Quartbogen. Die erste Rede hielt er 1594. Da er die Erste Etelle unter den dassen Rechtslestern einnehmen wollte.

Er lies fie im folgenden Jahre auf 4. Bogen in 4. bruden; fette aud bas ben biefer Belegenheit ausgefertigte furge Programm voran, in wels chem er ben Studenten bie Erlernung bes geiftlis chen Nechts empfiehlt. Die zwote folgte 1600. Bor biefer ftehet ebenfalls ein befonberes Programm, mo er mit wenigem behauptet, baß obrigfeitliche Memter nur tugendhaften, gelehrs ten und meifen Dannern anvertrauet merben foll-Frenfich ein bekannter Gat, an welchem niemand zweifelt.

6) Orațio faecularis de inițiis et incrementis do-Etrinae et Doctorum Iuris in Academia Vitembergensi, sub Saxoniae Septemuiris, Friderico III. Iohanne, Ioh. Friderico, Mauritio, Augusto, et Christiano I. ibid. 1602. in 4. erfte Jubelfest ber Universitat veranlaffete biefe Rede, welche auf 6. Bogen verschiedene mert: wurdige Nachrichten vorträgt, auch in ben Alis Iubilaei Acad. Vitemb. unter bem Jahre 1603. und in Gottfr. Svevus Academia Vitembergenfi ju finden ift. Allda fullt fie im vierten Buche faben bes zwenten Alphabets ben Raum von 29. Geiten aus. Berger ruhmet fie an bem anges führten Orte mit allem Rechte. Er fagt: Eloquentiae testem orationem cito, quam in ipso faeculari Sacro habuit, animi fanctitate grauem, spiritu excitatam, sententiarum pondere sapientem, nec verbis incultam. Und eben biefes Lob gebühret auch feinen übrigen Reben.

7) Dissert theologico-iuridica de Excommunicatione majore, qua toties in Principes tam nefarie Pontifices Romani fuere abusi, Vit. 1607. in 4. fast auf 5. Bogen. Eine nachbrudliche Rebe, welche er ben Andr. Seifards Doctors

promotion im October bes vorhergegangenen Jase res gehalten hat. Es folget darauf bessen Beants wortung der vorgelegten Frage: Virum Magistratus politicus possit per Statutum, seu Edicum, prohibere subditis, ne bona sua, praeserum immobilia, tirulo quouis in Ecclesiam, vel Ecclesiasticos, alienent? Ganz voran aber stehet die kurze Einladungsschrift des bamahligen Dechants der Juristen Facultat, Matthias Grossens. Alles zusammen sullt 8½. Bogen aus.

8) Commentar, in lib. II. Decretal. et eius quatuor titulos de sententia et re iudicata; appellationibus; Clericis peregrinantibus; confirmatione vtili et inutili, Vit. 1620. in 4. 3½. Alph. start. Meue Austagen sind 1644. und 1661. eben allba erschienen. Lauter hinterlassene Vorlesungen, welsche Daniel Zanger, nach seines Vaters Tode, herausgegeben hat. Das Schickfal noch mehrester Handschriften von demselben ist unbekannt.

Jeh lese in der Bibl. iurid. Lipeniana, daß Fangers fammtliche Werke zu Wittenberg 1644. in 4. gedruckt fenn sollen. Diese Unzeige ist nur in soweit richtig, wenn man die Tractate de exception. er quaestionibus, nebst dem Commentar über die ersten vier Titel im zwenten Busche der Decretalen, darunter verstehet.

Senckenbergii Praef. ad Zangeri Track. de except. et quaestionibus. Er beruft sich daselbst auch auf Rethemeyers Braunschw. Lineb. Ehronic, welches aber irrig geschrieben ist. Es sollte dasur desselben Kirchenhistorie der Stadt Braunschweig stehen. Etwas besonderes ist nicht darinnen; man sindet nur eine kurze Wiederholung der Freherischen Nachrichten im Theatro viror. eruditione claror. S. 975. Wolfg. Franzens keichen predigt ben Zangers Beerdigung, Wittenb. 1607. in 4.

### XXIX.

# Desiderius Heraldus, oder Herauld.

Ion biesem Hugonotten habe ich alles muhsam zusammen suchen muffen, um nur Etwas zuverläßig sagen zu konnen. Seine Landsleute und
Zeitgenoffen, ja sogar sein eigener Sohn, ber boch wohl
im Stande war, die beste-Nachricht von des Vaters
Lebensumständen zu ertheilen, schweigen hier stille, und
lassen uns fast ben lauter Muthmassungen bleiben, welche mir einen genauern Vortrag unmöglich machen.

Ungefehr 1579. und zwar in Lothringen, ober an ben Granzen bieses Herzogthums, scheinet er gebohren zu senn. Salmastus wenigstens nennet ihn im Trasctate de subscrib. et sign. testam. S. 68. Lotharingicum bubalum. Sein Vater, ein Französischer Offistier, welchen jener S. 63. und 66. mit dem Pradicate eines Canoniters zu beschimpsen sucht, mußte in den damahligen Unruhen seine Zustucht dahin nehmen, und er bewies sonst in Ariegsdiensten mehr als einmahl viele Geschicklichseit, hatte aber um das Jahr 1592. ben der Vertheidigung der Vestung Vitryle Francois in Champagne das Ungluck, sein Leben zu endigen.

Desiderius Zeraldus wurde mit den schönen Wissenschaften, vorzüglich aber mit der Eritic, und der Nechtsgelehrsamseit, unter Julius Pacius Anssührung frühzeitig bekannt. Da dieser in dem Jahre 1596. zu Sedan, auf der reformirten Universität, war: so hat er auch ohne Zweisel allda seine Studien getries den. Darauf gieng er nach Paris, und war im Besgriffe, den Abvocatenstand zu erwählen, als der Hers zog Heinrich von Bouillon, welcher die, wegen der groß

groffen Unruben, gang verfallene Gebanifche bobe Schule berftellen wollte, ihm ofters anlag, bag er mit bem Theologen, Daniel Tilen, babin reifen, und ent: weber bie Philosophie, ober bie Siftorie, und bie ichos nen Wiffenschaften jo lange lebren mochte, bis bie ors bentlichen Profefforen jufammen gebracht fenn murben. Jofias Mercerus, und andere Freunde, riethen ibm Dazu. Die Zeit biefes Vorfalls glaube ich gegen bas Jahr 1600. annehmen ju tonnen. Er icheinet auch wurflich ein Lehramt erhalten ju baben, wie aus feinen eigenen Worten an ben Salmafine nicht unbeutlich Denn eben berfelbe batte ihn im Unfange bes Briefes, welcher vor bem oben gebachten Tractate ftes bet, Ludimagistrum Sedanensem genennet, und ferner G. 59. folgendes geschrieben: Pro inscitia Latinae linguae, quam tamen ludimagister in Schola Sedanensi pueros olim docuisti; persuasum videris ha. buiffe, caer. Ginen folden Bormurf zu miberlegen. fagt er ihm: - - tui ipsius oblitus, litterarum professionem inter probra numeras, vique eam magis dehonestares, de professore facis ludimagistrum.

Wie lange er baselbst geblieben sen, läßt sich nicht bestimmen. Man weis nur, baß er sich von da wieder nach Paris gewendet, wo er bereits im Jahre 1605. war, und darauf als Abvocat benm Parlamente gelebt habe. Hier gerieth er zulest mit seinem bisherigen Freunde, dem Salmasius, einem rauhen Pedanten, welcher ben aller Griechischen und Lateinischen Gelehrs samkeit die Unmuth der Sitten wegstudiret hatte, in die heftigsten Zankernen, die ich weiter unten, an dem gehörigen Orte, zu erzählen nicht vergessen werde.

Gr hat fich verhenrathet gehabt, und Rinder, be fonders einen Sohn, hinterlaffen, einen Prediger zuerft

in der Normandie, hernach zu kondon, ben der Wallonischen Gemeine. Dieses meldet Zayle, nebst dem Zusahe, daß er nach Frankreich zurückkehren müssen, weil er die Parthen des Königes, Carls ersten, zu stark genommen habe, doch sen er, nach hergestellter Ruhe, wieder zu seinem vorigen Amte gelanget, alsdenn aber mit einem Canonicate zu Canterburn versorgt worden. Vielleicht ist er eben der Jiaac Seraldus, durch dessen Bemühung die Quaestiones miscellaneae nach dem Tode des Baters ans Licht getreten sind.

Die eigentliche Zeit, ba er verftorben ift, tann faft eben fo menig angezeigt merben, als bas Jahr feiner Beburt. In ber Bufchrift an Zeinr. des Mesmes, bor ben Buchern de rerum iudicatarum auftoritate, menigstens nach bem neuern Abbrucke in bem Ottois Schen Thesauro iur. Romani, finbe ich bas Datum alfo: ix, Eid. Iun. cloioci. Bang gemiß ein Drude fehler, fatt 1640, wenn biefe Jahrgabl in ber erften Musgabe, bie mir nicht ben ber Sand ift, auch fo ftebet. Denn fonft mare es ausgemacht, daß Geraldus 1650. noch muffe am Leben gewesen fenn. Dit mehe rerer Sicherheit tann man ben Monath Julius (an beffen erftem Tage er noch einen, in Burmanne Sylloge epistol. Band V. G. 586. eingerudten, Brief gefchrieben bat,) bes vorhergegangenen Jahres feben, ba er, bem aufferlichen Unfeben nach, ale ein fiebengigjabris ger Greis, in bie Emigfeit gegangen ift. Das Jahr befraftigen zween von Guy Darin am 3. und 27. Movemb. 1649, ju Paris geschriebene Briefe, welche im'Eb. I. feiner Lettres choisies bie 29. und im Th. V. bie I i gte Mummer erhalten haben. Dur bie einzige Dadricht eines andern Belehrten macht biefen bestimms ten Termin gemiffer maffen noch fcmantenb. meine ben Claudius Sarrau. In ben gebructen Briefen

Briefen beffelben, einem Theile ber Gudischen Samm. lung, habe ich einen Brief an ben Salmafine geles fen, melcher am 25. Junius 1649, auch zu Paris abs gefaffet worben ift. Er melbet zualeich auf ber G. 208. einige die letten Stunden des Zeraldus betreffende Umftanbe, aus welcher Urfache ich ein Recht zu haben glaube, bag ich bie gange Stelle in ihrer Grundfpra. che auszeichne. Sier folgen bie Worte: - nudius fextus huc rediimus. Statim audiui, Heraldum olim tuum ἐχάτως ἔχειν; contra, quam ipse arbitraretur. Monitum enim, vt suprema ordinaret, Ecclesiastae, suo affini, et Medicis, dixisse, ea curabo, et in Museum ibo cras, vel etiam hodie; vbi discefseritis: cum tamen decumbens supinus non posset ea-Iussum ergo surgere, et Museum peput extollere, tere, non potuisse pedem mouere : et tum demum cognouisse, quo esser in statu. Obiit die Martis, circa vndecimam horam matutinam: magno, quod dudum moliebatur, opere imperfecto. Quae contra te scripta sunt, ante aliquot menses sunt absoluta et excusa. Volebat vero illis addere Observationum et Consiliorum turis Syluam, quibus opus prodiret ornatius. Dum diutius hace editio tracta est, typographis fuis male confuluit. Fuit ergo Desiderius Heraldus. Im erften Julius noch Briefe fchreiben, und boch ichon bor bem 25. Junius fterben, wie febr wiberfprechend ift biefes nicht? Ginen folden Anoten tann ich nicht auflofen; ich muß ihn burchschneiben. Bermuthlich ift im Abichreiben, ober benm Drucke, bes Briefes ein Rehler begangen, und ber Monath Julius in ben Junius vermandelt morben. Aber Bayle fagt boch eben baffelbe unter bem Artikel Geraldus feines Worterbuchs? Wenn ich barauf antworte, bag er bie erfte Ausgabe ber Sarrauischen Briefe vom Jahre 1654, welche er auch anführt, gebraucht habe: fo fies het

het man balb, wie wenig er meiner Meinung entgegen stehe. Doch ich will mich ben der an und vor sich geringen Untersuchung, wozu mich die Begierde nach der historischen Gewisheit gebracht hat, ob Seraldus einen Monath früher, oder später, gestorben sen, nicht länger aufhalten.

Bon weit gröfferer Wichtigkeit ist es, daß wir ihn auf bem Gebiethe der gelehrten Welt betrachten, und seine Verdienste um dieselbe genauer kennen lernen. Er war ein Rechtsverständiger, ein Abvocat, aber nicht aus dem Pobel solcher Leute. Die Philologie, womit er von erster Jugend an beschäftiget gewesen, hat ihn zu einem ziemlichen Platze unter den seinern Juristen erhosben, deren Nahme vielmahl gerühmet werden muß. Dieses zu beweisen, fällt mir nicht schwer. Seine Schriften, welche auch das latein nicht unangenohm macht, liegen vor unsern Augen, und ich will sie nach der Zeitvordung alle nennen.

1) Aduersariorum libri II. Paris. 1509. in 8. 15. Bogen fart. Noch mar er febr jung, als er biefe Erftlinge feiner Gelehrfamteit ans Licht ftells te. In ber Folge ber Zeit foll ihn aber, wie es ofters ju gefcheben pflegt, bie Befanntmachung berfelben gereuet baben. Man febe bavon bie Scaligerana fecunda S. 105. Seine vornehmfte Absicht ift, verschiedene Stellen alter, fomobt Griechischer als Romischer, Gelehrten theils gu erlautern, theile ju verbeffern. Bon ber G. 135. an finden wir Animaduersionum librum vnum in Iamblichum de vita Pythagorae, nuper primuml editum. In ber Bufchrift verfpricht er mehr Bucher bavon ju liefern; allein er bat es boch baben bewenden laffen. 3ch weis mich nicht ju entfin.

entsinnen, daß dieses Zeraldische Wertgen wie der abgebruckt, ober in einer Sammlung von verschiedenen bergleichen Schriften seinen Plat ershalten habe. Daher ist es frenlich nicht unter biejenigen Bucher zu rechnen, welche man alle Tage antriffe.

- 2) Animaduersiones ad libros XII. Epigrammarum Martialis, Paris. 1600. in 4. und in der Auflage bes Poeten, welche eben allba 1617. in F. mit verschiedener Gelehrten Noten veranstaltet worden ist.
- 3) Arnobii Disputationum aduersus gentes libri VII. M. Mihmeii Felicis Octanius. Editio nova, ad editionem Romanam expressa, quibusdam tamen in locis e Mstis Regiis aucta et emendata. Desid. Haraldi ad Arnobii libros VII. Animaduerfiones et Castigationes, Paris. 1605. in 8. Das gange Buch ift 2. Alph. g. Bogen ftart, und Geraldus Roten nehmen etwas über bie Salfte beffelben ein. Bernach find fie auch jur leibens fchen Ausgabe bes Arnobius von 1651. in 4. gekommen, woselbst fie aus 1. Alph. i 5. Bogen bestehen. Ueber ben Minucius Relir findet man in bem Parifer Eremplare nichts von ihm. Daß er jeboch auch bagu Unmertungen verfertiget habe, bas beweifet fowohl bie gleich folgenbe Dum= mer, als bie leibensche Ausgabe biefes Ochrifts stellers von 1652. in 4. und die Gronovische bon 1709. in meb. 8.
- 4) Tertulliani Apologeticus pro Christianis, cum Commentario et duobus digressionium libris, - Paris 1613. in 4. Der Minustus st hier wie Xa 4

bet bengefügt worben, und zwar mit Noten. In feinem Alter mar er noch gesonnen, einen neuen Abdruck von biefen benben Scribenten, und bem Arnobius, ju veranstalten. Er mag aber mobil feinen Berleger haben finden tonnen. Gin Brief bes Sarrau an ben Galmafius vom Jahre 1644. 6.98. ber Gudischen Briefe befraftiget mein Borgeben. Es beift bafelbft : Heraldus torum hoc rerum prolatarum tempus impendit veteribus suis scriptis recensendis in Tertullianum, Arnobium et Minucium, quaeritque typographum, qui velit excudere cum libris ad Nationes, quos Apologetico annectit. Audet etiam corum Afrum illum Patrem promittere. Vereor, vt isti calori frigidam nuo libello suffundas.

5) Super doctrinae capitibus, inter Academiam Parisiensem et Iesuitas controuersis, Dissertatio politica, duobus libris comprehenfa, Colon. 1612. ober, wie einige Eremplare anzeigen, Frf. 1613. in 8. Diefes Buch, auf beffen Titel er, vermittelft eines Anagramms, ben erbichteten Mahmen David Leidhrefferus gefeht bat, tenne ich nicht weiter, als aus guten Dachrichten. Er foll barinne bie Unabhangigfeit ber Ronige bom Dabfte bargethan, und befonbers ben Jefuis ten bie Babrheit vortreflich gefagt haben. Ifaac Casaubonus in seinen Briefen G. 959. ber Braunschweigischen Ausgabe von 1656, schreibt also bavon: Liber, Ledhresserio inscriptus, ab amico meo est compositus, viro pietate et do-Etrina infigni, cuius verum nomen fine dubio audisti. Is est Desiderius Heraldus, qui Arnobium olim, nuper Terrulliani Apologeticon ediedidit. Plura ab eo ingenio, volente Deo, sperari possunt. Der Tractat unter dem Titel: Traité sur l'independence des Rois, meschen Bayle im Artisel Zeraldus ansuhrt, ist ganz gewiß nichts anders, als eben dieses Buch. Ein Eretischer Jesuite, Andreas Eudamon Joshannes, murde darüber des Zeraldus Gegener, und lies eine Epistolam ad amicum Gallum super Diss. politica Leidhresseri zu Colln 1613. in 8. drucken. Man kann hieruber den Placecius im Theatro Anon. et Pseudon. Th. II. S. 413. weiter nachlesen.

6) De rerum iudicatarum auctoritate libri II. ac Observationum et Emendationum liber vnus, Parif. 1640. in 8. Diefe erfte Huflage ift gar fels ten ju feben. Everb. Otto bat alfo Dant ver: bienet, bag er bente Bucher im Thef. iur. Rom. Band II. S. 1070. — 1391. wieder hat abbrus den laffen. In ber biefem Bande vorgefehten Borrebe, S. 27. — 31. ber zwoten Ausgabe, lies fet man berichiebenes, welches biergu geboret. Die Observationen verwickelten ben Berfasser in eine gelehrte Streitigkeit mit bem Salmafius. Denn weil er von ben Meinungen beffelben ofters abgegangen mar, ob er ihn schon nicht genennet hatte: fo murbe biefer bergeftalt aufgebracht, baß er ju leiben 1645. ein ftartes Buch in 8. unter bem Titel ans licht treten lies: Miscellae Defensiones pro Claud. Salmasio de variis Observationibus et Emendationibus, ad ius Atticum et Romanum pertinentibus. Mus einem Briefe bes Sarrau an ben Salmafins, G. 95. ber Gu-Difchen Sammlung, wird versichert, es fen bem Beraldus 1644. leid gewesen, daß er wieder ibn . 21a 5

bie Feber ergriffen habe. Professus est apud me, heißt es, post librum suum excusum, si liberum fuisset, eum se suppressurum fuisse, quia contra te scripsisset. Gleichwohl arbeitete er, so balb als ihm bas Salmasische Buch zu Gesichte getommen war, an einer weitsauftigen Widerlegung besselben. Sie hat ben folgenden Titel:

7) Quaestionum quotidianarum Tractatus, et Observationes ad ius Atticum et Romanum, in quibus Claudii Salmasii Miscellae Defensiones, eiusque Specimen expenduntur, Paris. 1650. in J. Beutigen Tages wird biefes Wert nicht gar oft gefunden, und alfo von Liebhabern ziemlich theuer Es ift mit zwoen besondern Aufschriften berahlt. verfeben worben. Die Quaestiones quotidianae fullen 1. Afph. 19. Bogen aus; Die Observationes hingegen 7. Alph. 3. Bogen. Der Berfaf fer aber hat bie Bollenbung bes Drucks nicht er: lebt. Deswegen rubret auch bie furge Borrebe. nicht bon ihm, fonbern bon feinem Gofine, ber. Bier ift nun bie Stelle, wo ich bie vorher abges brochene Ergablung von ber Streitigfeit mit bem Salmafius fortfeben muß. Zeraldus hatte bie Observationes ad ins Atric. et Rom. faunt unter die Preffe gegeben, als jener Mittel fand, bie erften Bogen aus ber Druckeren ju erhaschen. Beil in bem erften Capitel de testamentis pluribus codicibus fimul fignatis, deque antiqua fignandorum testamentorum forma vieles wiber Salmafine gefchrieben worben mar: fo wollte biefer gerne mit feiner Untwort barauf bervortres ten, ebe bie gange Beraldische Arbeit fertig mer: ben tonnte. In biefer Absicht gab er ichen 1648. in 8. ju leiden heraus; Specimen confunctionis Ani-

Animaduersionum Desid. Heraldi; siue de subscribendis et signandis testamentis, item de an-... tiquorum et hodiernorum Sigillorum differentia, Tractatum. Zeraldus betam biefe Schrift Indeffen murbe ber Druck feines groffen Werts gar langfam fortgefebet. Er batte alfo Beit genug, bas fiebenbe Buch hinzuguthun, mor: innen er fich viele Mube gegeben bat, feines Gegners ichmache Geite zu zeigen. Die gante Ga: che fam auf bie Frage an : Db bie Zeugen in ets nem Testamente ben ben Romern erft ihr Siegel borgefest, und bernad) fich unterfdrieben baben, ober ob bas lette querft gescheben fen? Diefes behauptete Salmafius: jenes aber Zeraldus, und gwar mit ftartern Grunben. machte biefem Reberfriege ein Enbe, welcher mit unanftanbiger Beftigteit, befonders vom Gal mafine, geführet murbe. Denn er vergift fich gar febr, und fchimpft, wie ber grobfte Bauer. ift gewiß noch gelinbe, wenn er G. 71. bes Speciminis confutationis caet, schreibt: Qui hoc negauerit, dignus est bombardam nudo podice, per hiemem, inequitare intenfissimo frigore, quale nunc fpirat. Er fchuttet feinen Bift mit weit hartern Schmabworten aus, wovon Ses raldus felbst an ber zulett angeführten Stelle, und hieraus ber herr hofrath Commel in ber Litteratura iuris G. 266, ein Bergeichnis liefert. Mur muß ben biefem, ftatt bes Drudfehlers pecuniae, gelefen merben pecuina. Im übrigen bat bie Belehrfamteit burch biefe Banteren manches gewonnen, und vielleicht maren, ohne biefelbe, biele artige Beobachtungen aus ben Alterthumern bes Attischen und Romischen Rechts so balb noch nicht

### Desiderins Heraldus.

380

nicht bekannt geworben. Die Sylus Obseruationum et Consiliorum iuris, welche Zerale dus, wie ich bereits oben gemelbet habe, seiner letten gelehrten Arbeit anhängen wollte, ist, we gen des darzwischen getretenen Todes, zurucks geblieben.

Ausser ben schon nahmhaft gemachten Schrifte stellern, welche von bes Zeraldus Lebensumständen einiges erwähnen, ist er selbst in ben Observat. ad ius Atticum et Rom. S. 492. und 93. anzusehen.



Die Google

#### XXX.

## Carl Franz Buddeus.

ein Vater ist der bekannte Gottesgelehrte, Joshann Franz Buddens, und die Mutter eine Tochter des ehemahligen Professors der Naturslehre zu Jena, Caspar Posners, gewesen. Von diesen tugendhaften Aeltern wurde er zu Halle, im Magsbeburgischen, am 25. März 1695. gedohren. Der Vater solgte 1705. dem an ihn ergangenen Ruse nach Jena, allwo er ansangs, durch besselben kluge Anstalten, dren geschickte Männer zu privat lehrern erhielt. Diese waren Marrin Musig; der nachmahlige Coms missionsrash und Eransamtmann zu Wittenberg, Leysdelmann; und der so berühmt gewordene Joh. Matthias Gesiner. Unter deren Ansührung legte er einen guten Grund in der lateinischen sowohl, als der Griechischen und Hebrässchen Sprache.

Die academischen Studien trieb er allda von 1711.
an, machte sich vor allen Dingen mit den philosophis schen und schönen Wissenschaften bekannt, und wohnete auch den Vorlesungen seines Vaters über jede Theile der Gottesgelahrtheit ben. Dieser wurde es gern gesehehen haben, wenn er die Theologie zum vornehmsten Gegenstande seiner Beschäftigungen erwählet hätte. Allein die Schwachheit seines Gesichts, und andere Ursachen, schienen ihm hinderlich zu senn, daß er keine Neigung dazu verspürete. Er zog also die Velernung der Rechte gebachter Wissenschaft vor, und die sich alle Theile derselben von Lorenz Andr. Sambergern, Becken, Schrötern, B. G. Struven und Wildzvogeln vortragen. Hierbei suchte er auch eine Ferzigseit in der Französsischen und Italianischen Sprache,

im Tanzen und Fechten zu erlangen. Nicht weniger richtete er sein Augenmerk auf Difputirubungen, wie er denn über drenftig mahl theils im philosophischen, theils juristischen Horsaale zweifelhafte Sabe bestritten hat. Im Jahre 1716. aber hielt er zwo Reden öffentlich, und mit vielem Benfalle.

Mun ftellte er felbft verschiebene Borlefungen an und verfertigte einige Schriften. Die ziemliche Angabl ber Buborer, welche fich ben ihm einfanden, bewog feinen Bater, ben Bunich ju außern, bag er an bem gcabes mifchen leben einen Befchmad haben, und zu befferer Beforderung biefer Absichten fich um die Doctormurbe in ben Rechten bewerben mochte. Dad ben bamabligen Umftanben hatte er leicht zu einem öffentlichen lebramte hervorgezogen merben tonnen. Allein biefes mar feiner Denfungsart nicht gemäß, und die wibrige Borftellung bes Einformigen, wenn er Jahr aus Jahr ein ben ber alten lener bleiben follte, machte beit Ginbrud gar ju tief in feinem Gemuthe. Bum Glude nahm fich ber groffe Beimarifche Minifter, Marschall. Greiff genannt, feiner an, und brachte es ben bem Bater bas bin, baß er auf einige Beit an einen anbern Ort geben, und mit mehr Frenheit überlegen burfte, welche Bes Schaftigungen für ihn bie Schicklichften fenn murben. Er verlies also Jena nach Oftern bes Jahres 1719. und mablte bie nabe Rurftliche Refibeniftabt Weimar jum Aufenthalte. Der burch verschiedene brauchbare Schrif ten wohl bekannte geheime Secretarius, Joh. Joach. Mulle and ihm nicht nur ein Quartier in feinem Saufe; und ben Tifch, fonbern bemubete fich auch, nach vorbergegangener Bergunftigung bes Sofes, ibn jum rechten Bebrauche ber Urfunden anzugewöhnen. Das bafige, feiner Bollftanbigteit und guten Orbnung wegen, berühmte Archiv, welches Mullers Hufficht ans

anvertrauet war, diente zu biesem Endzwecke ungemein, und Buddeus machte sich daraus die Gerechtsame bes Fürstlichen Hauses Sachsen vorzüglich bekannt. Auf solche Weise brachte er den ganzen Sommer sehr nüßelich zu.

Alsbann aber murbe ihm gerathen, Proceffe vor Be-3mo Saupturfachen maren ihm richte zu führen. wichtig genug, fich biergu zu entschlieffen. Gines Theils fiel es feinem Bater zu beschwerlich, ferner an einem fremben Orte ben nothigen Unterhalt ju verschaffen: anbern Theils hoffete er mit gutem Grunbe, er murbe fich burch Musubung ber erlernten Rechtsgelehrfamteit in ber Folge ber Zeit ben Weg zu herrschaftlichen Diens ften babnen. Gein Unfuchen murtte auch querft, im Serbste eben biefes Jahres, bie Aufnahme unter ben orbentlichen Weimarischen Hofabvocaten. Db er nun gleich vorher noch niemahls einige lebung in Process fachen gehabt batte: fo gelung es ibm boch, baf fein Benftand, innerhalb meniger Wochen, ziemlich oft ges fucht murbe, und er bald eben fo viel Arbeit betam, als bie alteften und gefchickteften feiner Collegen. wenig mochten wohl bie bortigen Gonner feines Baters, und bie ihm aufgetragenen gludlichen Bertheibigungen verschlebener angeschulbigter Berbrecher, biergu bengetragen haben. Er verfichert, baß er in feiner achtiabs rigen Abvocatur funf und zwanzig bergleichen Schrife ten für folche Derfonen verfertiget habe, unter melchen ein Theil megen Mords, Diebstahls, Chebruchs, Got teslafterung, Mordbrenneren, Dothindtigung, u. f. w. entweber jur peinlichen Brage, ober gar fin Tobe, verurtheilt gewesen fen. Und gleichwohl mare tein eine giger in bes Scharfrichters Banbe gerathen; man batte vielmehr alle, wo nicht völlig losgesprochen, boch menige ftens mit gang gelinden Strafen aus bem Gefangniffe

entlaffen; nur zween ober bren maren bes lanbes vers 3ch tann gwar nicht laugnen, bag ich wiesen worben. mir teine guten Begriffe von benenjenigen Abvocaten mache, welche fich viel barauf einbilben, wenn fie, mis ber ihre Ueberzeigung, im Stanbe gemefen finb, gros ben Berbrechen einen gang anbern Unftrich ju geben, als fie verbienen, und folglich, burch mancherlen ausgefunftelte Beweise ber Unschulb, auch bie boshafteften Uebelthater bem Schwerbte ber Berechtigfeit zu entzies Allein Buddeus gehoret nicht unter biefe vermes Mis ein gemiffenhafter Dann genen Bertheibiger. nahm er überhaupt feine Ausführung eines gerichtlichen Proceffes an , von welchem er glaubte, bag er ungerecht Er befummerte fich wenig barum, ob feine Dube belohnet merben murbe, ober nicht. Defters wendete er auf Beugenauffagen, Documente, und andere nos thige Sachen, vieles Gelb aus feinen eigenen Mitteln, welches ihm niemable erfetet worben ift. Das Regis fter folder Abvocaten, bie mehr aus Chrlichkeit, als Bewinnsucht, Die Reber brauchen, mochte mobl feinen groffen Raum ausfullen.

Beständige Arbeit, verschiedene Reisen, und eine mit unterlausende kebensart, welche nicht immer die ors dentlichste war, zogen ihm 1721. ein drentägiges Fies ber zu, und er hatte daben das Ungluck, in die Eur eis nes schlechten Arztes zu fallen, worüber er leicht wurde ums keben gekommen senn, wenn nicht ein anderer zu Husse gerusen worden ware. Nach erfolgter Genesung sieng er vom neuen an, die vorigen Geschäfte abzuwarsten. Den trug ihm auch mehr als einen Proces ben ben höchsten Reichsgerichten auf, besonders denzenigen, welcher zwischen der Plassenbergischen Vormundschaft und dem damahligen Marggrafen von Bapreuth vor dem Kanserlichen Reichshofrathe anhängig war. Eben dess halben

halben reifete er 1722. nach Wien, und enbigte bie Sache gludlich, ungeachtet er fich bafelbit nur funf Monathe aufgehalten hatte. Rury bor feiner Untunft ju Wien mar ein Evangelischer Reichshofrathe Agent verftorben. Das berühmte Mitglied biefes boben Berichts, Job. Zeinr. bon Berger, rieth ibm, bie baburch erledigte Stelle zu fuchen, und er konnte fich auf beffelben; bes Frenherrn von Lyncier, feines Colles gen, auch anberer Patronen, Fürsprache fichere Rechs nung machen. Mun fehlte es ihm zwar nicht an Deis Allein er fabe feine Mittel vor fich, an auna basu. Diesem toftbaren Orte fo lange, bis ibm ein binlanglis der Unterhalt jufließen murbe, auf eine anftandige Weife zu leben. Gein Bater tonnte ihm mit vielem Belbe nicht unter bie Urme greifen, ja er wollte nicht einmahl feine Einwilligung bagu ertheilen.

Ben folchen Umftanben gieng er nach Weimar gus rud, und feste bie Abvocatur fort, ohne ju merten, baß ibm die Abwesenheit einigen Schaben am Berbienfte jugezogen hatte. Er murbe vielmehr von Tage ju Tage befannter, und erhielt 1726. nicht nur bie Bermaltung. feche frenherrlicher und ablicher Gerichte, fonbern auch einige Fürstliche Bebienungen. Denn ber Weimarifche Sof ernennete ihn jum Commiffarius über bie benben Manufacturcollegien ju Weimar und Apolba; juni Aus biteur ben ber Garbe ju Pferbe, und bem Rumrobtis fchen Regimente; jum Cammerprocurator; und end: lich 1727. jum tanbichaftscommiffarius. Alle biefe Berrichtungen verschafften ihm febr reichliche Gintunfte, und ben vielfaltigen Reifen manche Ergoblichfeit. Die laft ber Arbeit haufte fich aber auch bergeftalt, baß er ofters ben größten Theil ber Macht baju aufopfern, und gange Bochen nach einander bie Besuchung bes öffents lichen Gottesbienftes unterlaffen mußte. Diefe Unbe 236 auemquemlichfeiten erregten in ihm ein Berlangen nach eis

ner ruhigern lebensart.

Schon vorher hatte er einige, von andern Orten anges tragene, Chrenftellen ausgeschlagen. Dun aber bebachte er fich nicht lange, als ihm Gelegenheit gegeben murbe, bie Dienfte eines Fürftlich Schwarzbura Rubolftabtifchen Juftigraths, Cammerconfulenten und Bifcals anzunds Es geschahe foldes 1728. Bu Weimar batte er frenlich mehr Ginfunfte, als ju Rubolftadt. Der bereits . ermabnte Minister, Marichall, Greiff genannt, verfprach hiernachft, ibm zu bem Character eines Lanbichaftsraths, und jur Berdoppelung bes Landichaftlichen Behalts an zwenhundert Meignischen Bulben, behulflich zu fenn, menn er ferner allda verbleiben wollte. Er fuchte fo gar feinen Bater, vermittelft gwoer beshalben nach Jena abgeschickter ansehnlicher Versonen, zu bewegen, bak er ihm von biefer Beranberung abrathen mochte. Doch alle Borftellungen woren vergeblich. Buddeus hielt ben an ihn ergangenen Beruf fur eine hierunter verbors gene gottliche Rugung, befonbers ba er an bem Schwarzburgifden Sofe fich nicht bie geringfte Befanntichaft Biergu fam noch ein Umftanb, melermorben hatte. der ihn aufmertfam machte. Der regierenbe Bergog Ju Beimar, Wilhelm Ernft, mar in eine auszehrenbe Rrantheit verfallen, und man tonnte fich leicht bas beftigfte Ungewitter bingu benten, welches fich nach feinem beporftebenben lebensenbe jufammen gieben murbe. Bas Buddens befürchtete, bas traf balb genug ein. bewerkstelligte berohalben feinen Ungug in Rubolftabt am Enbe bes Geptembers 1728, und acht Tage vorber ftarb ber Bergog. Mun erhielten alle Fürftliche Dies ner ihren Abschieb. Einige murben fogar ins Gefangnis geftectt: anbere mußten fich mit ber glucht retten, unter welchen ber Minister, Marschall, felbft mar. Saft ein Reber glaubte, Bubbeus fen eine Creatur beffel=

beffelben. Burbe er alfo mobl angenehme Ums fanbe zu erwarten gehabt haben?

Bu Rubolstadt lebte er, ben seiner Bedienung, volls tommen zufrieden, und hatte das Bergnügen, daß er im Man 1729. auch als Bensiger in der dasigen Fürstlichen Regierung, 1730. aber als würklicher hoferath bestellet wurde.

Inbef follte er bie laufbahn feines ganzen lebens alle ba nicht vollenden. Der Bergog zu Gachsen Gotha lies ibm 1734. eine Sofrathsstelle in ber Landesregierung jum Friedenstein antragen, welche er, unter ber Bebingung, nicht ausschlug, bag biefer Pring feine Ents laffung zu beforbern geruben mochte, weil er fich nicht getrauete, felbft barum angubalten. Er glaubte nehm: lich, er murbe fich ben Berbacht einer groffen Unbant: barteit jugieben. Gin Schreiben aus Botha machte feis nen Abzug nicht ichwer. Raum mar er anberthalb Jahre in ben neuen Diensten gestanden, als ihm zugleich bie Bestallung eines Dbervormundschafts Raths ausgefertiget murbe. Einige Zeit barauf ernennete ihn auch ber Bergog in einem fehr gnabigen Rescripte jum Director bererienigen Versonen, welchen bie Besorgung bes Witts wen: Waifen: und Buchthauses oblag, nachbem er bes reite feit bem Unfange bes Jahres 1735. ein Umtsgenoffe berfelben gemefen mar.

Unter ben haufigen Geschäften, welche ihm bamahls von Zeit zu Zeit anvertrauet wurden, berdienet Eines besonders, daß man es zu den wichtigsten seise. Der Berzog zu Sachsen Meinungen, Anton Ulrich, hatte 1746. in einer Diffamationssache die Gemahlin des Oberlandjägermeisters von Gleichen, und ihn hernach selbst, in Arrest bringen lassen. Da sich diese aber an

bas Ranferliche und Reichscammer Berichte gewenbet, und felbiges bem Gothaifchen Sofe aufgetragen batte, bie Befangenen ju entledigen, und mider fernere Be maltthatigfeiten ju fchuten: fo murben ber geheime Res gierungsrath, Slorcte, und Buddens, ju fubbeles girten Rathen ermablet, und ihnen anbefohlen, baß fie fich, im Februar bes folgenben Jahres, mit einer ftarten Bebedung von Cavallerie und Infanterie, nach Der Gegentheil ftellte fich Meinungen begeben follten. gur Webre, und es gieng nicht gan; ohne Blutvergiefs Bu Berhutung eines groffern Uebels tamen bie Gothaischen Rathe nicht weiter, als bis nach Bas fungen, einem Stabtgen, welches nur eine Meile von Meinungen entfernt ift, und fie mußten bafelbit einige Monathe ihre Commision fortseten. Denn die Los= laffung ber Gleichischen Cheleute mar zwar alsobalb erfolgt, allein ber Bergog ju Meinungen weigerte fich noch, die auf biefe Berrichtung angewendeten Untoften Wer von ber gangen Sache, welche febr zu erstatten. weitlauftig, und endlich im Commer bes Jahres 1748. unter ber Sand bengelegt murbe, mehr ju miffen vers langt, bem wird bie Meue Europ. gama, im Bane be XII. und XIII. vom 141ften Theile an, ziemlich ein Gnuge leiften.

Am Enbe bes Jahres 1747. gefiel es seinem Herrn, ihn in biefer Subbelegation auf wenige Zeit ablosen zu lassen. Er machte aber schon Unstalten, daß er aus Gotha zu seinem Posten zurückgehen wollte, als er sof fort Befehl erhielt, nach dem am 19. Januar 1748. erfolgten Ableben des regierenden Herzogs, Ernst Ausgusts, zu Weimar, sich in Gesellschaft einiger andern Gosthaischen Bedienten dahin zu begeben, und das Necht der Vormundschaft über die unmundigen Fürstlichen Kinder, wie auch der vormundschaftlichen Regierungsverwaltung,

ju behaupten. In gleicher Abficht, an ftatt feines herrn, als Bormunds, von dem Fürstenthume Jena Befig ju nehmen, reifete er babin, mo er mit allen, feis nem Character gemagen, Chrenbezeigungen empfangen Go gludlich aber ber Unfang bes gangen Bes Schaftes gemefen mar : fo viele Unruhen und Berdruglich: Peiren folgten barauf. Die Bergoge, Unton Ulrich, ju Meinungen, und Frang Jofias, ju Coburg, murften ju Bien einen Reichshofraths Schluß aus, vermoge welches jener als gesetlicher Vormund, und biefer, mes gen einiger besondern Umftande, als Interimsvermefer ber Bormunbichaft bie Bestätigung erlangte. weiter babin geboret, ift bier anguführen zu weitlaufs Die Meue Europ, gama im Bande XIV. und XV. ertheilet mehrere Machricht bavon. Go viel muß ich nur noch mit zwen Worten fagen, bag bie ents ftanbenen Irrungen mit ber größten Sige getrieben, und ber Romifch Ranferliche Sof, Die Reichsversamms lung zu Regensburg, ja bie meiften Deutschen Sofe, baben in die ftarfite Bewegung gefeßt murben. Bude Deus hatte indeffen unbeschreibliche Arbeit, und bie meis ften ausführlichen Debuetionen zu verfertigen, von mel chen bie pornehmften ans licht getreten find. Gie fols len in bem Berzeichniffe feiner Schriften nicht vergefs fen merben.

Im Herbste bes gedachten Jahres 1748. ordnete ber Berzog zu Gotha einen besondern geheimen Rath auf dem Schlosse zum Friedenstein an, welcher die vorsmundschaftlichen Angelegenheiten besorgen sollte. Buddens wurde auch dazu gezogen; er hatte daben den Bortrag; und, in Betrachtung der neuen Geschäfte, mehr Besoldung, als vorher, zu geniessen. Weil er nun seine Aemter beständig mit möglichster Treue und Ausmerksamkeit verwaltet hatte: so nahm die Gnade Bb 3

feines herrn gegen ihn ungemein ju. Die befte Bure tung bavon mar biefe, bag er im April 1750. ein in ben hulbreichften Ausbruden obgefaßtes Decret erhielt, woburch er jum Bicecaniler ber lanbesregierung ju Bo= tha ernennet murbe. Benin Unfange bes folgenben Jahres bestellete ber Bergog ein bobes, von ihm allein unmittelbar abhangendes Collegium, welches bie Die rection über bie Policen im gangen Fürftenthume Gos tha, unter bem Borfite bes jebesmahligen Camlers, Buddeus befam ebenfalls einen Plat führen sollte. barinnen, und es erftrecte fich bas gnabigfte Bertrauen fo weit, bag ibm aufgetragen murbe, nicht nur vers fchiedene einzelne tandesgesete und Inftructionspuncte, welche babin abzieleten, fonbern auch eine vollstanbige Policenordnung ju verfertigen. Bon biefer hat er zwat ben allgemeinen und besondern Theil vollendet, boch liegt alles jur Zeit noch ungebruckt.

Die schwache Gesundheit, welcher er nicht felten unterworfen war, lies ihn kein hohes Alter hoffen. Sein letztes Krankenlager dauerte ein halbes Jahr, und entkraftete ihn dergestalt, daß er endlich am 5. Julius 1753. im neun und funftigsten Lebensjahre zu Gotha das Zeitliche verlassen mußte.

In ber Jugend hatte er, wegen einer anhaltenden Beschwerung an ben Augen, viel auszustehen; auch brachte ihm ein Zufall einen ungleichen Rucken zuwege, indem die rechte Schulter merklich ausgewachsen war, wodurch, allem Vermuthen nach, seine Statur nur mittelmäßig geblieben ist. Eine starke Einbildungskraft, lebhafte Vorstellungen und leichte Vegriffe machten ihn öfters ausschweisend lustig, und es wurden mehrmahls unter seine Scherze unüberlegte Spotterenen über das Aleusserliche der Religion mit eingestreuet, welches Gelegen-

legenheit gab, baf ihn einige in bie Bahl bet Frengeis fter ju fegen fuchten. Um allermeiften murbe er burch Die bon einigen Philosophen vor ihm angenommene Meinung verbachtig, bag ein corperliches Wefen bens ten, und bie menschliche Geele mohl maferiel fenn tonnte. Er hatte bereits angefangen, ju feiner Uebung eine 26: banblung unter bem Titel ju fchreiben: Quod anima humana fit corporea libri tres, welche er jedoch, nach: bem fein Bater, auf erhaltene Rachricht, fehr unwils lig barüber geworben mar, gang und gar unterbrückte. Buweilen aber gieng er auf ber anbern Geite wieder gu Er fonnte bis jur Melancholie traurig merben. Mach erreichtem mannlichen Alter waren Gigenfinn und Born feine heftigften leibenschaften, welche boch nicht lange ben ihm die Dberhand hatten. Gonft bewies er fich als ein rechtschaffener Chrift: gegen feine Dbern jes berzeit ehrerbiethig, gehorfam und treu: gegen andere aber reblich, leutfelig und bienfifertig, ohne Eigen. nut. Daber ift er ben Soben und Diebrigen unges mein beliebt gemefen.

Im Jahre 1724, verhenrathete er sich zu Weimar mit einer Tochter bes basigen Kurstlichen Raths und ersten Leibarztes, Ge. Friedr. Rumpels. Sie gesbahr ihm einen Sohn, und zwo Tochter. Der Sohn, Herr Wilh. Friedr. Franz Buddeus, lebt, als Kurstlich Gothaischer Nath, in sehr glücklichen Umstänzben, und hat sich durch einige Opuscula, welche 1759, und 1760. in 8. gedruckt worden sind, auch der gelehrsten Welt bekanntzu machen bemühet. Bon den Tochtern ist die alteste an den Hrn. Professor Vlumbach, zu Gotha, verhenrathet worden, die andere aber, wenige Tage vor dem Vater, im ledigen Stande verstorben. Da ein frühzeitiger Tod 1730. diese Ehe trennete: so schrifte er 1737. zur zwoten, und erwählte die einige

Tochter bes Fürstlich Gothaischen Raths und Oberssteuer Bensikers, Wachlers, zu seiner Gattin. Mit berselben hat er ebenfalls bren Kinder, nehmlich zwo Tochter und einen Sohn, gezeuget.

Von seiner Geschicklichseit, besonders im geistlichen und Sachsischen Staatsrechte, legen verschiedene wohls gerathene Abhandlungen, welche er ans Licht gestellet, oder doch ausgearbeitet hinterlassen hat, ein rühmliches Zeugnis ab. Sie bestehen aus folgenden Studen:

- 1) Felicitas ciuium ex felici Principis coniugio, Ienae 1716. in F. Es ist eine Gludwunschungsprebe zur Vermahlung bes Herzogs, Ernst Ausgust, zu Weimar, mit ber verwittweten Herzog gin zu Merseburg, Wilhelm. Eleonoren, gebohrenen Fürstin von Unhalt Cothen. Die Eremplare sind sehr unsichtbar geworden.
- 2) Theses de ratione errores oppugnandi, et veritatem desendendi, Ienae 1718. in 8. ohne Nahmen, auf 2. Bog.
- 3) Untersuchung von der Meinung vieler Griechisschen Philosophen, daß die Seele nicht von sich selbst, sondern von dem Schicksale, beweget werde. Dieser 4. Bogen starte Aussach ist in den Deutsschen Actis erud. Band V. S. 632. und 710. Ju sinden, und man siehet wohl, daß er von einem denkenden Kopse herrühre. Doch sind frenlich verschiedene Sake mit eingestossen, worüber scharfssinnige Gelehrte manche Erinnerungen machen würden; besonders an dem Orte, wo der Versfasser eine Uebereinstimmung des alten Zeraclits mit der Geschichte Moses von der Schöpfung behaupten will. In eben dieser Leipziger Monathssschrift

schrift, S. 906 — 914. stehet auch von seiner Fester ein Auszug, und einiger massen eine critische Beurtheilung, der ersten Bohmerischen Ausgabe der Institutionen Justinians. Doch hat er sich so wenig hier, als ben der vorhergehenden Abhandslung, nennen wollen.

- 4) Machricht von ben Comitiis calatis. Gie fullt nur einige Blatter aus, und ift gleichfalls ohne Nahmen dem Theile 6. der Jenaischen academi. Mebenstunden G. 508. einverleibt worben. Er formirt baraus eine besondere Art von ben Berfammlungen ber Romer, und fondert fie folge lich von ben bregen übrigen gang ab, welches er vermittelft biefer Gate portragt: 1.) in benfelben hat fich bas Bolt meber nach ben Rirchspielen (Curien) noch nach ben Bunften, noch auch nach ben Centurien, fondern ohne alle Ordnung, vers fammlet; 2.) fie find angestellet worden nicht bie Einwilligung bes Bolts ju fuchen, und bie Stim= men ju fammlen, fonbern nur beffelben Begenwart ben einer gemiffen Sandlung ju erhalten; 3.) nicht eine obrigfeitliche Perfon, und nicht als lein die Priefter, fondern blos die Berolde haben bas Bolt zwenmahl im Jahre berufen. che ift viel zu buntel, bag man die flareften Be meife feiner Meinung erwarten, ober gar verlans gen tonnte.
  - 5) Untersuchung des wahren Grundes, aus welschem die höchste Gewalt eines Fürsten über die Kirche herzuleiten ist, Halle 1719. in 8. auf 1. Alph. 8. Bog. So behutsam er auch war, sich verborgen zu halten: so wurde er doch bald ente deckt. Eine neue Aussage ist unter den Nahmen

Stockholm und Upfal, (vermuthlich aber ju Weimar ober Erfurt,) 1737. erfolgt, und nur 21. Bogen ftart, meil ber Drud fleiner gewors Man hat auch bie Marginalien meggelaß fen. Buddeus erfuhr bie Abfichten bes Berle gers nicht, welches er beflaget. Denn er verfis dert, bag er fein Buch bin und mieber vermebs ret, und bie ihm gemachten Ginmurfe in einer neuen Borrebe beantwortet haben murbe, wenn er ju rechter Zeit bavon Rachricht erhalten batte. Ein heftiger Wortwechfel gwifden bem Dberhof: marschall, geheimen Rathe, und Amtshaupts mann ju Roffa, Marichall, Greiff genannt, welcher ichon ofters ermahnt worben ift, und bem Mimarifchen General Superintenbenten, Creu. ner, peranlaffete bie gange Arbeit. Diefer qute Mann batte ben feltfamen Einfall gehabt, ben Rang und Borfis vor ienem nicht nur ben ber Einführung eines Predigers ju Rofla, fonbern auch fo gar ben ber Mablieit, ju verfechten. Treuner erfuhr, aus welcher Kabrit bie ihm beimlich entgegen gefette Schrift berborgetreten fen, murbe er febr aufgebracht, und er foll murts lich, jur Biberlegung berfelben, eine Deraleis chung der Lebre Chriffi mit der Lebre Beligle angestellet baben. Ein Blud fur ihn mat es, bag biefe beftige Berantwortung nicht jum Boricheine tam. Denn vermuthlich murbe feine Chre baburch in Gefahr gerathen fenn. fen fand boch ein anderer Beiftlicher auf, mels ther bem Berfaffer öffentlich wiberfprach. fer mar ber Superintenbent in ber Grafichaft Gleichen, Joh. Abrah. Kromayer. febe bas Cap. I. im Anhange feines 1721. in 4. berausgegebenen theologischen Eractate de poteffare

Buddeus hat ihm state ecclesiastica externa. nicht antworten niogen, um fich in ber Sache feine mehrere Reindseligkeiten auf ben Bals ju faben, welche feinem Glude bamable batten nach: theilig fenn tonnen. In ben bekannten Unschuldigen. Nachrichten des Jahres 1719. S. 1086. ift man, ben ber Unzeige bes Buddeischen Buches, mit biefer ober jener Deinung ebenfalls nicht gufrieden, g. E. bag bas Umt eines Guperintendenten auch von Lagen tonne verwaltet merben; (welchen Gat Gottlieb Gerb. Titius in ber Probe bes Deutschen geiftl. Rechts Buch II. Cap. 8. 6. 9. bereite behauptet hatte,) bag geift: liche Benfifer im Confiftorio nicht ichlechterbings nothig maren; ja baß ein landesherr biefes Bericht gang und gar abschaffen, und bie Rirchen: fachen unmittelbar jur Regierung gieben tonne. 36 überlaffe bernunftigen Lefern bas Urtheil über folche Critifen, und melbe nur noch, baß in ber Ballischen Abnesonderten Biblio: thet, Stud X. S. 885 - 934. eine gar genaue und umftanbliche Recension ftebe, woraus fich Diejenigen, welche fein Eremplar von bes 23ude Deus gelehrten Arbeit ben ber Sand haben, einen beutlichen Begriff madfen tonnen. Es werben auch gegen verichiedene Gabe beffelben Erinnes rungen angefügt, welche beweifen, bag ber Res cenfent alles mit vieler Ueberlegung burchgeles fen babe.

6) Trost und Ermasnungsschrift an sich selbst, und seine Kinder, wegen des am 9. May 1730. erzfolgten frühzeitigen Ablebens seiner geliebtesten Sebegenoßin, und ihrer treuen Mutter, Eleonoven Wilhelminen Buddens, geb. Rumspelin, Rudolst. 1730. 4. Vogen in F. Benders

bergleichen Fallen ichenten bie Lefer einem Betrubsten gern alle nach groffer Gelehrsamfeit schmeckenbe Betrachtungen.

- 7) Facti Species, mit rechtlicher Begründung des Herrn Gerzogs zu Sachsen Gotha und Altenburg Hochfürstl. Durchl. habenden Besugnis zu der über des minderjährigen Herrn Erbprinzen zu Sachsen Weimar und Eisenach Durchl. angetrestenen Vormundsschaft, und damit verknüpsten Abministration dieser Fürstlichen lande, 1748. in F. mit Beplagen, und einem Anhange, zusammen 15. Bogen. Diese Deduction ist darauf in die Europäische Staatscanzley, Th. XCVII. gleich im Ansange mit eingerückt worden.
- 8) Kurze Anzeige, warum die unter bem Titel: Ius et observantia circa tutelam illustrem Saxonicam ausgearbeitete Schrift, (welche Sachsen Coburg ans licht stellen lassen,) so vergeblich, als ungegründet sen? 8. Bogen in F. Die 1984 bachte Staatscanzley, Th. XCVII. S. 491. enthält sie auch.
- 9) Fortsetzung von ber Fakti Specie, und rechtlichen Begründung ic. 1748. mit Benlagen, auf 1. Alph. in F. und in der Staatscanzley, Th. CI. S. 516.—620.
- 10) Sachsen Gothaische Actenmäßige Erzählung von dem gerichtlichen Verlauf der Sachsen Weimas rischen Vormundschaftsirrungen ben dem Kapsferl. Reichshofrathe, 1748. 6. Bogen in F.
- 11) Sachsen Gothaisches Pro memorla, wegen ber Inculpation einer unräthlichen Wirthschaft, 1748. in F. Dawider erschien von Coburgischer Seite eine Absertigung des Sachsen Gothaischen Promemoria.

12) Zwen

12) Zwente Fortfegung von ber Facti Specie, nebft Unfichrung ber Urfachen, warum bie Sachfens Saalfeld : Coburgische Continuation ber Ungeige bes Ungrundes ber Sachfen Gothaifchen vermeints lichen Momentorum (welche Schrift 1748. auf 13. Roliobogen berausgefommen mar,) feiner befondern Widerlegung bedurfe. 1749. in &. Es ist jedoch bieses sowohl, als bas vorhergehende Stud, nicht gemein gemacht worben. nach bem bald barauf zwischen Sachsen Gotha und Coburg getroffenen, auch bon Ranferlicher Majeftat bestätigten, Bergleiche mußten alle vors banbene Eremplare an die geheime Ratheftube ju Botha abgeliefert werben. Diejenigen Gtaats Schriften aber, welche öffentlich befannt geworben find, haben fast überall, befonders ju Regens burg, einen allgemeinen Benfall erhalten.

13) Bebenten über bie Berpachtung ber Memter. Gein grundliches Gutachten gehet babin, baß bers gleichen ben Juftigamtern nicht gefcheben muffe;

14) Bebenten: Db bie Berordnung ber Cenfurae ecclesiasticae ad iura ordinis, ober ad iurisdictionem ecclesiasticam gebore; imgleichen bon ber Schulbigfeit und Misbrauden ber Rirchenbuge. Er beweifet gar mohl, baß bie Abschaffung ber:

felben anzurathen fen;

15) Musjug eines Schreibens an ben Berrn Rits denrath Walch, bie Berrenhutifche Gecte betrefs Diefe bren zulett angeführten Stude bat fein Berr Gobn 1760. bem Th. II. feiner Opusculorum aus ben gefundenen vaterlichen Papies ren jum Drucke beforbert, und mit einigen Roten verfeben. Gie fullen zufammen 76. Dctavfeiten aus. Im Mite bat er noch binterlaffen:

a) Biele rechtliche Bebenten und Debuctionen, worums

ter besonders zu rechnen ist: Die Untersuchung derer, den Zerren Grafen, und nunmehrigen Fürsten, von Zohenlohe in der sogenannten Ober Grafichaft Gleichen zustehenden, Gerechtsame, in F. über 4. Alphabet.

b) Bollständige Policepordnung des Herzogthums Gotha. Diese weitläustige, und mit vieler Klugsheit versertigte Arbeit, welche über 7. Alph. in der Handschrift stark ift, liegt zwar, wie bereits in seinem Leben gesagt worden, disher ungedruckt, doch vielleicht tritt sie mit der Zeit ans Licht.

Nach bem Berichte ber Leipz. gel. Jeit. 1715.

327. war er in jungern Jahren gesonnen, von bem Zustande ber bamahls florirenden Universitäten, wie auch dem Leben und den Schriften der Professoren auf benselben, zulängliche Nachricht zu ertheilen. Ohne. Zweisel aber ist er durch andere Geschäfte an dieser Arzbeit gehindert, oder wegen der grossen Schwierigkeit derselben davon abgeschrecket worden.

Von seinen Lebensumstanden hat Buddeus selbst zu Gotha 1748. ein Schreiben an seine Kinder heraus gegeben, welches ich hier besonders gebraucht habe. Mit der Fortsetzung beläuft es sich auf 7. Bogen in 4. und gehet die an sein Ende. Eine seltene Aufrichtigkeit im Erzählen scheinet allenthalben durch, und obsichon manche Kleinigkeiten mit darunter gewebt sind; so werden doch billige Leser dieses eben sowohl, als eine zuweilen sehr merkliche Nuhmbegierde, damit entschuldigen, wenn ich ihnen sage, daß er den ganzen Aussah eigentlich nicht für das Publicum, sondern vielmehr seiner Familie, bestimmet hatte.

Die Inscription auf seinen Leichenstein ift auch von ihm verfertiget, und bem Drucke überlaffen worden. Sie verdient allen Benfall, baber ich besto meniger

Beden

Bebenken trage, biesen Artikel bamit zu schliessen, je mehr ich vermuthen muß, baß sie nicht vielen, ausser Gotha, bekannt senn werbe.

ECCE LECTOR
SVB PEDIBVS TVIS
DORMITORIVM MEVM

CAROLVS FRANCISCVS BVDDEVS

IO FRANC FIL
NATVS SVM HALAE SAXONVM ANNO
MDCLXXXXV DIE XXV MART

PATREM HABVI THEOLOGVM DOCTRINA MAGNVM PIETATE VENERANDVM IPSE IENAE EDVCATVS ET BONIS LITTERIS

IMBVTVS

THEMIDOS SACRIS ME DICAVI IN CASTRIS EIVS VINARIAE ANNOS IX

MILITAVI STRENVE FELICITER SACERDOTIVM DEINDE IVSTITIAE

CONSILIARII AVLICI DIGNITATE ORNATVS RVDOLSTADII ANNOS VI

GOTHAE ANNOS ....
FIDE EXERCVI INTEMERATA
CONIVGES QVAS DVXI DVAS
AMAVI AMATVS AB ILLIS

LIBEROS QVOS SVSCEPI

EX PRIMA FILIVM VNVM DVAS FILIAS
EX ALTERA DVOS FILIOS FILIAM VNAM
PATRIE DILEXI EDVCAVI SOLLICITE
MORIBVNDVS

RATIONES VITAE PERACTAE MECVM INIVI QVICQVID TEMPORIS BENE AGENDO IMPENDI LAETATVS SVM

HORAS QVAS MALE VEL NIHIL AGENDO PERDIDI ACERBE DOLVI

MISE-

## Carl Frang Buddeus.

400

MISERICORDIAM DEI SVPPLEX **IMPLORANS** ANIMAM MANIBVS DOMINI COMMENDAVI ANNO MDCC... DIE .... OSSA IN ATRIO HOC TEMPLI IN QVO CINERES DIVI PARENTIS PROPE ARAM CONDITI SVNT QVIESCERE VOLVI VALETE AMICI OVEM VIVVM AMASTIS MORTVVM DEFENDITE VALETE INIMICI SI QVI ESTIS HABVISSE ENIM NON MEMINI ET AN NVNC HABEAM NESCIO SI QVI AVTEM ESTIS VALETE ET RESIPISCITE VALE ET TV LECTOR ET MORI MEMENTO EDOCTVS ENIM QVIS FVERIM ACCIPE QVID NVNC SIM

Rediit pulvis in terram unde fuerat, spiritus autem rediit ad Deum, qui dederat illum. Vanitas vanitatum, inquit ecclesiastes, omnia sunt vanitas. ECCLES. XII. 7. 8.

PONI MIHI POST MORTEM
IPSE DVM VIXI IVSSI

0

XXXI.

#### XXXL

# Joachim Potgieser.

de Menckische Sammlung von Mannern, welsthe sich nicht weniger burch die Feber, als mit dem Degen, hervorgethan haben, ist bekannt genug. Porgieser stehet auch unter einer langen Reihe derselben, und keiner hat es wohl mehr verdient, als er. Die gedruckte Geschichte seines Lebens ist ziemlich vollständig, aber nicht in jedermanns handen. Eben deswegen weise ich ihm, diesem andern Trebatius Testa, wie er von einigen genennet wird, einen Plat in meinen Blättern an.

Den Ursprung konnte er von einem alten Geschlechte in Westphalen herleiten, welches seinem Vaterlande, seit länger als brenhundert Jahren, würdige Bürger gegeben hat. Einer daraus, Amadeus Potyieser, war 1564. Reichs Cammergerichts Bensiker zu Speier, starb aber schon dren Jahre darauf. Joh. Joachini Potyieser, ein Nathscherr, Hauptmann einer Bürgercompagnie, und Vorsteher der Marienkirche in der frenen Reichsstadt Dortmund, verlies 1693. die Zeitslichkeit, nachdem er mit seiner Ehegattin, Annen Marien Koppmannin, Joachim Potyiesern gezeugt hatte, dessen Geburtstag der 1. September 1679. war.

Im basigen Archignunasio genoß er allen benjenis gen Unterricht, welchen ein kunftiger Gelehrter nicht entbehren kann, und alsbenn begab er sich auf die Unis versität zu Colln, um die Anfangsgrunde ber Rechtswissenschaft zu lernen. Die Methode der damahligen lehrer war aber seiner Erwartung gar nicht gemäß. Ec Aus Aus dieser Ursache faßte er den Entschluß, Colln mit Leipzig zu verwechseln, wo er bessere Nahrung für seinen lehrbegierigen. Geist hosste. Diese fand er in Lüder Menckens und George Beyers Vorlesungen, welsche ihm am allermeisten gesielen. Zulest zog ihn auch der grosse Nus verschiedener Jenaischen Gelehrten nach diesem Musensise, und er wendete hier, unter Ge. Als brecht Zambergers Anführung, zugleich keinen ges ringen Theil der Zeit auf die Naturlehre und Mathematic.

Rach ber Rudreife in feine Baterftabt trug man ihm eine Auditeurstelle ben zwenen Weftphalifchen Cransregimentern ju guß und ju Pferde an. Er übernahm fie zu Colln, wo das erfte Diefer Regimenter in Befas gung lag. Mit benben gieng er gegen die Franzofen im Spanifchen Succefionsfriege ju Felbe, und mar gegenwartig, ba 1703. Bonn, auch im folgenben Jahre landau, belagert murbe. 3m Unfange ber lets= ten Erpedition trat er als Lieutenant zum Infanterieres gimente, unter welchem er bie Belagerung gludlich ens bigen half. Darauf lebte er ben Winter über zu Speier, Lauterburg, und Rron Weiffenburg im Unter Elfas. Währenden abermahligen Feldzugs mar er an ter Mofel, bie ubrige Zeit bes Krieges bingegen batte er feinen Befahungsftand bald ju Bonn, bald ju Trarbach. Mittlerweile lies er Die Liebe ju ben Dufen nicht fab-Huch unter bein Berausche ber Waffen ftubirte er unermudet, und stellte im Jahre 1707. eine ichone Probe feiner gelehrten Befchaftigungen ans licht. Der 1714. gefchloffene Raftabtifch : Baabifche Friede erfos berte nun ben Rudmarich ber Weftphalifchen Eranstrouppen, und ihm murbe bas Quartier ju Werben angewiesen, in einer fleinen Stadt, welche ber Abten gleichen Nahmens jugeboret. hier forobl, als auf ber ber nahen Universität zu Duisburg, welche ihm bie vertraute Freundschaft ber benden Rechtslehrer, Caspan Summermanns und Everhards Otto, zuwege brachte, führ er in seinem Fleisse bis gegen bas Ende bes Jahres 1725. fort. Es nothigte ihn aber eine grosse Leibesschwachheit, die er damahls empfand, seine Kriegsbienste ganz niederzulegen, ob er gleich vorher zu einer Compagnie gelanget war.

Dortmund schien ihm zur Wiederherstellung ber verlohrnen Gesundheit der bequehinfte Aufenthalt zu sein; ehe er jedoch dahin abreisete, hatte er Gelegens heit, dem Herzoglich Braunschweigischen Minister, dem Baron von Steint, zu Wolfenbuttel und Braunsschweig auszuwarten, und sich vielmahl seiner kostdaren Bibliothel zu bedienen. Dieser Staatsmann fand ben ihm die Eigenschaften eines academischen Lehrers, und erinnerte sich seiner ben einem juristischen Professorate, welches zu helmstadt besetzt werden sollte. Mant trug ihm dasselbe im Jahr 1727. an; allein seine krankslichen Umstande, und andere Ursachen, die nicht alle bekannt geworden sind, waren hinderlich, diesem Rufe zu folgen.

Seine Vaterstadt hielt ihn dasur schablos. Er wurde daselbst 1730. zum Rathsherrn erwählt, auch sosort als Abgeordneter zur Eransversammlung nach Aachen geschickt. Wichtige Angelegenheiten eines gewissen Reichsstandes waren die Ursache, daß er im nachesten Jahre darauf eine Reise nach Berlin that. Der Weg, den er über Helmstädt nahm, durste ihn nicht gereuen; denn er lernte die meisten der dasigen lehrer versönlich kennen, welche ihm alle Ehre erwiesen, und zu mancherlen Zusähen verhalfen, womit er seinen Erastat von den Deutschen Knechten bereichern konnte.

Die Konigliche Bibliothel zu Berlin machte er fich gleichs falls in diefer Absicht zu Nube.

Im Jahre 1734. überfielen bie Frangofen bas Deutsche Reich, weshalben er bem Crapsconvente ju Colln, als Dortmundischer Deputirter, mit benmobs nen mußte. Eben Dieses geschabe auch vier Jahre nachs Die gute Stadt-fühlte noch immer bie traurigen Burtungen bes brengigiabrigen Rrieges, und fonnte neue Laften, die man ihr aufburben wollte, nicht ertras Er hatte bas patriotifche Bergnugen, ben Wohls ftand berfelben nach aller Moglichfeit ju befordern, und burch fluge Bemubungen brachte er es babin, baf ibr bas Cranscontingent an Mannichaft und baarem Gelbe giemlicher maffen erleichtert murbe. Diefe und andere, feinen Mitburgern ermiefene, Dienfte blieben nicht un= bergolten. Erft 1740. bas Proconsulat, und alsbenn im folgenben Jahre bie Burbe eines Burgermeifters, Diefe Stellen maren es, welche er jur Belohnung ers bielt. Raum batte er aber bas lebte Umt angetreten. als er fich, megen bringenber Ungelegenheiten ber Ctabt, ins Frangofiche tager ben Kanferswerth, und enblich 1745. nach bem Cammergerichte ju Weblar begab. Bon bannen tam er nicht wieber gurud, weil fich am 27. Decemb. bes gebachten Jahres fein ruhmlichft ge-führtes teben endigte, wie die Bayreuthischen Nachr. aus dem Reiche der Wiffenschaften, 1746. St. XII. G. 128. gemelbet baben.

Meines Wissens ist er im ehelosen Stande gebliez ben, und hat also sein Geschlecht und seinen Nahmen nicht fortgepflanzt. Es sind jedoch Nachkommen von ihm übrig, die ihn weit sicherer, als viele Kinder, vor ber Bergessenheit verwahren. Darunter verstehe ich hasjenige, was er in einem ganz erträglichen Lateinischen schen Ausbrucke geschrieben, und zur Presse befordert hat. Leute, welche die Geschicklichkeit eines Gelehrten nur nach der Menge der Bucher abzumessen psiegen, werden sich von Porniesern nicht viel Besonderes vorstellen. Denn die Schriften desselben nehmen nur einnen geringen Raum ein. Aber sie sind mit dem Stems pel der Grundlichkeit bezeichnet, sie sind sehr brauchbar, und empsehlen einen Berfasser, welcher in der Historie und den Alterthumern Deutscher Rechte große Erfahrung an den Tag legt. Ich will sie zum Beschlusse dieses Artikels ansügen.

1) de conditione et statu seruorum apud Germanos, tam veteri, quam nouo, libri III. Colon. 1707. in 8. Diefe 26. Bogen ftarte Auflage bat langft ihren Werth verlohren, nachbem ju lemgo 1736. eine andere, unter folgenbem Titel veranstaltet worben ift : Commentariorum iuris Germanici de statu Seruorum, veteri perinde atque nouo, libri V. Sie fullt 5. Alph. 17. Bogen in 4. aus, und fiehet ber vorigen gar nicht mehr abnlich. Denn ber Berfaffer fant an biefer erften Arbeit feiner Jugend, welcher bie gelehrteften Danner unfere Jahrhunderts einmuthig ihren Benfall jus riefen, ben junehmenben Jahren boch fo viel ausjufegen, bag er bom neuen die Sand baran legte, und fie gang umbilbete. Che er gur Sauptfache fchreitet, banbelt er in einer weitlauftigen Ginleis sung de natura et constitutione seruitutis in geriere, welche binlanglich beweiset, bag er auch in ber Philosophie und ber Runft, bie Schriftfteller ber Alten gefchickt zu gebrauchen, bewanbert ge wefen fen. 3ch wundere mich fehr, warum bie Deutschen Journale ein Buch übergang n haben, welches boch fo mobi verbiente, genauet angezeigt

gu werben. Mir wenigstens ift feines befannt, worinne folches gefcheben mare. Rur in ben Leipz. del. Jeit. 1736. G. 401. Rebet etwas bas bon, nachdem man bafelbft G. 425. bes Jahres 1730. ben Inhalt ber Capitel bereits angefundis get batte. Meinen Absichten ift es nicht gemäß, bier einen Recensenten abzugeben ; ich verweise also Diejenigen, welche vielleicht biefes ichone Wert noch nicht recht tennen , ju bem angeführten Orte,: wo fie Belegenheit baben merben, fich von bem Plane bes Berfaffers ziemliche Begriffe ju ma= Um Enbe ftebet eine Bugabe verfchies bener Urfunden, die bin und wieder jur Erlaus Fleis und Belefenheit leuchten terung bienen. in ber gangen Ausführung überall hervor; boch habe ich oftere bemertt, bag bie Ungeige ber Quels len, woraus von Potgiefern geschöpft morben ift, nicht immer genau genug geschehen fen. Sieraus entspringet nun frenlich ber Berbacht, er habe fich baben auf andere verlaffen, und nicht jeben Ort felbft nachgefeben.

2) Tractatus de indole et natura pignoris, quoad ius gentium, iura et consuetudines Germaniae. Accedit Commentatio de obstagio, siue pignore personali, eiusque antiquo in Germania vsu, Marburgi 1722 in 4. 2. Asph. 1. Bogen. Der Hauptinhalt dieses grundlich geschriebenen Buchs wird in den Deutschen Actis Erudit. Band VIII. St. 87. S. 191—204. erzählt. Und bey dieser Gelegenheit hat der Versasser. Es heißt allag, die gesehrtesten Leute hätten gestehen mussen, als der Tractat von den Knechten der Deutschen zuerst ans Licht getreten ware, daß die Wissenschaften

fein Alter übertroffen, und bag er benm Golbas tenleben bie Stubien nicht muffe an ben Magel gehangen haben. Die gegenwartige Schrift fen fo beschaffen, baf fie ben Lefer im Zweifel laffe, ob Porgiefer ein befferer Jurift, ober Philosophe, ober Hiftoricus fen; ob er fich beffer jum Profeffor, ober jum Golbaten, fchiche? Geine Gdluffe maren alle vernunftig, und auf bie flaren Worte ber Befege, auf bie gemiffesten Zeugniffe ber Bes fchichefchreiber und Rechtslehrer gebauet, und man muffe fich jugleich über feine groffe Belefenheit vermunbern. Go urtheilet ber Leipziger Recenfent, und ich glaube nicht, baß er mit feinen tobfprus den ju verfchwenderisch gewesen fen. auch die privat Rechtsgelehrfamteit unfers Baters lanbes, feit ber Musgabe biefes Buchs, burch ben Bleis geschickter Manner gewonnen bat: fo wirb es boch immer zu ben vorzuglichsten Abhandlungen bon ben Berpfandungen gerechnet werben muffen. Bie gute Kenntniffe er zugleich im Deutschen Staatsrechte gehabt habe, bas zeigt er an mehr als einem Orte, besonders aber im Cap. 2. und 3. ber erften Abtheilung, G. 38 - 103. bon ber Macht, in allen Urten ber Regierungsform Guter ju veraufern und ju verpfanden, melche bem Staate gehoren, und von ber Macht eines Ros mifchen Ranfers, mas bie Beraufferung ber Reichs= guter anbelangt. Gundling und Joh. Strauch baben zwar vorher fomobl über ben einen, als ben andern Begenstand gelehrte Schriften berausges geben; allein es ift bem Berfaffer theils eine reis che Machlese übrig geblieben, theils find ihm eis nige Gage nicht fo richtig vorgetommen, baß er ihnen Schlechterbings hatte benpflichten tone ecelokannio , 2500 Juliec. 4

nen. Die zuleht angehängte Abhanblung von ber Menschenverpfandung, oder dem so genannten Einlager, welches noch jeho in den Herzogethumern Schleswig und Holstein gebrauchlich ist, enthält nicht weniger lesenswurdige Nachrichten.

- 3) Comment. de communione bonorum inter coniuges, eorumque divisione inter liberos demortui coniugis, et superstitem parentem, Lemgou. 1739. in 4. Obschon diese 2. Alph. 10. Bos gen starte Schrift den Nahmen Joh. Mories Weyers suhret; so trage ich doch kein Bedenzten, solche unter Potzsiesers gelehrte Producte zu sehen. Wenigstens wird öffentlich versichert, er habe sie vom Ansange die ans Ende verbessert, und sogar die Zuschrift an den Fursten von Schwarzzenderg gemacht.
- 4) Cogitationes in ius Romanum et Germanicum de fatis successionis intestatae, testamentariae et pactitiae, Rintelii 1740. Diese inaugural Dissertation Peter Mitteldorfs, welche 14. Bosgen aussullt, ist von Potyiesern ebenfalls wo nicht völlig, boch größten Theils, ausgearbeitet, und mit vielem Benfalle ausgenommen worden. Möchten nur Benspiele solcher Art mehr Gelehrte ermuntern, manche noch verborgene Heimlichteisten zu entdecken, und allen benenjenigen die fremsben Febern wegzureissen, welche sich bisher so häusig damit geschmucket haben!

Als er noch in Rriegsbiensten lebte, sieng er ein Wert an: de Abbatiis, quae Imperatori et Imperio R.G. sine medio subsunt. Er hatte schon manche Masterialien bazu gesammlet, mußte aber, einer schweren Krants

Rrantheit wegen, beren ich in seinem Leben gebacht habe, die ganze Arbeit liegen lassen. Es scheinet nicht, daß er hernach ben diesem Vorhaben geblieben sen, wie mir denn auch unbekannt ist, in wessen Hande seine Papiere gekommen sind.

Frid. Wilh. Beurhaus Epistola ad Parentem de vita et scriptis Ioach, Potgieseri, Tremoniae 1743. in 4. Jenichen hat daraus in den Allern. Nachr. von jurist. Buch. Band III. S. 620. nach der ihm eignen Weise einen Auszug eingerückt.



#### XXXII.

## Johann Gottlich Laurentii.

en meiner Arbeit habe ich mir unter andern auch jum Befete gemacht, eine gewiffe Abmechfelung ju beobachten, und von Juriften Dachricht gu geben, melde balb in biefem, balb in jenem Reviere ber Rechtegelehrfamteit fich hauptfachlich Ehre erwor: ben haben. Diefe Abficht, einem jeben ber lefer gefals lig zu fenn, wird mich ohne Zweifel vor allem Tabel ficher ftellen, wenn ich meine Sammlung mit ber Lebensgeschichte eines ehemabligen Golbaten bermehre, ben Degen und Feber eben fo, wie Porgiefern, von vielen andern unterscheiben. Geinen eigenen, ziemlich weitlauftigen, Auffat babe ich, burch bie Bewogenheit eines vornehmen Bonners ju Botha, welchen ich barum erfucht hatte, bereits feit neun Jahren in meinen San= ben, woraus ich nun bas Befentliche von biefem Bes lehrten ergablen will, beffen Berbienfte um bas Rrieass recht immer achtbar bleiben merben.

Seine Geburt erfolgte am 16. August 1706. zu Tuttleben, einem Gothaischen Amtsborfe, wo der Batter, Georg Mich. Laurentii, damahls als Prediger stand, endlich aber Archidiaconus zu Graiß im Boigtlande wurde, und mit der jungsten Tochter Zeinr. Elers, eines Pastors in der hiesigen Stadt Lüneburg, verhenrathet war. Der erste Unterricht, welschen ihm sein Bater, bis zum vierzehnden Jahre seines Alters, selbst ertheilte, gieng schlecht von statten. Der junge Laurentii bezeigte mehr lust zur Music, und den mathematischen Wissenschaften, besonders zum Zeichnen und Mahlen, als zu den gelehrten Sprachen, und andern damit verbundenen Beschäftigungen. Sein

Water war also mit ihm nicht zufrieden, entschloß sich jedoch, ihn den Pinsel ergreisen, und in teipzig die Mahlerkunst ordentlich erlernen zu lassen. Schon war der Tag zur Abreise bestimmt, als der Lehrling in der vorzhergehenden Nacht von einem hestigen Fieber überfalsten, und zu Hause zu bleiben genothiget ward. Dies ses Umstandes bediente sich der Vater, ihn zu den Stusdien herumzulenken, welche Unternehmung die gluckslichten Folgen hatte. So mancherlen Mittel gebraucht die göttliche Vorsehung, uns Menschen auf einen Possiten zu stellen, wozu wir erwählet worden sind.

Munmehr erhielt er einen Sausinformator, Dabs mens Zevdenreich, einen alten, eigensinnigen Dann, ber aber Die feltene Runft verftand, jungen Leuten eine Deigung zum Lernen einzufloffen, Die ichwerften Gachen aufs beutlichfte zu erflaren, und gleichfam fpielend bens Er fchien eine mabre Copie bes Gocrates ju fenn; baber fruchtete fein treuer Unterricht fo viel, baß ber Untergebene in anderthalb Jahren mehr begriff, als manchen gelungen fenn wurde, wenn fie auch eine brenmahl langere Zeit baju gehabt batten. aute Borbereitung tam er 1722. ins Gothaische Gnms nafium zu bem berühmten Rector, Vockerodt, mels der ibn besonders anreigte, bag er einen Beschmad an ber Lateinischen Dichtfunft fanb. Mach Berlauf eines Jahres nahm folder ungemein zu, und er wibmete gange bren Monathe alle Morgen von 3. bis 7. Uhr bem Lefen ber beften Poeten in biefer Sprache. baber entstand bie Fertigfeit, basjenige, mas ber Rector Deutsch ju bictiren pflegte, jur Doth in Lateinischen Berfen nachzuschreiben, auch fonft bergleichen aus bem Stegreife ju machen. Zwar verminderte fich biefes poes tifche Teuer in mannlichen Jahren, ba er feine Zeit ans bern

bern Geschäften aufopfern mußte; es find aber boch einige Funten bavon übrig geblieben.

Bahrenben Aufenthalts ju Gotha fieng er auch, auf Untrieb feines Lehrers, andere ju unterweifen an. Theils lernte er baben felbft, nach bem alten Gpruchs worte: theils nothigte ibn ber Berluft feines Baters, fich nun die unentbehrlichften Bedurfniffe, burch eigene Arbeit, ju verschaffen. Unterbeffen rudte ber Beitpunct immer naber beran, bag er eine Univerfitat besuchen follte. Er begab fich im Sahre 1725, nach Mena, und horte bafelbit Reufchen, Syrbius und Walchen in ber Philosophie; Wiedeburgen in ber Mathematic; Becten aber und mehr gefchictte Manner über verschiedene Theile ber Rechte. Es murbe ihm ieboch fehr fauer geworben fenn, bas Studiren fortgus fegen, mofern er nicht von ber bamabligen Mebtiffin unfers benachbarten Clofters lubne, einem Fraulein bon Eftorf, welcher feine Mutter vermuthlich befannt geworben mar, einen betrachtlichen Bentrag auf bren nach einander folgende Jahre erhalten batte.

Bon ber Universitat murbe er 1727. abgezogen, ba er Gelegenheit befam, Die Gobne eines Umfingnns in feinem Baterlande ju unterweifen, woben er jugleich aus ben Umtsacten ben gerichtlichen Proceg practifch lernen fonnte. Es wurde ibm auch, nach vorherges gangener Prufung, erlaubt, in ben Unterinftangen eis nen Abvocaten abzugeben, welches jeboch ein balbiges Ende nahm. Denn im Fruhjahre 1729, gieng er als Gerichtsactuarius nach Großfahner, wozu bie Dorfer Rleingahner und Gierftebt geboren. Sie liegen im Begirte ber Memter Gotha und Tenneberg, und maren in alten Zeiten eine Berrichaft ber ablichen Familie von Rabner; nun aber befiget fie bie Geebachifche, Allba fanb

fand er ein gutes Archiv, und die vortresliche Biblios thek des ehemahligen Chursachssichen geheinen Raths, Ludew. Alexand. von Seebach, woraus er seine Erkenntnisse nicht wenig vermehrte. Dieses Amt vers waltete er bis in den October des Jahres 1733. zu wels cher Zeit sich sein Leben durch neue Austritte auszeichnete.

Das Bergogliche Sachsen: Bothaifche Leibregiment murbe in Rom. Kanferliche Dienfte überlaffen, und mit bemfelben trat er ben Darich an, unter bem Character eines Regimentsquarttermeifters und Lieutenants. Sich bas bagu nothige Felbgerathe anguichaffen mar ihm nicht anders moglich, als vermittelft feiner Bucher, Die er verlaufen mußte. Innerhalb benber folgenben Jahre that bie Ranferliche Armee bie Feldzuge am Rhein und in Italien, welchen Laurentii mit benwohnete. Dach geenbigtem Rriege marb er 1736. nach Wien geschickt, um bas Abrechnungswert aller bren Gothaifchen . im Ranferlichen Golbe gestanbenen, Regimenter gur Riche tigfeit zu bringen. Er vollenbete biefes Befchafte gluds lich, und begab, fich nun im Manmonathe auf ben Ructs meg, nicht ohne Soffnung, bag er benm Rriegsmefen wohl wurde verforgt werben. Denn er hatte ben Ent= fcluß gefaßt, fein ganges Leben barinne fortzuseben. Aber wie beffurst murbe er nicht, als er nach feiner Uns funft ju Altenburg erfuhr, er fen am Lage gubor rebus ciret worden! Das war frenlich ein groffer Strich burch bie gemachte Rechnung, jeboch auch bas Wert eines gottlichen Schicffals, welches ihn zu anbern Dienften bestimmet hatte. Er murbe gebemuthiget, um beffer beforbert ju merben. Ben fo febr veranberten Umftan: ben lies er fich im October 1736, ju Gotha hauslich nieber, und lebte von ber ihm angewiesenen Denfion eines lieutenants. Einige Monathe barauf bestellte ihn ber Bergog jum Controleur ben ber Rriegscaffe, unter

unter bem Pradicate eines Kriegsactuars, von welcher Zeit an er den Umgang mit den Musen wieder suchte, und einen neuen Vorrath nublicher Bucher faminlete.

Ein Jahr hernach wurde er zum Regimentsquartiermeister, benm Kanserlichen Regimente des Feldmarsschalls, Grasen von Seckendorff, von Wien aus verlangt; sein Landesherr aber hielt ihn dadurch juruck, daß er ihm sogleich den Litel eines Kriegscommissarius, und nach etlichen Monathen die Stelle eines würklichen Kriegssecretairs ertheilte. Im Jahre 1746. trat er, mit Benbehaltung seiner bisherigen Geschäfte, als Ussesschaltung seiner bisherigen Geschäfte, als Ussesschaltung feiner bisherigen Geschäfte, als Ussesschaltung seiner bisherigen Geschäfte, als Usseschaltung seiner bisherigen Geschäfte, als Usseschaltung feiner bisherigen Geschäfte, als Usseschaltung feiner bisherigen Geschäfte, son hernauch 1759. zum Kriegsrathe mit Sie und Stimme.

Nunmehr hatte Laurentii Ursache genug zufrieben zu senn, und sein erst herbennahendes Alter schien die Bermuthung zu bestärken, daß er das neue Ehrenant noch eine ziemliche Zeit verrichten könnte. Allein gegen den Beschluß des Jahres 1764. griffen ihn verschiedene beschwerliche Zufälle an, wodurch seine Gesundheit, die durch vielzährige, überhäuste Arbeiten ohne dies sehr geschwächet senn mochte, fast gänzlich zerrüttet wurde. Er stellte sich also ein nahes Ende seiner Tage mit vieler Wahrscheinlichkeit vor, verwaltete indessen doch die ihm andesohlnen Umtsgeschäfte so lauge, als es die immer zunehmende Schwachheit verstatten wollte. Zuseht versschwanden alle Kräfte, so zu sagen, in einem Augens blicke, und er starb am 2. Junius 1765. auf eine sehr ruhige und gelassen Weise, noch nicht 59. Jahr alt.

Seit dem Jahre 1738. da er zu hoffen hatte, daß er zu Gotha beständig wohnen wurde, ift er mit einer Toche

Tochter des Cammermeisters, Zelbigs, daselbst vers henrather gewesen. Aus dieser Se sind sieben Kinder entsprossen, von welchen ihn nur funse überlebt haben. Er sahe sie vor seinem Abschiede aus der Welt meistenstheils versorgt. Der alteste Sohn, Carl Jacob, war im lehtern Kriege Lieutenant, Regimentsquartiers meister und Auditeur ben dem S. Gothaischen Reichsscontingente zu Pferde und zu Fusse, wurde sodann Kriegssfecretair, solgte jedoch dem Bater im Tode bald nach. Herr Zeinr. August, der zweete Sohn, lebt noch als Oberauditeur und Lieutenant zu Gotha.

Man hat mich zuverläßig verfichert, bag ihr Water ein rechtschaffener, liebensmurbiger Dann gemefen fen, und fich ber Wahrheit und bes Friedens in allen feis nen Sandlungen vornehmlich befliffen babe. Belehrten tennet man ihn aus Schriften, Die er gur Erlauterung bes Rriegerechts verfertiget bat. ob er gleich in ben ichonen Wiffenschaften feinesmeges ein Frembling mar, wie ich an bem gehörigen Orte mir ju beweisen getraue; fo ift es boch unlaugbar, bag er am meiften barauf bedacht gemefen fen, jenes Relb, melches er noch ziemlich ungebauet fand, mit mehr Gleiffe ju bearbeiten. Die barinne gethanen Berfuche haben ihm mit Rechte einen allgemeinen Benfall in Deutsch-Es ift mabr, und ber Mugenschein land erworben. zeigt es balb, baf alles zusammen; mas von feiner Res ber herrühret, hochstens zween mafige Octavbanbe auss Furs erfte aber, wie ich benn bier wies fullen wurde. berholen muß, mas ich bereits an einem anbern Orte gefagt habe, weis ein Jeber, bag es nicht immer auf Die Menge, fonbern auf bie Beschaffenheit ber Schrifs ten ankomme, womit Belehrte bervortreten: bernach ift es auch billig , bie eingeschrankten Umftanbe, in mels den er nur ein paar Jahre ben acabemischen Unterricht aenof

genoffen hat, und die mancherlenen Abwechselungen feis nes barauf fortgesetten Lebenslaufes, nicht aus bem Bes fichtspuncte zu verliehren. Ueber Diejenigen barf man fich eben nicht zu fehr vermunbern, welche, ihrer Beftime mung nach, taglich mit ber Cultur ber Wiffenschaften ju thun haben, und von einem Jahre jum andern teis de Fruchte ihrer angewendeten Bemuhungen öffentlich Ein Mann hingegen, ber von gang anbern Beschäften umgeben ift; beffen Beruf eigentlich nicht erfobert, ein Schriftsteller ju fenn, und welcher bennoch bie ersparten wenigen Rebenftunden nicht zu gewohnlichen Ergoblichkeiten, fonbern jum Bortheile ber gelehrten Republic, verbraucht, ein folcher Mann ift es, meine ich, fcon werth, bag wir feinen Dabmen nicht aus bem Bedachtniffe entfallen laffen. es ein Bergnugen fenn, eben Diefes verhindert ju baben; juniahl, ba er gewiß ber erfte gemefen ift, wels der bie mahre Beschaffenheit ber Deutschen Rriegsgerichte aus ben alteften Zeiten bergeholet, und in ein belles Licht gefett bat.

Es follen nun biejenigen Werkgen orbentlich angeführet werben, welche er geschrieben hat.

1) Versuch einer gründlichen Abhandlung von der Jurisdiction gegen die exeedirende und verbrechende Goldaten im heil. Kom. Reich, aus denen landesund Kriegsgesehen, Verordnungen und Besehlen entworsen, auch mit historischen und practischen Anmerkungen erläutert, Gotha 1742. in 3. Diesem ersten Theile sind nur die Ansangsbuchsstaden seines Nahmens vorgeseht worden. Von dem ehemahligen Hällischen Rechtslehrer aber, Carl Gottlied Knorren, ist eine kurze Vorsrede hinzugekommen, in welcher er verschiedener Irrungen zwischen den Kriegss und Civilgerichten arbens

gebentet, megen Musubung ber Berichtsbarteit. Der zweete Theil folgte im Jahre 1744. und bende enthalten 14%. Bogen. Im legten liefert er einige Bufage jum erften, worauf er aus Deutschland in andere Europaische souveraine Staaten gehet, beren landes: und Rriegsaefele fein Man fann bier die grants Begenftand find. furtischen tel. Zeit. 1742. Num. 67. Die Remensb. mel. Beit. 1742. St. 35. G. 205. unb Die Allern. Machr. von jur. Buch. Band III. 6. 350. wie auch 3. V. 6. 166, weiter nachle Die Berfaffer Diefer Monathsichrift fagen nicht ohne Brund, bag viele angenehme Unmer. fungen barinne fteben, welche man in anbern Schriften Dieser Art vergebens suchen werde. Bender Theile hat fich fr. Andr. Gottl. Gnus ge in feinem Rriegsrechte ofters, jeboch auf eine erlaubte Beife, bebient. Des Laurentii Schreibs art ift in bem angezeigten Buchelgen noch bar buntichadig, und mit vielen fremben Bortern vermischt. Er glaubte baju berechtiget ju fenn, weil ihn Glafeys ichlechte Unleitung ju einer weltüblichen Deutschen Schreibart verführet hatte. Mach bem Jahre 1750, aber mabite er beffere Mus fter, und bie Gottschedische Deutsche Sprache funft veranlaffete ibn am meiften, feine Bebanten reiner auszubrucken, welches man in ben folgenben Schriften leicht mabrnimmt.

2) Abhanblung von ben Kriegsgerichten ber ale ten Deutschen, besonders in Ansehung der peinlischen Gerichtsbarkeit, von den altesten Zeiten an, bis zu dem zehnten Jahrhunderte, mit nöthigen Anmerkungen, Beweisen und Registern, Gotha 1753. 18. Bogen in 8. Die Vorrede giebt eine Db

furge Nachricht von bem Schickfale bes Deutschen Rriegsmefens feit ben Zeiten Ranfers Marimilian bes I. bis zu ben unfrigen, und alsbann unterfdreibt ber Verfasser die Mascovische Meinung, baß man ben Urfprung ber heutigen Kriegsverfaffung. In vielen Studen, aus ben alteften Rriegen ber Deutschen berleiten muffe. , Schon ju Dichael des vorhergegangenen Jahres war ber Druck volls enbet, besmegen ift es tein Wunber, wenn man eine Recension in ben Jenaischen und Gotting. Beit.von gel. Sach. 1752. bier St. 116. S. 1144. bort St. 84. S. 668. bavon antrifft. gleichen mehr lefen will, bem kann ich andere Tours nale bes Jahres 1 753. nennen, nehmlich bas Teues fte aus der anmuthigen Gelehrsamfeit G. 77; bie Leipz. nel. Zeit. St. 10. S. a1; bie Nouvelle Bibl. Germanique Pant XIII. 6. 35-49; und die Westphalischen Bemühungen zur Aufnahme des Geschmacke und der Sitten, St. 4. S. 301. Bier beißt es benm Schluffe, Laurentii zeige eine grundliche Rennts nis ber alteften Beschichte unsers Vaterlandes, und eine mobl angebrachte Belefenheit in ben be ften Schriften, welche zu biefer Untersuchung ers forderlich gewesen maren. Gie enthalte vernunfs tige Urtheile, behutsame Muthmassungen, groffe Ordnung, in einer sowohl beutlichen, als anges nehmen und zierlichen Schreibart. Huch bie Leipzi= ger Zeitungefchreiber fagen an bem angeführten Orte vieles jum Ruhme bes Berfaffers, groffen Theils mit bemjenigen übereinstimmig, mas ich eben gefdrieben habe. Gie feben endlich bingu. fogar Deutsche Kunftrichter murben fich manches baraus ju ihrem Bergnugen anmerten tonnen. Als etwas befonderes und neues fcheinet es ju fenn,

baf er G. 160. die freygebohrnen, ober freyen, wieber in zwo Claffen abtheilet. (Denn er nimmt, mit antern Belehrten, viererlen Stanbe ber Den= fchen in ben alteften Zeiten bes Deutschen Reichs an, Bole, greygebobrne, greygelaffene und Leibeitene.) Bur erften Claffe biefer Abs theilung rechnet er bie Frengebohrnen, welche feis ne Dienftleute maren; jur zwoten bingegen bie Dienftleute im eigentlichen Berftanbe, und erlaus tert diefes G. 161-167. Es ift alfo mohl mit einer gemiffen Ginfchrantung ju verfteben, wenn in ben Botting. 2113. v. gel. Sachen 1755. G.1158. als ein neues lehrgebaube von bem boben und nie= bern Abel in Deutschland angegeben wird, mas bet verbiente hofrath Scheidt in ber Borrebe feis ner Mantiffa documentorum ju ben diplomatischen Machrichten von dem hoben und niedern Abel in Deutschland vorträgt, ba er G. g. eine Mittelclaffe zwifchen ben Dynaften und ben Minifterialen festfeget. Denn bes Rriegs: rathe Laurentii Schrift hatte boch über zwen Jahre eher bie Preffe verlaffen.

3) Abhandlung von den Kriegsgerichten zu unsern Zeiten, besonders in Ansehung der peinlichen Gerichtsbarkeit z. Altendurg 1757. in 8. auf 22. Bogen. Dieses Stück ist nichts anders, als eine abermahlige Austage desjenigen, welches schon oben unser der Drum. 1) vorkommt. Aber er hat es, aus dewegenden Ursachen, ganz verändert und umgearbeitet. Nur vermisset man ungern die Knorrische Borsrede, welches dem Berleger allein, der Bermusthung nach, benzumessen ist; ferner das merkowürdige Sachsen Gothaische Schreiben vom Jahre 1682. in der vorigen Ausgade S. 34—38. des ersten Theils, weil die Censur zu Altendurg keis

nen neuen Abbruck beffelben erlauben wollte; und endlich bas Capitel VII. von bem Ronigreiche Großbritannien und Irrland, G. 71 - 77. bes zweeten Theils, ju beffen Berbefferung Laurentii nicht Bulfsmittel genug ben ber Band hatte. Das gegen bat er biefe Auflage mit einem boppels ten Unhange bereichert, nehmlich mit einer Dachs richt von ber erften Deutschen zwischen ben Jah: ren 1525, bis 1534. gefchriebenen und auf 21. Bogen in &. gebruckten Rriegsordnung, und benlaufig von Leonh. Fronspergern, auch was berfelbe fur einen Bebrauch von Diefem Berte in feinen Rriegsbuchern gemacht babe. Darauf liefet man eine andere Dadricht von Reinbarde, bes altern, Grafen ju Golms und herrn ju Muns genberg, fieben Briegebuchern; infonderheit bon ben barinn befchriebenen vier und zwanzig Rriegsamtern , ben Ranfer Marimilians bes I. In biefem zwenfachen Unbange ftreuet ber Berfaffer mancherlen litterarifche Beobachtungen ein, welche febr angenehm find. Urtheile von ber gangen Arbeit fteben in ben Beytragen gur neueften gel. Geschichte, Jena 1757. Gt. 5. C. 33 - 36. in ben Gotting. 2ng. von gel. Sach. beffelben Jahres St. 32. G. 323. und im Meueften aus der anmuth. Gelehrf. auch von 1757. St. 2. S. 153. ferner in ben Roftod. gelehrt. Machr. 1758. S. 13. und zwar mit moblverdienten Lobfpruchen.

4) leben Serzogs Philipps, zu Cleve, nebst einer Machricht von seinem Kanfer Carln dem V. zuges schriebenen Kriegsbuche. Man findet diese feine Schrift in der Sammlung einiger ausges suchten Stude der Gesellschaft der freyen Kuns

Kunste zu Leipzig, welche baselbst 1755. in median 8. gedruckt worden ist, Th. II. S. 149.

— 170.

- 5) Nachlese zu bem leben bes alten Deutschen Sprache lehrers, M. Johann Clajus, aus Herzberg. Eben allba Th. III. S. 111—132. Eine Stelle auf dieser lehten Seite, von den Worten: Die erste Ausgabe hatte durch Johann Beck, ist aus einem Irrthume in den Tert gekommen. Sie sollte eine erst nachgeschickte Note senn, weil sie sonst dem jenigen widerspricht, was auf der Seite 130. gesagt wird.
- 6) Bentrage jur Bistorie bes Deutschen Kriegsmes fens, und jur Schreibart in Rriegsfachen, Bos tha 1758. 44. Bogen in 8. Es ift nur ber erfte Theil, auf welchen nichts weiter gefolgt ift. Runf Abhanblungen haben barinn ihren Plat, beren Titel biefe find: 1.) Bergeichnis einiger alten und guten Deutschen Schriften von Deutschen Kriegs: fachen im 15. und 16. Jahrhunderte; 2.) Uns tersuchung bes Ursprungs ber jest gewöhnlichen Benennungen Corporal, Zauptmann, Obers fter, General und Generaligimus, nebft eis nigen Unmerkungen bieruber; 3.) Prufung einis ger auslanbifch icheinenber Worter Caplan, Compannie, Escadron, Sourier, Jufans terie, Marschall, Trouppen; 4.) Bebans fen über bie Berbeutschung ber Amtenahmen Major, Sergent, Tambour; 5.) Bebens fen, ob man die Benennungen Mointant, Mus diteur, Dragoner, Lieutenant, Officier, Profos, Regiment, füglich Deutsch geben tonne. Da bes Berfaffers großte Starte in ber Wiffenschaft vom Kriegswesen bestanden bat: fo Db 3 mute

wurde es frenich nicht Wentgen gan; angenehm gewesen senn, wenn es ihm gefallen hatte, biefe Bentrage fortzuseten. Doch vielleitht ift mehr ber Verleger, als er, Schuld baran, baf wir uns nur mit bem Anfange begnügen laffen muffen.

- 7) Einige Puncte, beren Beobachtung ein Bater seinem Sohne, Regimentsquartiermeister und Musditeur, empfohlen hat. Diese kleine Abhandlung ist von ihm, besonders zur Anweisung seines äbtesten Sohnes, in die Zannoverischen gelehrt. Anzeigen des Jahrs 1762. Num. 88. S. 1397.—1404. eingerückt worden. Hier spricht ein redlicher Bater, kein Gelehrter. Gleichwohl sind seine Gedanken immer nüglich, wenn schon nichts neues daraus zu lernen ist.
- 8) Seltsames Erempel eines doppelten Schristraus bes, ber an einer lateinischen Uebersehung des Propheten Jonas in lyrischen Versen begangen worden. Im Zannover. Magazin des Jahres 1763. Num. 14. S. 222. So heißt dieser Aussalie in meinen erhaltenen Nachrichten. Allein der gedruckte Titel ist solgender: Versuch, die Wörter Plagium litterarium und Plagiariue kurz und gut Deutsch zu geden.
- 9) Nachlese zu Sebaft. Castellions, Professors ber Griechischen Sprache zu Basel, Leben und Schristen, Eben allba, Nummer 19. S. 289—316. Ganz artige litterarische Beobachtungen reißen die Ausmerksamkeit des Lesers.
- 10) Untersuchung, wenn ber beliebte Lateinische Dicheter, Cobanus Zelius Zesse, eigentlich geboheren worden, und gestorben ist. Auch in dem angeführten Jahre dieser Wochenschrift, Rum. 67.
  6. 1063 1070.

Ausges

Ausgearbeitet, aber zur Zeit ungebruckt, hat Laus tentii hinterlaffen:

- a) Nadiricht von bes gecronten Poeten und Pfars rers zu Wangenheim, im Gothaischen, Andreas Zenaus, (welcher 1619. verstorben ist,) leben und Schriften;
- b) Gebanken von ben Rriegsobersten und Ebelknechten ben den alten Deutschen und andern Boltern, Celtischen Ursprunges;
- e) Abhandlung von ben Wolfsgruben.

Ich wunsche, daß sich die Erben des Verfassers noch entschliessen mögen, diese dren Stude, wosern sie nur ihre Vollständigkeit haben, and Licht zu stellen, wozu ihnen die Gelegenheit wohl nicht fehlen wurde. Mit den zwen folgenden aber, die 1754. und 1761. fertig geworden sind, durfte es schon nicht so leicht fallen, einen Verleger zu sinden. Denn wie viele betums mern sich zu unsern Zeiten um die Lateinische Dichtkunst, ins besondere um die biblischen Poeten?

d) Conspectus Poetarum Latinorum Biblicorum, fiue eorum, qui diuinos vtriusque Foederis libros Latino carmine reddiderunt, cum ferie librorum, tum ordine Auctorum elementario Das Manuscript ift 28. febr eng gedispositus. Schriebene Quartbogen ftart. Bereits in bes Laus rentii leben habe ich ermabnet, bag er auf Schus Ien mit ben alten Lateinischen Dichtern fleißig ums gegangen fen. Weil ihm nun 1753. Leffere im borhergehenden Jahre ju Gottingen gebruckte Epi-Rola de Poetis Latinis Biblicis ju Besichte fam: fo verbefferte und vermehrte er biefelbe aus feinem Worrathe anfangs nur fur fich. Es muchs ihm aber bie Arbeit unter ber Sand bergeftalt an, baß D 0 4

ein ganzes Buch baraus wurde, welches er Bonsnern und Freunden zur Beurtheilung übergab. Diese munterten ihn zum Drucke auf. Bornehmslich überschrieb ihm der ehrwurdige Greis, der Hr. Kirchenrath, Walch, zu Jena, seinen völlis gen Benfall. Allein der Berfasser tonnte sich nach weiterer Ueberlegung nicht entschliesen, seine Sammlung gemein zu machen.

e) Ioh. Maioris, Ioachimi, Theol. D. et Poeseos P. P. Vitembergensis, Carmina quaedam: Synodus auium : Idyllion de Philomela : Hortus Libani caet. in laudem Phil, Melanchthonis, communis Germaniae magistri, ante ducentos annos conscripta editaque; nunc vero ob elegantiam recusa cum Claue. Maioris vitam, notulasque addidit Ioh. Gottl. Laurentii. biefes aus 14. Bogen in 4. bestehenbe Wertgen erft ju Gotha, bernach ben Langenheimen ju Leipzig, gebrudt merben, melder es auch bereits ju Dftern 1755. in den Megcatalogus feben lies. Indefe fen vergog es fich mit bem Drucke, meshalben ber Berfaffer fein Eremplar jurudfoberte. Im Tabre 1761, verbefferte und vermehrte er folches einiger maffen, legte es jedoch abermable ben Geite, obs gleich ein beruhmter Leipziger Belehrter, ber Br. Sofrath Bel, jur Musgabe rieth. Ein Ertract aus bes Majors lebensbeschreibung ift in meis nen Banben, welcher genug beweiset, bag es bem Laurentii nicht an Gefchicflichteit gefehlet babe, fich eines reinen und flieffenben Lateinischen Ausbruds ju bebienen.

In der Borrede jum Th. II. der erften Auslage seis ner Abhandlung von der Jurisdiction über excedirende und verbrechende Soldaten stehet auch S. 5. die vorläus fige fige Nachricht von einer Monatheschrift, unter bem Titel: Acta militaria. Er fcheinet, mit Benbulfe freme ber Febern, gefonnen gemefen ju fenn, bergleichen Journal anzufangen. Darinnen follten grundliche Muszuge von Buchern und Disputationen aus bem Rriegs: rechte; Bebanten über einige babin einschlagenbe aus: erlefene Materien und Falle in turgen Abhandlungen; neue Rriegsreglements, Orbonnangen und Berordnun: gen groffer Berren; bie militar Berfaffung eines und bes anbern Reichs, imgleichen von ber Generalitat vers Schiebener Armeen, und ben ubrigen hoben Rriegsbe-Dienten, auch von ben Gelehrten, bie fich um bas Rriegs: recht verbient gemacht haben, gute Radprichten, enblich aber einige vermischte Reuigkeiten vortommen. Eine folche Arbeit murbe gewiß bem Publico nicht unans genehm gemefen fenn, wenn ber entworfene Plan, uns ter feiner Direction, ausgeführet worden mare.

Geschriebene Nachrichten aus Gotha vom Jahre 1765.



XXXIII.

#### XXXIII.

## Peter Beige.

bensgeschichte bie Unvollkommenheit in der les bensgeschichte dieses Mannes weis, wird so billig senn, und hier nicht viel Besonderes verlangen. Nach einer nicht geringen Bemuhung, habe ich von ihm weiter nichts, als bas solgende, jusammen trasgen können.

Er ward ju Stralfund am 21. Det. 1559. gebobs Gein Bater, Erbherr auf Ranig im Furftens thume Rugen, bies Jabel Zeige; bie Universitat aber, auf welcher er fich mit Erlernung ber Rechtsgelehrfams Leit beschäftigte, mar bie Belmftabtifche. Alsbann gieng er nach Bafel, und brachte von baber ben Doctortitel jurud. Geine inaugural Differtation ausgenommen, welche aber nirgends angezeigt wird, batte er burch feine einzige andere Schrift folche Beweisthumer gegeben, die man gemeiniglich gir erfobern pflegt, wenn acabemische Lehramter befeget merben follen. Seine Beichicklichkeit muß jeboch ichon bamable bie beste Meinung von ihm bestärket haben; benn er murbe im Jahre 1584. jum Professor ber Rechte und Benfiger bes Bofgerichts ju Wittenberg, auch nicht lange barauf jum Rathe im Dresdner Uppellationsgerichte, berufen, mobin er, ges wöhnlicher maffen, jahrlich zwen mahl zu reifen verbunben mar. Endlich trat er gan; von ber Universitat ab, und begab fich 1 508. am 21. Man als wurflicher Churs fachlischer Hofrath nach Dresben. Allein bier jog ihm fein burch beftige Rrantheiten oft geschwächter Corper einen balbigen Tob ju. Er ftarb bereits 1 599. im Fruhe linge, ba er bas vierzigfte Jahr bes lebens noch nicht überschritten hatte.

Mus einer 1587. geschlossenen Se haben zwo Tocheter, und eben so viel Sohne ihren Ursprung gehabt. Der alteste, Johann Zeige, dessen Geburt ins Jahr 1595. siel, ist gleichfalls Appellationsrath, der andere hingegen Chursurstlicher Leibarzt zu Dresden gewesen, und 1635, also auch so frühzeitig, wie sein Vater, in die Ewigkeit abgefordert worden.

Diefer hat ben Ruhm einer ausnehmenben Belehr: famteit, vorzüglich in grundlicher Muslegung ber Gachfifchen Rechte, auf unferer Welt gelaffen. alles zu feiner Empfehlung gefagt zu haben, wenn ich ein Urtheil von ihm benfuge, welches mir entscheibend ju fenn icheinet. Johann Strauch, einer ber anfehnlichsten Gelehrten im vorigen Jahrhunderte, ein Mann, ber mobl mußte, mas ju ben mabren Gigen= Schaften eines groffen Juriften geboret, auch nicht bie geringfte Urfache batte, gegen einen langft verftorbenen Complimente ju machen, nennet ihn in ben Differt, iur. publici G. 89. ber vierten Auflage vom Jahre 1679, und fest die Worte bingu: quo Ictum et Historiarum cognitione, et Antiquitatis, vt de summa eius in iure auctoritate taceam, non habuere illustriorem Academiae nostrates.

Die Hauptschriften von ihm sind erst nach seinem Tobe ans Licht getreten. Nur eine einzige, ich wenige stens habe keine mehr gefunden, hat er selbst zum Drucke befordert. Der Litel ist dieser:

1) Oratio de Aemilio Papiniano, praeter vitae mortisque historiam et officia Ictorum maxime infignia, vindicias libertatis viri et Icti optimi continens, aduersus nuperum obtrestatorem, Vitemb. 1594. in 4. auf 5. Bogen. Eine gar wohl

gerathene Mebe, welche nun febr felten ju feben ift. Er handelt zuerft von bem leben und ben Berbienften biefes Romifchen Rechtsgelehrten, bars auf aber tommt er ju bem Sauptfage, und fucht ben Johann Bodin ju wiberlegen, welcher im Cap. 4. bes britten Buchs de Republica unter ans bern geschrieben batte: Papinianum Antoninus Caracalla fussit parricidium fratris excusare; Papinianus recufauit, cum diceret, parricidia difficilius excufari, quam admitti. . Fortiter ille quidem magis, quam fapienter. Nam Caracalla furens, ac fratris cruore nondum fatiatus, Papinianum occidi mandauit, ac post tanti viri occasum, qui solus hominis imperum regere, ac furentem audaciam reprimere potuisset, caedibus et crudelitate non prius destitit, quam se ipfum cum imperio perditum iret. Quod fic a nobis dictum velim, non vt hominis divinissimi laudes egregias vlla fui parte minuerem, illud enim fieri nullo modo potest: sed vt magistratus intelligant, quatenus peccata Principum, quae auferri non possunt, ferre debeant. debuit igitur Papinianus tanto viro, id est se ipso, rempublicam orbare, sed Principi, vel potius suo dolori, indulgendo sibi rempublicam, ac fe ipfum reipublicae feruare. Seige jeigt hier ben rechtschaffenen Character bes Papinians, und bag er weit beffer gethan habe, fein leben ber Buth eines Enrannen aufzuopfern, als die Boss beit beffelben ungewiffenhaft vor bem Romifchen Rathe zu entschuldigen, welches er von ihm vers langt batte.

Darauf erschienen noch, als Zeite bereits verftorben war, burch Ludewig Persons, eines Wittens bergifchen Rechtslehrers, Beforgung, beffen

2) Quae-

- 2) Quaestiones iuris, tam ciuilis, quam Saxonici, Vit. 1601. in 4. Es find zween Theile, welche auch viele Criminal: Staats: und lebnfachen ents halten, und mit einem guten Regifter berfeben 5. Alph. 1 5. Bogen ausfüllen. Die zwote Ausgabe, menn fie nicht etwa ein frember Rachbrud fenn mochte, erfolgte wieder ju Wittenb. 1606. bis 1609. ba ber andere Theil fertig geworben ift; Die dritte (ob fie schon auf bem Titel bie gwote beißt,) 1619. beren anderer Theil erft 1630. bins julam. Gie find, ber Bogenzahl nach, einans ber gang gleich. Gine Collnische vom Jahre 1713. in 4. tenne ich nur aus Verzeichniffen ber Buch. Im Catal. Biblioth. Ioh, Gottl. Heineccii ift ohne Zweifel ein Druckfehler vorgegangen, wenn G. 33. eine leipziger von 1660. ftebet. Als etwas besonderes merte ich noch aus bes herrn Dahnerte Pommerfchen Biblioth. B. Il. S. 139. an, bag biefes Beigifche Buch in bem Portugiefischen Indice Auctorum damnatae memoriae bon 1624. und in bem Spanischen bon 1667. in 3. unter bie verbothenen Schriften gerechnet, auch bem erften G. 034. u. f. m. eine weitlauftige Erpurgation benber Theile einverleibt morben fen. Lefer, welche die Philologie lieben, werben in Seitens rechtlichen Abhandlungen ebenfalls bier und ba manches ju ihrem Bergnugen antreffen.
- 3) Commentarii super IV. libros Institutionum Imperialium, Vit. 1603. in F. 6. Alph. 15. Bos gen stark. Auch dieses Werk hat Person here ausgegeben. Es ist aber niemahls sonderlich gesachtet worden. Ludewig in Vita Iustiniani S. 56. urtheilet also nicht ohne Ursache dieses davon: Heigii nomen tam in Saxonicis, quam in Germani-

manicis, rebus ac iuribus facio magni. Sed Opus hoc academicum est postumum, quapropter iuris Quaestionibus, quas edidit, aliisque, vnde multa patriis iuribus accessio, non responder. Nur muß ich baben erinnern, baß ism selbst die Ausgabe der Quaestionum aus einem kleinen Irrthume zugeeignet werde, mir auch, ausser den angesührten, keine andere juristische Schriften von Zeitzett vorgesommen sind.

4) Meditationum facrarum in Euangelia dominicalia prima et secunda Pars, Vit. 1602. duf 1. 21ph. 6. Bogen in 8. Dem Berlangen bes Berftors benen gemäß, bat ber Churfachfifche Sofprebiger, Polycarp Levfer, biefes Bud gemein gemacht. Eine abermahlige Auflage erfolgte ju Magbeb. 1607. in 8. und 1615. ju Leipzig in zween Duos bestheilgen. Benbe babe ich jeboch nicht gefeben. Der erfte Theil enthalt allein über Die Gonntags Evangelien; ber andere hingegen über ver-Schiebene Begebenheiten, z. E. bes Berfaffers Beburtstage, Amtsverrichtungen, beim Genuffe bes beiligen Abendmable, u. f. w. gang erbauliche Betrachtungen, welche jum Beweise feiner ausgebreiteten Ertenntniffe in ber driftlichen Religion Es fcbreibt baber ber Berausgeber in ber Bufchrift bor bem erften Theile: In pictatis studio, tam quoad theoriam, quam praxin, Dei beneficio adeo feliciter progressus est, vt, absit dicto inuidia, multos non incelebres Theologos longo interuallo post se reliquerit.

Eine inaugural Differtation, welche unter seinem Borfice zu Wittenb. 1590. gehalten worden ist, und de iure concurrentium creditorum handelt, bedeutet nichte.

nichts. Sie bestehet aus 30. Thesen auf 1. Bogen, und hat Jacob Godemannen, den Candidaten, gang gewiß jum Versaffer.

Diese kurze Nachricht von Zeigens Lebensumstanden ift größtentheils aus Persons Zuschrift herausgezogen worden, welche er den Quaestionibus iuris vorgesetzt hat. Melch. Mamo Artisel in den Vitis Germ. Ictorum erzählet nichts mehreres, und Freher im Theatro viror. erud, claror, hat das seinige nur von diesem genommen.



XXXIV.

District of Google

#### XXXIV.

## Franz von Roye.

ie lebensgeschichte bieses gelehrten Franzosen bat zwar auch verschiebene Lucken, boch ift fie, menn man nur auf bas Wefentliche fiehet, immer noch ein Gegenstand unserer Aufmerksamteit. Im Unfange bes vorigen Jahrhunderts murbe er ju Ungers gebohren. Claudius von Rove, sein Bater, war Rath ben bem bortigen Prafibial. Er widmete fich mit einem fo bemune bernswurdigen Fortgange ber Rechtsgelehrfamfeit, baß er in noch jungen Jahren unter biejenigen, nicht ohne vielen Rubm, treten burfte, welche auf ein Paar erles tigte Profefforstellen ju Bourges und Orleans ben meis ften Unspruch machten. Dun gieng er zwar bamabls leer aus; allein ben einer gleichen Belegenheit erreichte er auf ber Universitat ju Angers seinen Endzwed, mo alle Stimmen zu feinem Bortheile ausfielen, und felbft bie übrigen, welche mit ibm um ben Borgug gestritten hatten, ihm ben Benfall nicht verfagen tonnten.

Hier erwarb er sich balb in seinen Vorlesungen einen erstaunlichen Julauf, weil er mit ber ihm eigenen Geschicklichkeit die beste Methode benm Vortrage der Saschen, allen ersorberlichen Fleis, und eine ungezwungene Artigkeit im Umgange zu verbinden pflegte. Seine Unterweisungen aber schloß er nicht in die Granzen der ihm vorgeschriebenen Stunden ein. Er stellte auch mit seinen Juhörern Spakiergange an, und da empfand er ein ausserventliches Vergnügen, in vertrauten Untersredungen ihre Zweifel zu heben, und die ihm vorgelegten Fragen zu beantworten. Ihr Wachsthum in den Wissenschaften war indessen das enicht, was ihm am meisten am Herzen lag. Er bemühete sich vornehmlich, selbige nach den Grundsähen der Religion und

und Tugend zu bilben, ihnen eine große Liebe zur Gestechtigkeit, wie auch einen mitleibigen Gifer gegen vers laffene Wittwen und Waifen einzuflößen.

Im Jahre 1681. hatte ber Konig, in Ansehung ale ler Universitäten seines Reiche, verschiedene Einrichtungen gen gemacht, nach deren Form er dem Lehrer des Französischen Rechts die zwote Stelle abtreten mußte, welche er bisher selbst bekleidet hatte. Dieser Verordnung folgte er als ein wahrer Patriot mit Freuden, und lies sich die Unterweisung seiner Zuhörer desto mehr angelegen sen, je merklicher die Anzahl derselben von Tage zu Tage zunahm.

Enblich wurde er, nach einer langen Reihe von Jahren, die er in seinem Amte rühmlichst zugebracht hatte, vom Könige zu einem juristischen Professorate ben der Facultat zu Paris ernennet, welche erst 1655. erneuert worden war. Allein er entschuldigte sich mit seinem kranklichen Zustande, einer Würkung der vielen Arbeiten, weshalben er auch zu sagen pslegte, es masche ihm solches eben so viel Ehre, als dem Soldaten seine Wunden, obschon diese mehr in die Augen sielen, als jenes. Vielleicht trug er zugleich deswegen Vedensten, nach Paris zu gehen, weil er vorher gegen die dovetige Universität öffentlich geschrieben hatte.

Der große Antheil, welchen er an ber wiederherges stellten Academie ber schönen Wissenschaften zu Angers nahm, brachte ihm 1685. einen Plat in selbiger zus wege. Er starb aber am 24. Januar bes solgenden Jahres, ehe er zu ihrem Glanze, als ein Mitglied, etwas beytragen konnte, unverheprathet. Die Schriften dies serühmten Rechtsgelehrten, welche besonders zur Erläuterung des Pabstilichen Rechts mannigsaltige Diens

fte leisten, find wohl aufgenommen worden, und in fols genber Ordnung ans Licht getreten:

- 1) Diff. ad tres leges difficiliores, L. 51. Transfugam D. de acquir. rer. dom. L. vn. C. de athletis, et L. 4. D. de vfur. & fruct. In meldem Jahre und Formate er biefe bren Stude berauss gegeben habe, weis ich nicht. Everb. Otto. in beffen Thesquro iur. Rom. Band II. G.717. fie ihrer Geltenheit megen wieder abgedruckt mors ben, hat vergeffen, bavon eine genauere Ungeige Go viel lagt fich jeboch mit Bewißheit zu thun. fagen, bag biefe Differtationen, welche nur etlide Bogen ausfullen, Die erften Proben feiner Beschicklichkeit gewesen find. Er hat folde zu Bourges, Orleans und Angers, mo et fich ju eis ner Profefforftelle angegeben hatte, nach Frangofis fcher Bewohnheit öffentlich vertheibigen muffen.
- 2) Diff. ad Can. Ego Berengarius 41. de Consecrat. Dist. 2. Andegaui 1656. in 4. Darinnen soll er von dem Leben, der Reheren und der Buße des Berengars, eines Archibiaconus zu Angers im eilsten Jahrhunderte, handeln, und den dasse Bischof, Eusedius Bruno, rechtsertigen, als welchem man die Irrthumer seines Archibiaconus zugleich mit hatte aufdurden wollen. Diese Schrift ist heutiges Tages ungemein rar.
- 3) Ad Cap. Super specula 28. X. de privil, et excess privilegiatorum, ibid. 1665. in 4. Auch diese Abhandlung gehöret unter die seltensten. Seine Absicht ist daben gewesen, die Vertheidigung aller hohen Nechtsschulen im ganzen Königs reiche zu führen, sowohl wider das Verfahren der

Universität zu Paris, die im burgerlichen Rechte die hochste Burde ertheilte, als auch gegen diejesnigen, welche die Rechte vortrugen, ohne zu offentlichen kehrern derselben bestellet zu senn.

- 4) Ad tit. de iure patronatus libro III. Decretal.
- 5) de iuribus honorificis in Ecclesia libri II. Beys be Schriften sind zu Angers 1667. in 4. zugleich hervorgetreten, und lange Zeit ebenfalls sehr rar gewesen. Nach der Anzeige des Journal des Savans im December 1743. S. 545. der Holland. Ausgabe, soll in eben diesem Jahre zu Nantes ein neuer Abdruck mit verschiedenen Zusätzen, auch in 4, erfolgt seyn. Es ist mir jedoch davon weister nichts bekannt geworden.
- 6) Liber de Missis dominicis, corum officio et potestate, vbi multa ad ecclesiasticam et forenfem disciplinam, ibid. 1672. in 4. Diefes ges lehrte Buch giebt artige Dadrichten von folchen Beamten, welche bie Konige in Franfreich, ber erften und andern Linie, zuweilen in die Provins gen ju ichiden pflegten, bamit alles bafelbft gur Richtigkeit gebracht werben mochte, mas bie Juflig, Die Policen, und Die foniglichen Ginfunfte Ihre Beschäftigungen find alfo in ben betraf. bamabligen Zeiten von benenjenigen unterschieben gewesen, welche ben Grafen, ober Bermaltern, ber Provinzen oblagen. Gr. Joh: Wendelin Teubaus bat ju Leipzig 1744. in 8. auf 1. Alph. bie zwote Ausgabe beforgt, und in ber Borrebe theils bes Berfaffers lebensumftande turg ergabs. let, theils wenige Unmerfungen über biefes vors ber felten zu findende Wertgen, mit eingerucht.
  - 7) Institutionum iuris canonici libri III. ad Ecclefiarum Gallicarum statum accommodati, Paris. Ee 2 1681.

1681. in 12. und ju leipzig 1685. in 8. Cafpar Ziegler hatte diefes Eremplar bin und wies ber verbeffert, mit Noten erlautert, und ju Bors lefungen bestimmt. Nach feinem Tobe murbe eben allba 1600, in 8. ein abermabliger Abbruck, nebst ben Zienlerischen Unmerfungen, verans ftaltet. Und im Jahre 1722. erfolgte am gebachs ten Orte ein neuer auf 2. Alph. 3. Bog. in 8, mo= ju Chr. Gottfr. Boffmanne Borrebe de iuris canonici apud Euangelicos auctoritate, et recta discendi ratione gefommen ift. in biefer letten Auflage bie breuistimae iuris canonici Institutiones, welche fonft ju bem Buche gehorten, nicht mit ju finden. Daber bat fie Mugustin von Leyfer zu Wittenb. 1748. in 8. auf 8. Bogen, auffer feiner Borrebe, befonders bruden laffen, um baruber öffentlich zu lefen. Denn bas groffere Wert ift mehr fur Frangofen, als andere Mationen, gefdrieben morben, mesmegen es in Deutschland menigen Ruben bat.

Lamberts gelehrte Geschichte Lubewig bes XIV. Th. I. S. 417, ber Deutschen Uebersehung.



XXXV.

### xxxv. Wilhelm Best.

21 m 23. August des Jahres 1683. erblichte er die Belt ter ein Prebiger mar. Da er fich bie Erlernung ber Rechtswiffenschaft zum bornehmften Biele gefett batte: fo mablte er bie berühmten lebrer auf ber Utrechtis ichen Universität, ben Johann van Muyden, und Cors nelius van Ect, ju feinen Unführern. Peter Burs mann bingegen mar berjenige, welcher ibm gur Grie difchen und Lateinischen Litteratur, jur Critic und Bes Schichtstunde, ben richtigften Weg babnte. Eben allba ertheilte ihm 1704. Die Juriften Facultat ben Doctors titel, nach welcher Zeit er fich fo lange mit Abvociren beschäftigte, bis er im Jahre 1716. ju Barbermit bie prbentliche Stelle eines Rechtslehrers erhielt, welche ber nach Franeder berufene Weftenbertt offen gemacht Der Tob aber überraschte ibn, mitten in feinen acabemifchen Bemubungen, am 15. ober 16. August 1719. ju Umfterbam, mobin er eben gereifet mar. Dies fer Berluft feiner Derfon tonnte ben Belehrten nicht gleichgultig fenn. Er mar murflich ein Mann von Bes fchicflichkeit, und wurde fich, ben verlangertem Alter, auch junehmenben Ginfichten, bestrebt baben, anbern feiner Landsleute in ber Rechtswiffenschaft, besonbers ber anmuthigen , mit gleichen Schritten nachzufolgen.

Ich will mein Urtheil von ihm mit dem Zeugnisse zweener Manner bestädigen, welchen niemand eine Parzthenlichkeit vorwersen wird. Der erste ist der oben ges dachte Burmann. In den Noten zu Phadri Fasbeln, und zwar im Prologus des britten Buchs, S. 142. der Mitauischen Austage, schreibt er: huius (Bestis) immatura mors multa nobis egregia inuidit. Zerm. Noordkerk aber drückt in der Observat. Decade S. 82.

Et 2 feine

seine Gebanten mit biesen Borten aus: Praematuram huius viri saepe dedolui mortem: laboris enim, quas reliquit, primitiae spem ostentant selicioris in tempora messis. Non deerat ingenium, non deerat industria: sed iustis destitutus copiis cruda, quod probfacinus! iuuenes saepe cogimur, in lucem protrust studia.

So groß ist nieine Uchtung gegen ihn nicht, baß ich seine Schriften als rechte Meisterstücke ruhmen sollte. Alle Stimmen für selbige sind niemahls vereiniget ges wesen. Doch glaube ich auch keine Ursache zu haben, warum ich seinen Nahmen aus dem Verzeichnisse berers jenigen ausstreichen musse, welche wurdig genug sind, bekannt zu bleiben. Mit diesen Gedanken wende ich mich nunmehr zu den gelehrten Versuchen seiner Feber.

1) Differtatio exhibens coniecturas quasdam ex iure ciuili, Vltrai, 1704. auf 3. Bogen in 4. mar feine Doctorbiffertation, und feit langer Zeit, felbft in Solland, eine febr feltene Schrift. lich bat ber berühmte Bremifche Rechtsgelehrte, ber Berr Rath Belriche, ein Eremplar aufges trieben, und es in bem Thefauro Differt. iurid. in Academiis Belgicis habitarum, Band I. Th. 1. 6. 193 - 224. wieber gemein gemacht, meshals ben er vielen Dant verbienet. Beft handelt in vier Capiteln folgendes ab: quid fibi velit illud vulgatum, impensas necessarias dotem ipso iure minuere? an Praesidi prouinciae ius deportandi concessum fuerit? de Legibus quibusdam, dispunctionum traiectione explicatis; de adoptione facta ab extranco, ju melder legten Unmertung Lex vlt. C. de adopt. Unlag gegeben bat. Ein Muss jug baraus ftebet im Unbange ju ben erften XIL. Banben ber Berlin, allgem. Deutsch. Biblios thef, 6.68. 2) Ra-

2) Ratio emendandi Leges, siue libellus, in quo secundum regulas certas plurimae emendantur Leges, nonnullae explicantur, stabilita plerisque in locis Pandectarum Florentinarum auctoritate. Addita funt etiam aliorum Auctorum loca non pauca, et ex Codice Th. quaedam Leges, quibus iisdem ex regulis petita adfertur medicina. Vltrai. 1707. 19. Octavbogen ftart. Durch biefes Buchelgen ift er am meiften befannt gewors ben , aber auch nicht ohne Eritic bavon gefommen. In bes van Gaveren Boeckzaal der geleerden Werelt, Geptbr. 1707. G. 345; in Basnage Histoire des Ouvrages des Savans, Banb XXIII. S. 202; in Clerce Bibl. choifie, Band XVI. S. 388. und in ben Latein, Actis Erud. 1708. 5. 303. wird es recensirt. Diefer Monatheschrift hatte Christfr. Wachtler G. 512. einige Erine nerungen über bas erfte Capitel einverleibt, morauf Beft eben baselbst, im Jahre 1710. G. 151, mit aller Befcheibenheit antwortete. Gein Begner wurde baburch nicht überwiesen, vielmehr ergriffer abermable bie Feber, und fuchte in bem nur angeführten Banbe S. 236, feinen borigen Bebanten noch mehr Beweise zu geben. Benbe fleine Schrif= ten biefes geschickten Dresbner Rechtsgelehrten find mun auch in feinen Opusculis iuridico - philologicis 6. 448. und 473. ju lefen. Bas aber Beft miber bie erfte vorgestellet hat, bas ift von bem grn. D. . Teubaus bem neuen Abbrucke biefes Wertgens julegtangebangt worben. Er trat 1745. ju leipzig auf 1. Alph. 151. Bogen in 8. ans licht, und zwar mit verfchiebenen Roten bes gelehrten Berausges bers. Die benten folgenben acabemifchen Reben baben auch barinn einen Plat erhalten, und man batte biefer Auflage gar mohl ben Titel Beftii Opu-Ge 4 fcula

scula omnia vorfegen tonnen, wofern es bamabls möglich gewesen mare, beffen inaugural Differtation ju erlangen und benjufugen. Un ber gangen Arbeit haben Renner manches zu tabeln gefunden, wovon ich noch etwas fagen will. Moord Ferk in ber oben angezeigten Stelle fchreibt: de crifi, iuxta Taurelle editionem instituenda, pronunciat, Taurelli editione non inspecta; et in scopulos impingit, quos ipfo minus periti euitare, eique monstrare sciunt. Talis error est, quem, Russardi clausula deceptus, totiens errauit, omnia, quae hisce vaciolis | includuntur, in Florentino Codice desiderari caet. Much ber groffe Spanier, Gregor. Majanfius, verfdmeigt fein Disfallen über bes Berfaffers Musführung nicht. In feinen tateinischen Briefen, G. 277. bes lehziger Nachbrucks, heißt es: Auctor non est indoctus, non ineruditus. Verum eius libello hic conueniebat titulus: Ratio corrumpendi Leges. Argumentum, quod suscepit Bestius, iudicium acrius postulabat. Lever aber thut Beften in bem Specim. 519. Band VII. G, 836. ber Medit. ad Pand. unrecht, wenn er ihn beschulbiget, er habe eine Berbefferung bes Cujag in L. 18. D. de Verb.oblig. für die feinige ausgegeben. Diefer murs bige Mann muß bie Stelle in bem Beftischen Werkgen Cap. I. G. 10. bes leipt. Gremplars nicht genau genug angefehen haben. Denn bafelbft ftebet bas folgende: Sic in L. 18. D. de V.O. pro id co statim reposui ideo. Sed idem iam praemonuit Die Unecbote bingegen, welche ich num erzählen werbe, hat etwas mehr zu bedeuten. Sie ift mir 1765, bon bem ruhmlichft befannten Geren Ubl, aus Frantfurt an ber Ober geneigt mitgetheilet worden,nebft ber Berficherung, baf fie aus einer gus ten Quelle fomme. 3ch barf es ja wohl magen, feine eiges

eigenen Borte gu gebrauchen. Sie lauten alfo: Es hatte der berühmte Alex. Cunigham, welchem wir die schone Musgabe vom Boratius zu danken haben, lange Beit daran gedacht, gewisse Regeln zu entwerfen, nach welchen man bey Verbesserung der falsch geschriebes nen Worte in den Rom. Befegen verfahren muffte. Er hatte zu dem Ende mit den Berren van Bonferes hoet, Dufern, und andern oftmable davon gespros chen, sich auch viele Collectaneen dazu gemacht. Er Fam einft auf einer Schuyte mit Beften gufammen, obne ibn zu kennen. Sie fprachen von diefem Inftis tuto, und Cunigham fagte ihm alles, entdedte ihm auch manche Regeln, und eigene Gedanken darüber. Best war kaum nach Bause gekommen, so fente er sich bin, und schrieb den Tractat gufammen. (Er muß alfo ein vortrefliches Bebachtnis gehabt haben.) Eu: nigham fabe dieses als ein Plagium an, wollte auch offentlich sich darüber beschweren. Bynfershoef aber, von welchem sowohl, als dem Buchhandler van der Linde, ich dieses gehoret habe, legte sich, nebst ans dern, ins Mittel, und machte, daß et schwieg.

3) Oratio de aequitate iuris Romani, illiusque studii iucunditate, Harderov. 1717. Damit trat er sein Lebramt an.

4) Oratio de pactorum et contractuum, secundum ius gennium et Romanum, natura et aequitate, ibid. 1719. Ben Rieberlegung bes academischen Rectorats. Diese und bie vorhetzehende Rede ist besonders in 4. gedruckt worsben, und nun auch, wie ich schon erwähnt habe, in ber Weuhaussichen Austage.

Casp. Burmanni Traiestum erudit. p. 28. Paqvot in ben Memoires pour servir à l'Histoire litter. des 17. Provinc. des Pays-bas, Band II. S. 286. hat diese Stelle genunt, ohne etwas Neues hingunuthun. Aeuhaus in der Vorrede in Bests Ratione emendandi Leges, welche Nachricht ebenfalls aus dem Burmann genommen worden ist.



### Verzeichnis der Artikel.

XIII. Christian Wilhelm von Enben.

XIV. Sulderich von Eyben.

XV. Georg Acatius Enenkel.

XVI. Dominicus Arumaus.

XVII. Jacob Raewaerd.

XVIII. Georg d'Arnaud.

XIX. Benedict Carpjon, Der erfte.

XX. Conrad Carpjob.

XXI. Benedict Carpjob, ber zweete.

XXII. Christian Carpsov.

XXIII. August Carpjob.

XXIV. August Benedict Carpjob.

XXV. Friedrich Benedict Carpjov.

XXVI. Gerhard von Mastricht.

XXVII. Johann Friedrich Hombergf.

XXVIII. Johann Zanger.

XXIX. Desiderius Heraldus.

XXX. Carl Frang Buddeus.

XXXI. Joachim Potgieser.

XXXII. Johann Sottlieb Laurentii.

XXXIII. Peter Beige.

XXXIV. Franz von Roye.

XXXV. Wilhelm Beft.



### Johann Friedrich Juglers, Königl. Großbritannischen Rathe,

### Benträge

aut

## juristischen Biographie.

Ober

genauere litterarische und critische

## Nachrichten

bon

dem Leben und den Schriften berftorbener

Rechtsgelehrten auch Staatsmanner, welche

fich in Europa beruhmt gemacht haben.

Des zweeten Banbes erftes Stud.

Leipzig, ben Joh. Sam. Seinfius, 1775.



# Joachim Mynsinger,

ist einer ber allerberuhmtesten seiner Abnen, welche vor vielen Jahrhunderten ben Sik in der Schweiß hatten, und abeliche Borzuge genossen. Als aber ber

Erzherzog von Desterreich, Leopold ter britte, 1386 in der entscheidenden Schlacht ben Sempach den kurzern zog, und selbst auf dem Platze blieb, sahe sich die ganze Mynsingerische Familie genöthiget, so, wie viele andere des dasigen Abels, ihr Baterland zu verslassen. Sie nahm die Zustucht nach Schwaben, und erhielt vom Römischen Kanser, zur Schadloshaltung wegen des erlittenen Berlusts, das am Necker gelegene Schloß Frundeck, dessen Nahme jedoch schon längst erloschen senn muß. Sattler wenigstens hat in seiner geographischen Beschreibung des Herzogthums Würstemberg nichts davon.

In dieser Deutschen Provinz wurde Johann Mynsinger 1423. gebohren, und hernach Doctor ber Arzneptunst. Er that, als Stabtphysicus zu Ulm, mit bem bamahligen Grafen, und alsdann erssten Herzoge von Würtemberg, Eberharden, dem Stifter der Tübingischen hohen Schule, im Man des Jahres 1486. eine Reise nach Palästina, wovon Crusens Schwädische Ehronic umständliche Nachricht enthält. Andere sagen, es sen solches in des Kansers, Friedrichs des dritten, Gefolge geschehen, welches aber nicht wahrscheinlich genug ist. Denn obgleich derselbe, unster dem Borwande einer gelobten Wallfarth, im Nosvember dieses Jahres nach Rom gegangen war; so ist es mir doch nicht bekannt, daß er von da weiter gekommen sen. Einige Zeit darauf ernennte ihn der Kanser zum Ritter vom goldenen Sporn und zum Rathe. Er lebte noch 1502. als ein Greis von neun und siedenzig Jahren.

Sein Sohn, Joseph Mynfinger, welcher 1560, verstarb, bekleidete die Stelle eines Canzlers im Herzogthum Würtemberg, wozu ihn der Orster-reichische Erzherzog, Ferdinand, erhob, nachdem die Schwäbischen Bundesgenossen den Landesherrn, Ulrrichen, verjagt, und dessen Staaten an den Kapfer, Carln den fünsten, verlauft hatten, welcher sie seinem Bruder überlies. Mit seiner Gemahlin, Agnes Breuningin, zeugte er Joachim Mynsingern,

ben Schmuck feines Saufes.

Die Geburt besselben erfolgte zu Stuttgard am 13. August 1517, nicht 1514, wie die meisten vorsgeben, welche von seinem Leben handeln. \*) Er brachte einen Zahn mit auf die Welt; weshalben

<sup>\*)</sup> In der Zuschrift an den Berzog Julius zu Braunschweig, welche vor seinen Responsis stehet, sind seine eigenen Worte benm Schlusse diese: Datae Henricopoli ad Guelphorum arcem XIII. Aug. (qua die benignitate Dei optim. Max. annis abhine 57. in hanc lucem procreatus sum) Anno Chr. 1574.

er sich Joach. Mynsingerum, dentatum, a Frundeck, ju fchreiben pflegte. Alexander Marcoleon, mel cher aus einem Predigermonche ber erfte Evange lische Vorsteher ber Stuttgarbischen Schulen murbe, und fich bernach Marklin nennete, beschäftigte Myns fingern mit allen jum Studiren nothwendigen Ins fangsgrunden. Da er überhaupt in bem guten Rufe ftand, bag er eine Menge ber vortreflichften Leute ges jogen babe: fo zeigte er auch an biefem Junglinge feine Beschicklichkeit. Denn noch hatte er bas brengebnbe Jahr nicht überschritten, als er fur tuchtig angeseben ward, bobe Schulen ju besuchen. Gein Bater lies ibn alfo nach Dole, in ber Grafichaft Burgund, geben, und hier fieng er an, einen großen Theil ber Zeit auf bie Dichtfunft ju menben, morinnen er es ben junebe mendem Alter febr weit gebracht bat. Im Man 1531. feste er feine Studien ju Tubingen, im folgenben Jahre aber zu Pabua fort. Diglius 3wichem mar auch allba am 9. November angetommen, beffen Borlefuns gen, welche ibm uber bie Institutionen anzustellen ers laubt murbe, er fich besonders ju Duke machte. Ein anderer Bortheil fur ihn mar biefer, bag er ben beftans bigen Umgang und Unterricht Doctor Lucas lanbstrafe fent haben tonnte, welcher die Barone von Balbpurg, vermuthlich Gohne bes Wurtembergifchen Stattbals ters, Wilhelm Truchfeffen, Frenheren von Waldpurg, als hofmeifter führte. Mynfinger hatte fie bereits ju Dole tennen gelernet. Gie reiseten auch jufammen nach Benedig, um ber fenerlichen Bermablung, bes Doge mit bem Abriatifchen Meere bengumohnen. lein er hatte balb eine guftfarth nach ber Infel Durano, nicht weit von Benedig, um einen gar boben Preis, mit bem Berlufte bes lebens, ertaufen muffen, von welcher Befahr er in bem naufragio Venero, einer rubrenden Elegie, mehr ergablet. Da

Da er wieber ben ben Geinigen angelangt mar, verhenrathete er fich mit Barbara Cellarius, einem reichen Schmabischen Frauenzimmer, in beren Gefelle Schaft er fury barauf nach Frenburg, im Desterreichischen Brisgau, gieng, mofelbit Ulrich Jafius noch lebte, bie größte Bierbe ber Universitat. Der ausgebreitete Ruhm biefes Deutschen Alciate bewog ibn am meiften baju, und es fehlte nicht an Gelegenheit, manches aus beffen Unterrichte ju erfahren, wiewohl er bie Fruchte bavon fast mehr in ihrer Blute fabe, als daß er fie batte einernoten tonnen. Denn Saffus ftarb bereits am 24. November bes Jahres 1535. Wenige Zeit por feinem Enbe foll er Mynfingern noch ben Doctors titel ertheilet haben; Meibom bingegen fagt in bem Lobgebichte auf benfelben, er habe biefe acabemischen Ehrenzeichen nicht eber angenommen, bis er an feines Lebrers Stelle Professor ber Rechte geworben fen. Dazu mablte man ibn in feinem neunzehenden Jahre, woraus fich leicht schlieffen laft, wie gewiße Rechnung bie Universitat auf feine Sabigfeiten gemacht babe. Durch unermudeten Gleis, burch einen lebhaften, beuts lichen Bortrag, und burch ein anftanbiges Bezeigen gegen bie Stubenten, fuchte er auch bas Bertrauen ju ihm beständig zu erhalten. Auffer ben gewöhnlichen Borlefungen arbeitete er zugleich in Proceffachen, melche ihm nicht Wenige übergaben; und auf biefe Weife brachte er in Frenburg über zwolf Jahre gu.

Inzwischen prasentirte ihn ber Schwabische Erans schon 1541. nebst zween andern Candidaten zu einem nach Justinian Mosers Tode erledigten Affessorate benm Reichscammergerichte; sie wurden aber alle dren der Religion wegen in Verdacht gezogen, und damabls abs gewiesen, wie der Frenherr von Zarpprecht Th. V. S. 139. und 140. seiner Geschichte des Kanserlichen u. Reichscammergerichts angeführet hat. Allein 1548,

in'welchem Jahre dieses hohe Collegium erneuert ward, ernennte ihn der Kanser Carl der V. selbst für den Obers rheinischen Erans unmittelbar zum Bensiker, und nun dachte niemand an die vorige Einwendung. Mynssinger verwaltete seine Geschäfte zu Speier bis auf den 2. Man des Jahres 1556.

Beinrich ber jungere, Bergog ju Braunschweig und luneburg, batte gemiffe Deputirte mit bem Berlangen an ihn geschickt, baf er bie Wurbe eines Cange fers ju Wolfenbuttel übernehmen mochte. Ihre Uns terbanblungen enbigten fich aufs Befte, und er folgte ihnen balb nach. Ben biefer ansehnlichen Stelle erhielt er auch, ba er fie noch nicht lange befleibete, \*) bie Be lebnung über bas Erbeammerer : Umt bes Fürftenthums Braunschweig: 1563. aber ben Auftrag von feinem Fürsten, als subbelegirter Rath gur Bisitation bes Cammergerichts zu geben. Dach feiner Unfunft zu Speier wollte ibn biefes nicht julaffen, unter bem Bors manbe, baf er, bem ehemahle abgelegten Gibe jumiber, Die Berichtsheimlichkeiten in ben Observationibus Cameralibus entbedet batte. Mur maren alle Borftels lungen bes Cammergerichts gegen feine Derfon ohne Burtung. Die Ranferlichen Commiffarien und ubris gen Bisitatoren ertannten ibn fur benjenigen, ber er fenn follte; feine Biberfacher mußten nachgeben, und fich mit einer blogen Protestation beruhigen. ftanblicher Bericht bes Churfachfischen Deputirten, Abraham Bods, ftebet in bes murbigen herrn Bices canglers Strube Debenftunden, Th. IV. G. 213-218.

Der Herzog Julius zu Braunschweig, welcher 1568.

<sup>\*)</sup> In Joh. David Köhlers histor. Nachricht von ben Erblandhofdmetern bes herzogthums Braunschweig und Lüneburg S. 20. siehet bas Jahr 1553. welches aber ein Drucksehler zu seyn scheinet. Wielleicht soll es 1558. heisen.

jur Regierung gelangte, bestätigte Mynfingern nicht allein in ber bisherigen Burbe, und befahl ihm vier Monathe barauf, jur Beforberung ber Reformation, eine allgemeine Rirchenvifitation anzustellen; (Lichtenfeine Bentrag jur Geschichte bes Schmalfalbischen Bundes, G. 61.) fonbern lies ibm auch im folgenben Sahre neue Bortheile juflieffen, woven Robler am angeführten Orte Machricht giebt. Es geschahe folches mobl aus ber Urfache, um ihn auf andere Gebanken Bu bringen, meil er ben Sof ju verlaffen geneigt mar. Einen andern nicht fleinen Bumache an jahrlicher Ginnahme befam er 1571. nachbem Chriftoph von Stein: berg ohne mannliche Erben ben lauf feiner Tage vollens bet batte. Der Ranfer Maximilian ber II. begnabigte ibn alfo mit ben Burgtorfifchen Reichslehieftuden und Guthern im Bilbesheimischen. In Conr. Barth. Berens Borftellung bes Ursprunges und ber Fortfekung uralter bochabelicher Baufer, G. 6. ber Benlagen, ift ber baruber ausgefertigte Lebnbricf angutreffen. Eben fo gludte es ibm, an ber ausgestorbenen Grafen pon Lindow Stelle bas Umt und Stabtgen Modern bon bem Magbeburgischen Domcapitel zu lebn zu ems pfangen, welches Beckmanns Siftorie bes Furftens thums Anhalt, Band I. Th. 3. G. 346. mit mehrern Umftanben bezeuget. Much vom Bifchofe Burcarb ju Bilbesheim murbe Mynfingern, mit Bestätigung bes Domcapitels, die Unwartichaft auf ein im bafigen Stifte gelegenes Crammifches Lehnguth ertheilet. Dan fuchte baburch bie groffen Dienfte ju vergelten, welche von ibm, als Ranferlichen fubbelegirten Commiffarius, bem Bifchofe, bem Capitel und Rathe ju Silbesbeim ungefehr 156g. in wichtigen Sachen und Irrungen geleistet worben maren. Diefes lebnguth murbe 1579. eröffnet, vermuthlich burch ben Tod Asmins von Cramm, bes letten feiner linie, welcher im vorbergebenben Jahre

unverhenrathet verftarb. Der Nachfolger bes Bichofs, Ernft ber zweete, wollte aber bas Berfprechen feines Borgangers nicht gelten laffen, vielmehr belehnte er feinen Cangler, Dung, bamit. Ben einem folden Berfahren fam Monfinger in Barnifch. Er ftellte baber bie Uttentatenklage an , und ber Bifchof, welcher 1573. jur Regierung, auch gebn Jahre barauf junt Churfurstenthume Colln, gelangte, bebiente fich bes Rechtsmittels ex Lege diffamari. Der Rlager giena indeffen aus ber Welt, ba ber Proceg vor bem Cams mergerichte ichon geführet murbe. Gein altefter Gobn feste ihn fort; boch weis ich nicht, wie bie Gache abgelaufen fen. Was ich bavon gemelbet babe, ift mir nur aus Caspar Rlocks rechtlichem Butachten barus ber bekannt geworben. Es ift in beffen Confiliis Band I. Mr. 4. S. 30. ju lefen, und fur ben Bischof gar nicht vortheilhaftia.

Bisher haben wir Mynsingern als Kanzlern zu Wolsenbuttel gesehen. Im Jahre 1573. brachte er es endlich dahin, daß ihn sein Herr von dieser Staatsbedienung in Gnaden entledigte. Sein herannahendes Alter, und die zu fernern wichtigen Geschäften nicht mehr zulänglichen Kräfte, waren wohl ein Prätert, da er um die Entlassung anhielt. Der vornehmste Bewegungsgrund scheinet der beständige Ausenthalt am Hose gewesen zu seyn, woben er von Tage zu Tage weniger Vergnügen sand. Er wendete sich mit seiner Familie sofort nach Helmstädt, und bezog den zum Erbedimmerer Amte gehörigen Burghof, der aber schon lange davon abgesommen, und jeko, unter dem Nahmen des großen Hoses, ein Privateigenthum ist.

Bu Selmftabt empfiengen ihn Rube und Zufriedens beit mit offenen Armen. Er lebte hier ganz und gar als ein Gelehrter; er studirte fleißig; er machte einige Schriften, woran er in jungern Jahren gearbeitet hatte,

jum Drude fertia, ober verbefferte bie bereits beraus-Doch bief alles tonnte feiner liebe ju ben gebenen. Miffenichaften fein volliges Benuge leiften. habene Gegenstand, ben Mufen einen ewigen Giß in ben Braunfchweig tuneburgifden Staaten ju vers schaffen, schwebte ibm taglich vor Augen, und nicht eger lies er bavon ab, bis er feine beilfamen Unfchlage ausgeführet fahe. Mit einem Borte, er mar die Baupt= perfon, welche ben Bergog Julius jur Errichtung einer Universitat in biefer Stadt aufmunterte, Die fenerliche Einwenhung geschahe am 15. October 1576. bem Beburtstage bes Erbpringen, Beinrich Julius, und Monfinger vertrat baben die Stelle des Ranfers. Der hohe Stifter fuchte ihn aber vergebens auch zu öffentlichen Bors lefungen zu bewegen; er mußte immer Ausfluchte, und willigte nur barein, bag man ihn ehrenthalben ben Dit. gliebern ber Juriftenfacultat benfügte, und feinen Dabmen in ben Lectionscatalogus feste. Der Tob biefes Mannes von fo vieler Bebeutung erfolgte am 3. Man 1 588. auf feinem Pfanbichloffe Alsleben an ber Bobe, welches nun unter Furftlich Unhalt . Deffauifcher Sobeit ift; und bie leiche murbe ju Belmftatt begraben.

Der größte Theil meiner lefer wird mich keiner uns nöthigen Ausschweisung beschuldigen, wenn ich noch Emas einstreue, welches Mynstingers Familie bes trift. Seiner ersten Gemablin habe ich bereits oben ges dacht. Sie starb ohne Kinder 1556. einige Monathe nach seiner Ankunft in Wolfenbuttel. Im folgenden Jahre schritte er zur zwoten Che, und henrathete Agnes von Oldershausen, deren Vater Erbmarschall des Hers zogthums Braunschweig- Lineburg war. Ausser brenen in die abelichen Geschlechter der Stammer und Steins derge vermählten Tochtern, zeugte er mit ihr zween Sohne, deren starke Neigung zur lateinischen Poesie aus öffentlichen Probestücken hervorleuchtet. Der als teste bies Zeinrich Albrecht. Er wurde 1607. Stiftshauptmann ju Quedlinburg, und befchloß zwen Jahre barauf fein Leben : ber einzige Erbe aber, melchen er binterlaffen batte, ungefehr 1640. ben gangen Monfingerischen Stamm. Sigismund Julius, ber zweete Cobn, ein Firfilich Braunschweigischer Dfficier, verichied am 16. October 1596. im!fieben und zwanzigsten Jahre feines Alters. Zeinrich Meibom, ber erfte, bat bie Lateinischen Bebichte beffelben unter ber Aufichrift: Juuenilia, siue libri Poemarum, 1602. auf 1 Alph. 13 Duartbogen ju Belmftabt berausges Diefe jelso ziemlich feltene Sammlung beitebet aus beroifden und Iprifchen Berfen, groffen Theils auch aus Elegien, und fie machen ihrem Berfaffer Chre. Ginige Grude feines Brubers find baju getommen. Doch ich will mich nicht langer bamit verweilen. Ihr groffer Bater giehet meine Gebanten wieber an fich. Diejenigen, benen er genauer befannt gemefen ift, ftellen Monfingern als einen Gelehrten bar, welchem es weber an Scharfe ber Beurtheilung gefehlet habe, noch an einnehmenber Berebtsamfeit, an Gigenschaften, Die Staatsfachen ohne ben geringften Stoll zu beforgen, an mabrer Gottfeligfeit, und an unerfattlicher Begierbe, bie Wiffenschaften ju unterftußen. Wie geschicht er in ber lateinischen Dichtfunft, und in ber practischen Rechtsgelehrfamteit bie Feber gebrauchen tonnen, bavon find Beweise vorhanden, welche feinen Nahmen veremis Um allermeiften bat er fich um ben Proceg ber Reichegerichte verdient gemacht; er bleibt gemiffer maffen noch immer bas Ibeal fur Richter und Movo: Alles, mas ju feinen Schriften geboret, bes greift bie Unzeige, welche ich nunmehro bingufegen will.

1) Auftriados libri II. Bafil. 1540. in 4. 11 Bogen ftart. Das Werkgen ift ein heroisches Gebicht, welches ber Verfasser bem Romischen Könige Ferzand

binand am 5. Januar ju Frenburg jugefchrieben Im erften Buche leitet er ben Urfprung bes Defterreichischen Saufes von ber Trojanischen Berftorung ber: im zwepten aber befinget er bie mertwurbigften Thaten Carls bes V. und feines nur genannten Brubers. Die nicht weit vom Ende ftebente Prophezenung, bag biefer Ranfer Berufalem wieber erobern, und bas gange Turlis fche Reich umfturgen murbe, ift als ein wohlge meinter poetischer Ginfall anzuseben; ob'er gleich feine Burtung gehabt bat. Ueberhaupt wird ibn wohl niemand nach ben ftrengften Regeln ber Sie

ftorie beurtheilen.

2) Neccharides, ebenfalls ein heroifches lobgebicht auf ben bamabligen Statthalter im Bergogthum Burtemberg, ben Pfalggrafen Philipp; Exhortatio ad bellum contra Turcas suscipiendum, in einer Elegie, womit er bie gange Christenbeit ges gen die Turten auffobert; Hymni in aliquot Festa; Murium & ranarum pugna, eine Uebers febung aus bem Somer, in fechsfuffigen Bers fen; Naufragium Venetum, ober eine artige Bes fchreibung ber Befahr, welcher er, nebft einigen anbern, auf bem Abriatifchen Deere ausgesett gewesen ift; Elegiarum liber vnus an verschiebene Dersonen; Epigrammatum liber vnus; Epithalamium in nuptias Sebast. Bruningii, in einer Alle biefe einzelne Stude, welchen meis ftentheils besondere Buschriften vorgefest morden find, lies er auch ju Bafel 1540. auf 22 Quarts bogen gufammen bruden. Dlan fiebet aber felten ein Eremplar bavon, und obichon die Mecchari: ben, nebst ber Auftrias, in ben Deliciis Poetarum Germanorum illustr. ju Frantf. 1612. Tb. IV. G. 978. einen Plag erhalten haben; fo ift bed

doch auch dieses Werk nicht alle Tage zu finden. Die Talente eines damahls noch jungen Dichters

find ber Bewunderung werth.

3) Scholia de actionibus, Lugd. 1544. und 1548. auch, nach ber jurist. Bibliothek des Lipenius, zu Basel 1565. in 8. Keine von diesen Ausgas ben ist mir in die Hande gekommen. Doch hat mich ein berühmter Ausseher eines grossen öffents lichen Buchersaals versichert, daß dieses Buch nichts anders, als ein Stuck seines Commentars über die Institutionen, und von ihm zu Frenhurg in die Feder dictirt worden sen. Er meldet mir ferner, man habe es 1567. zu Lion in die Tractatus diuersorum Auctorum de actionibus, S. 382.

mit eingerückt.

4) Corpus Scholiorum ad Institutiones Iustinianeas pertinentium, Basil. 1559. in Fol. welche Auflage meines Wiffens bie erfte ift; mir mes nigstens ift niemabls eine altere vorgefallen. Dars auf find allba in eben foldem Formate 1563. 1566. 1572. 1576. 1580. 1584. und ju Lion 1586. in 4 andere erfolgt. Zwen Jahre vor feinem Tobe machte fich ber Berfaffer wieber an biefe Arbeit, mogu in Frenburg, ben feinen Borlefungen, ber Grund gelegt worden mar; er überfabe alles genau, brauchte bie Reile, ftrich aus, ober feste bingu, fo, wie feine Ginfichten fich ins nerhalb eines Zwischenraums von vielen Jahren verbeffert hatten. Bu felbiger Zeit lebte Urnold von Reyger, ein 1581. bes Rrieges megen aus feinem Baterlande verjagter junger Gelehrter ju Diefer Umftand mar fur Mynfins gern eine ermunschte Belegenheit. Denn Reyger genoß, gleich bom Anfange feines bafigen Aufenthalts an, ben jenem viel Wohlthaten, und eine

Gein Gonner bebiente eine frene Wohnung. fich nun beffelben, bamit er theils einen neuen, richtigen Abbruck beforgen, theils burch eigenen Bleis bem Werte bin und wieder mehr Bollfoms menbeit geben mochte. Reper lieferte also 1 588. ju Belmftabt eine Auflage, welche bie bors bergebende weit binter fich lagt. Monfinger erlebte aber ihre Bollenbung nicht. Sie ift eben baselbst 1595. und 1609. in Folio wiederholet worben, und gwar mit ber Muffdrift: Apotelelma, hoc est Corpus Scholiorum, ad Instit. pertin. Die vom Jahre 1595, habe ich por mir. enthalt 8 Alph. 17 Bogen, und zuerft bes Berauss gebers boppelte Bufchriften, nebst Mciboins Lobgebichte auf Mynfingern, und Berfchiebener ibm gewibmeten Berfen. Darauf traten anbere Eremplare ju Wittenberg 1609. in Fol. 1648. und 1658. in 4. ans licht; ferner ju Lopen 1619. in 4. auch zu Geneve unter eben biefem Jahre, wenn es nicht einerlen Druck ift; ju Lion 1623. 1632. auf 5 Alph. 3 Bogen, burch Joh. Sebs Beforgung, 1651. und 1658. in 4.; ju Douay 1633. in median 4. auf 4 Alph. mit Bufagen eines Ungenannten über bas erfte Buch, bagegen ohne Reygers Zuschriften, ohne bie Meibomischen und übrigen Gebichte; ju Unte werpen 1642. in median 4. 5 Alph. 13 Bogen ftart, welche Ausgabe nach ber Donanischen vers Doch find am Ranbe anstaltet ju fenn icheinet. Allegaten aus Gaile Schriften, und Mynfincere Observationibus Cameralibus hinjugetoms Sie fteben auch fcon in ber Lionischen von 1632, welche aber, fo wie alle übrigen baselbst erfolgten, von ben Romischcatholischen Beiftlichen in ihrem Indice expurgatorio verstummelt worben

ift. Die letten Eremplare haben zu Colln 1659. 1678. und 1688. imgleichen ju Grantfurt 1668. und 1674. in 4. bie Preffe verlaffen Buweilen merben noch mehr Abbrucke angeführt, von beren Dafenn ich nicht genug überzeigt bin. bie Urfache, bag ich nur biejenigen nenne, welche ich entweber felbft in meinen Banben gehabt, ober fonft in auten, und mit einander übereinstimmens ben Bucherverzeichniffen, bemertet babe. fo mannichfaltigen Auflagen ift nun frenlich offens bar, bag biefes Wert über hundert Jahre in bem größten Unfeben gemefen, und begierig getauft Doch bat es ben Werth nicht gang verlohren, wenigstens ben practifchen Rechtsge= Gleichwohl wurde ich niemabls lehrten nicht. einen Buchhanbler ichablos balten, wenn er ju unfern Zeiten einen neuen Druck magen wollte. Unterdeffen bat ber Berfaffer feinen Zeitgenoffen fein geringes Befchent mit biefer Arbeit überlies Job. Peter von Ludewig urtheilet, meis ner Meinung nach, babon nicht unrecht. Bebanten beffelben find folgenbe: Vidit intellexitque Mynsingerus, tirones in iuris Institutionibus proficere ex lutulentis Commentariis Baldi et Arctini: igitur ipse manum admouit huic operae, professor in Academia Friburgensi scripsique amplissimum hunc ad Institutiones Commentarium. Quem post, Camerae Adsessor factus, reuidit & adauxit rebus vtilibus in foro & praxi tribunalium. Barbara multa refecanda duxit, eorumque loco restituenda, quae facerent ad rem essentque instituti paullo cultioris. Primus (biefes muß von ben practifchen unter ben Deutschen verstanden werben. Denn fonft tonnte man bie Commentarien eines Balduins, eines 23aro

Baro, nahmhast machen, welche schon vorher gebrucht waren.) ergo suit, qui desiit cancre naen. Institutionum interpres. Et cum Mynsingeri nomen regnet hodieque cum Gailio in Camera imperiali, est omnino e re, cundem non relinquere insalutatum. Sed vero non is ei cultus, ratio & nitor suit, vt expleret desideria Bachouii, qui eum multoties redarguit,

& verbis asperioribus castigat.

5) Herzog Heinrichs bes jungern Hofgerichtsords nung, aufs neue verbessert, 1559. in 4. Es ist nicht bem geringsten Zweisel unterworfen, daß Mynstriger an diesem Buche, welches dren Jahre vorher zum ersten mahle ans Licht getreten war, den meisten Antheil gehabt habe. Zum Uebersluße beruse ich mich auf Chr. Joh. Conr. Engelbrechte Spec. I. Juris Brunsv. Luned. enucleati, S. 65. und auf Gottfr. Mascove Notit. Jur. & iudicior. Brunsuco-Lunedurg. S. 50.

6) Singularium Observationum Judicii Imperialis Camerae Centuriae IV. Bafil. 1563. in Fol. auf 2 Ulph. 2 Bogen, mit Kanferlichem Borwiffen und Privilegio. Der zweete Abbruck eben allba 1 566. in Fol. Benbe Eremplare fiehet man! auch in 8. und zwar bas legte unter bem Jahre 1 565. Bielleicht find fie ein Machbrud. Musgabe, mit vielen Bufagen und ber funften Centurie vermehrt, erfolgte 1 576. in Folio; die vierte 1580. in 8. ju Bafel; bie funfte aber, welche fechs Centurien enthalt, ju Belmftabt 1 584. in 4. Bierauf hat ber ichon gebachte von Reyger eben= falls bie lette Sand baran gelegt, ben Tert merts lich berbeffert, und nicht nur auf bem Ranbe ber meiften Geiten feine Moten, fonbern auch unter verschiedenen Observationen bes Werfassers eigene Bufabe Bufage, mit ber Ungeige feines Dahmens, benge-Die erfte von ihm beforgte Huflage fam fugt. ju Belmftadt 1 590. in 4. beraus, und murbe eben allba 1594. und 1599. wiederholt. tonnten aber noch nicht alle liebhaber befriediget merben; man brudte biefes Wert auch an ans bern Orten nach, nehmlich ju Lion 1608. mit Meibome Panegyrico in laudem Mynsingeri, auf 2 Alph. 15 Bogen; ju Colln 1609. und 1697; ju Wittenbertt 1609. 1615. 1624. 1637. 1648. 1658. und 1671; ju grankfurt 1661, wie auch zu Darmstadt 1669, jedesmahl Bas jur Erlauterung ber Cammerges richtsordnungen von ben Jahren 1 548. unb 1 555. barinn gesagt wirb, bas bat Joh. Deckherr bers ausgezogen, und seinen Monumentis Lectionis Cameralis antiquae 1601 einverleibt. Weipart Ludew. von Sabrice aber, ein nachmahliger Großbritannischer gebeimer Rath und Prafibent im Churfurftlich Braunichweig = Luneburgischen Oberappellationsgerichte ju Celle, verfertigte Annotationes ad Mynsingers Observationes Camerales, melde ju Darmstadt und Krantfurt 1661. ferner 1690. und endlich ju Colln 1697. in 4. Die Preffe verlieffen. Die Ausgabe vom Jahre 1690. ift mit Job. Dieteriche von Gulich Continuatione Mynfingero - Fabriciana vermehrt worden, und bestehet fast aus 61 Alphabeten. Diefe Commentarien benber Belehrten haben jes boch lange nicht fo groffen Benfall erhalten, als bie Mynfingerische Arbeit felbst, welche in ihrer Art ben Dahmen eines classischen Buchs allerdings verbienet. Ben einigen heißt ber Ber= faffer gar ein Bater ber Cameral Rechtsgelehr: famteit. Daß er über feinem Berte mit 2indr. Bailen Bailen in einige Streitigfeiten gerathen fen, barf ich bier nicht mit Grillichwelgen übergeben. Dies fen beschuldigte er öffentlich, er habe bie Practicas Obferuationes oft mit feinen Producten bereichert, Man fefe bie neue Bus ohne ihn anjuführen. fchrift vor ben Mynfingerifchen Obseruat. Cameralibus vom Jahre 1584. Bail antwortete in ber 1586. unterzeichneten Borrebe jur bierten Ausgabe feiner Anmerkungen. Er marf Myns fingern vor, bag von ibm viel baraus von Wort ju Bort abgefdrieben, und jur fechften Centurie beimlicher Weise gebraucht worben, folglich Er mit grofferm Rechte ein gelehrter Plunberer gu nennen fen. Erich Mauritius tritt auf Gails Seite, und fagt feine Meinung in ber Introd. ad Praxin forensem, G. 360. ber jufammen ges brudten Differt. et Opusculorum, mit folgenben Ausbrucken: Qui intelliget, quantum Gailius Mynsingero ingenio praestiterit, vbi scripta vtriusque contulerit, rectius de isto conqueri Gailium fatebitur, quod postremae editioni suae multa ab ipso, ne verbis quidem mutatis, adiecerit. Bielleicht giebt eine ju Beibelberg, unter Tob. fr. Bockelmanne Borfibe, gebaltene Difs sertation de nobilioribus inter Gailium & Mynfingerum controuersis quaestionibus practicis auch hierinn einiges licht. Gie ift mir nur bem Wie menig bas Commers Titel nach befannt. gericht mit Mynfingern jufrieben gewesen fen, baß er bie Berichtsheimlichteiten beffelben uner: laubter Weife entbecket habe, babon flebet bereits Dachricht in feinem Leben, welche ich nicht wies berholen will. Statt beffen aber muß ich noch bon Chrift. Thomasen ein Paar Borte anfüs gen. In ber Differt. de iurisdictionis & magistramum stramum differentia sec. mores Germ. §. VII. Schreibt er, bag ber Berfaffer, bes Deutschen Rechts unkundig, fich nur nach bem Romischen Gefels buche richte. Gollte aber ber bamable herrschenbe Befchmack eine folche Eritit nicht unnothig mas den? Mynfinger lebte ja nicht zu Schilters und Thomasens Zeiten.

7) Responsorum iuris, siue Consiliorum, Decades VI. Basil. ex officina Episcopii 1573. auf 2 21ph. 20 Bogen in Fol. Die zwote Ausgabe von 1576. enthalt eine gange Centurie, und ift, wie Die dritte von 1580, in eben bem Formate. Diefe lette füllt 4 Alph., 5 Bogen aus. Mach Myne fingers Tobe that Reyger aus beffelben hinters laffenen Papieren noch funf Decaben ber zwoten Centurie bingu. Mit biefer Bermehrung lies et die ganze Sammlung zu Frankfurt 1601. auf 6 Alph. 15 Bogen bruden, und im Jahre 1613. mußte allba eine neue Muflage veranstaltet werben.

8) Oratio in folemni dedicatione Vniuersitatis Juliae, habita 1576. Man findet fie in der histor. narrat. de introd. Vniuersit. Juliae, Helmst. 1 579.

4. mo fie 21 Bogen ftart ift.

9) Oratio, qua Eberh. Speckhanio iura Doctoris tribuit a. 1581. Sie ftehet in Speckhans Operibus G. 122-127, und handelt ben Gaß ab: tituli gradusque Doctoralis adfumtione non de decorari, neque obfuscari, nobilitatem.

10) Commentarii practici in libri II. Decretal. tit. de probationibus, de testib. et attest. Helmst. 1582. Reygers Ausgabe auf aud) 1600: in Fol. 1 Alph. 20 Bogen in 8. behauptet, ber Verbeffes rung und Bufage megen, ben Borjug. ichien 1602. ju Frankfurt.

11) Commentarii practici libri II. Decret, tit. 3. de fide side instrum. et in solemne Capit. quoniam frequenter tit. 6. Decretal. Helmst. 1582. in Fol. Francos. 1602. in 8. 14 Bogen. Der zweete Druck ist vermehrter, und gleichfalls von Reystern besorgt worden. Christian Woldenberg, ein geschickter Rostockscher Rechtslehrer, versprach 1665. in dem teipziger universal Eatalogus der Ostermesse von diesem und dem vorhersgehenden Buche eine neue Aussage. Er wollte Klings, Colers, Jangers Arbeiten über einige Titel des Pabstlichen Rechts, nebst einer Introductione ad Jus canonicum, benfügen. Allein

bie Sache hat feinen Fortgang gehabt.

12) Enchiridion religiosum, continens Formulas aliquot precationum, excellenter pias, et abundantes Spiritu, Magdeb. 1595. in 12. Dieses Budelgen ist nach des Verfassers Tode, vermuths lich auf Kosten der Erben, herausgekommen, aber nun dergestalt rar, daß ich mich nicht entsinne, es jemahls in einem Bucherverzeichnisse gefunden zu haben, da es mir doch seit so vielen Jahren nicht an Gelegenheit gesehlet, mehr als tausend derselben, die zur Auction gekommen sind, genau durchzusehen. Eine Deutsche Uebersehung davon unter der Ausschrift: Joach. Mynsingers von Frundeck Betbuchlein, ist 1600 in 4. nachges solgt, wie die Biblioth. Gottofr. Thomasii, (Murnb. 1765. in med. 8.) Band I. S. 505. anzeigt.

Unter Mynsingers Berbienste um bie Wissenschaften rechne ich noch bieses, daß er seines Lehrmeisters, Ulr. Jasius, sammtliche Werke, mit Benhulfe bessen Sohnes, fleißig revibiret, in Ordnung gebracht, eine Borrebe bazu versertiget, (welche nun in des herrn von Rieger Leben des Jasius vor seinen Briefen S. 180. wieder abgebrucht worden ist,) und die ganze

Sammlung zu lion 1550. in 6 Foliobanben ans licht

gestellet babe.

Was sonst in des Lipenius jurist. Bibl. von ihm stehet, ist nichts Neues. Man hat es aus den Observ. Cameral. genommen, und besondere Litel daraus ges macht. Dahin gehören:

Observationes ad valorem monetae in Bubels Buche de monetis et re numaria; Tract. de restit. in integrum, im Bande III. der Tract. varior. ICt. de rest. in integrum, Frf. 1586. in Folio; Observationes de pignorationibus, in Manzens Bibl. aurea, ben dessen Tractate de pignorationibus.

Henr. Meibomii Panegyricus de familia Mynsingeriana, in heroischen Bersen, vor den Scholiis ad Instit. vom Jahre 1595; vor den Observ. Camer. von 1599; auch vor Sig. Jul. Mynsingeri libr. Poemat. 1602. Der lette Abdruck ist ungemein verändert worden, wenigstens benm Schlusse: Melch. Adam in den Vir. Ict. Germ. hat das meiste daraus, und Freher im Theatro Vir. erud. clar. wieder von diesem abgeschrieben. Meieri Monum. Julia S. 75. Des berühmten Herrn Raths Tasinger Deutsches Programm von Mynsingern, (Tubing. 1767. in 4.) dessen Gutigkeit ich ein Eremplar zu danken habe.



#### II. Joachim von Beuft.

Dermahls will ich mich mit einem angesehenen Rechtsgelehrten von altem Geschlechte beschäftigen, welches wenigstens seit der Regierung des Kansers Carls des IV. bekannt gewesen, auch vor langer Zeit in der Mark Brandenburg, und den angrenzenden landern, geblühet hat. Nach Sam. Lentzens diplomatischen Stiftshistorie von Havelberg S. 49. ist ein Johann von Beuft zum Bischofe daselbst erwählet worden, aber schon 1438. ehe die Pabstiliche Confirmation eingelausen, und also vor angetretener Regie-

rung, verftorben.

Derjenige, beffen Unbenten ich einige Blatter widme, mar ein Sohn Achims von Beuft, Umts. hauptmanns ju Dlockern, im bamabligen Ergftifte Magbeburg, mo ihn Elisabeth von Randau, aus bem Baufe Zabern, am 19. April 1522. jur Welt brachte. Muf ber Universitat Leipzig fieng er 1539. an, ben Grund jum Studiren ju legen, und, auffer andern geschickten Unführern, vornehmlich ben Borfaal Toach. Camerarius und Modestine Diftoris zu besuchen. Bener beschäftigte feinen Rleis mit ben philologischen Wiffenschaften, Diefer mit bem Bortrage aus ben nos thigften Theilen ber Rechtsgelehrfamteit. Gine Reise nach Italien, wozu ihm Piftoris gerathen hatte, und welche er 1544. unternahm, mar frenlich ber eingerifs fenen Mobe feiner Zeit gemäß; allein er jog auch ben Bortheil bavon, bag er feine juriftifden Renntniffe uns gemein erweitern fonnte. Undreas Alciat batte bas mable zu Ferrara, so wie ber jungere Marian Socin ju Bologna, ben größten Bulauf. Beuft borte fie benbe einige Jahre nach einander, und lies fich endlich 1548. auf ber letten boben Schule bie Doctormurbe! ertheilen. Bottfr. Spevus in ber Academia Vitembergensi fagt

fagt bagegen, es fen folches ju Giena gefchehen, welches

wohl nicht Grund genug bat.

Der Ruhm eines febr gelehrten Cavaliers, welcher ihn begleitete, als er in fein Baterland gurud gieng. öffnete ibm balb einen Weg zu Ehrenftellen, bie er aller: bings verbiente. Unfangs murbe er 1550. Rath bes Churfurften Moris zu Sachsen, zwen Jahre nachher aber Rechtslehrer ju Wittenberg. Muguft, ber Brus ber und Machfolger beffelben, bestätigte ibn in feiner Burbe, und erlaubte auch 1565. bag er ben Gurften bon Unhalt, Joachim Ernften und Bernharben, als Rath jur Sand geben burfte. Um Enbe bes Jahres 1 568. mar er Churfachfifcher Gefandter auf bem Cranss Lage ju Juterbock, und ferner einer von benenjenigen geschickten Rechtsgelehrten, bie Muguft ben Abfaffung ber 1572, publicirten neuen Landesconstitutionen ges brauchte. 3m' Jahre 1580. mußte er feine Univerfie tatsamter ju Wittenberg mit einer Benfigerftelle im Confistorio zu Dresben verwechseln. Es mar folches bon Deiffen babin verlegt worben. Db er nun icon nicht langer als feche Jahre ein Mitglied beffelben blieb; fo leiftete er boch binnen biefer Zeit ber Evangelischen Rirche manchen groffen Dienft, wohnte auch ber 1 583. ju Queblinburg angestellten Bufammentunft und Unterredung ben, welche bas Concordienbuch und verschiebene Religionsftreitigleiten betraf. Man fann babon Kett nere Rirchen: und Reformationsgeschichte bes Stifts Queblinburg G. 250, nachlesen.

Christian der Erste, der neue Chursurst, vertannte Benfts Berdienste so wenig, daß er ihn vielmehr 1 586. im Anfange seiner Regierung aus dem Consistorio wegs nahm, und zu einem der Rathe ernennte, welchen wichstige Geschäfte des Hofes oblagen. Der berüchtigte Canzler Crell vermochte aber das meiste, und angstigte besonders durch ein gewaltsames Bersahren in Religionss

23 3

fachen

fachen bas gange land. Es lagt fich leicht bingu benten, wie unangenehm bie Umftande eines fo frommen und rechtschaffenen Mannes, eines Beufte, bamable ne: mefen fenn muffen. Als inbeffen ber Churfurft am 25. September bes Jahres 1591. zwar fruhzeitig, boch gur rechten Stunde, fein leben geenbiget batte: fo gab Bergog Friedrich Wilhelm ju Gachfen Altenburg, bet nachste Manat und Abministrator bes Churfurftens thums, allen Sachen bie vorige Bestalt wieber, fo wie fie von bem glorwurdigften August eingerichtet worben Beuft fam hierben nicht in Bergeffenheit. maren. Der Abministrator fant an ihm ben bortrefflichften Character, und machte ihn fogleich jum Dberhofmeifter ber unmundigen Pringen von Christian bem Erften, beren Erziehung teiner beffern Aufficht anvertrauet mers ben tonnte. Im folgenden Jahre murbe ihm, nebft anbern, Die Generalvisitation ber Churfachlichen Rir. den und Schulen aufgetragen, um bie beimlichen Calvinisten auszuforschen, und fie von allen, sowohl geift lichen als weltlichen, Collegien zu entfernen. Ber wird baran zweifeln, baf fein patriotifcher Gifer, feine Ginfichten, feine Unpartbeplichkeit, einer folden Sandlung volltommen werben angemeffen gemefen fenn?

Die Beschwerlichkeiten bes Leibes, welche gemeiniglich Gefehrten eines fortschreitenden hohen Alters sind, bewogen ihn, sich wenige Jahre vor seinem Tode aus dem Geräusche des Hofs heraus zu reissen, und die noch übrigen Tage einer gottseligen Stille zu widmen. Er gieng nach Planis, ben Zwickau, einem zuerst von ihm auf sein Geschlecht gebrachten Rittergute. Eben das selbst starb er am 4. Februar 1597. im 75sten Lebensjahre, und wurde der Wünsche gewähret, die er sonst ost wiederholet hatte. Denn er verlies, gleich einem Simeon, mit Freuden die Welt, nach einem kurzen, nicht schmerzhaften Lager, und ohne seine Gemahlin überlebt zu haben. Diese war eine gebohrne Brandin von Lindau, aus Medewiß, welche er 1556. zur She nahm. Ein einziger Sohn, Zeinrich Friedrich, hat 1559. seinen Ursprung baraus gehabt, und ist gegen bas Ende bes Jahres 1627. bem Vater in die

Ewigfeit nachgefolget.

Er hat aber einige mannliche Erben hinterlassen, von welchen die Fortpflanzung diese ansehnlichen Stammes die auf unsere Zeiten herrühret. Einen wurdigen Zweig besselben, Joachim Ernsten von Beust, kennen die Rechtsgelehrten seit 1743. aus verschiedenen Schriften, wodurch er unter dem heutigen Deutschen Ubel gewiß berühmt bleiben wird, ob ich gleich gern einraume, daß manches darinn eine schafe Eritik nicht

aushalten mochte.

Joachim von Beuft mar fein Urgrofbater, ein frommer Jurift und Sofmann, welcher fich feiner lete ten Stunden immer zu erinnern pflegte. Ungefebr fechs Jahre vor feinem Tobe lies er, wie Crufe in ben Bergnug, muffiger Stunden, Th. XVII. S. 432. mels bet, eine Mebaille pragen, beren Avers fein Bruftbilb mit einem groffen Barte und ben Worten : Joach. a Beuft, in Planitz, ICtus, aetat. 6g. ber Revers bins gegen fein angebohrnes Wapen und ben Bablfpruch barftellet: Viue memor leti, 1591. Auffer einer gus ten Renntnis im burgerlichen und geiftlichen Rechte, war er duch in ber lateinischen Dichtfunftziemlich geubt, wovon genug Proben am Tage liegen. Geine Saupts Schriften betreffen bie Gibe und Chefachen, Die übrigen einige Begenftanbe aus ber Siftorie, ber juriftifchen Biographie und Gottesgelahrheit. 3ch mache ben Unfang mit einer Machricht von allen.

1) Oratio de dignitate doctrinae Legum, Vitemb.
1553, in 8. Go finde ich diese Rebe, welche er vermuthlich benm Antritte seines Lehramts ges
B 4 balten

halten hat, im Catalogo Biblioth. Ludewigianae, Band II. S. 1329. Ich habe sie nicht geseben, weis also auch nicht, ob sie eben dieselbe sen, welche im Bande IV. S. 24-37. der Selectarum Declamationum Melanchthonis ohne Nahmen des Verfassers siehet. Nach der Wahrscheinlichkeit aber ist es wohl zu glauben. Denn daß Mezlanchthon nicht alle darinnen besindlichen Reden selbst verfertiget habe, wie auf dem Titel des Bandes vorgegeben wird, solches zeigt Blaufus in seinen vermischten Benträgen zur Erweiterung der Kenntnis seltener und merkwurdiger Bucher, Band I. S. 357.

2) Oratio de Legum & Ordinis politici dignitate. Er hielt fie zu Wittenberg 1 501. ben einer Doctors promotion, worauf ihr ein Plat im Bande V. S. 477-494. ber Declam, Melanchthonis anges

wiefen worben ift.

3) Oratio de Palaestina recepta, & constituto regno Hierosolymarum duce Godesrido Bilioneo. Die Gelegenheit daju gab nicht lange nach der vorhergehenden Rede eine abermahlige Doctorpromostion. Sie ist ebenfalls in dem nurgedachten Bande dieser Sammlung S. 523-541. eingebruckt worsden.

4) Oratio de Constantino Magno. Das Jahr 1569, veranlassete sie auf gleiche Weise, wie die vorige. Sie wurde wohl ganz verschwunden senn, wenn sie der Herausgeber des Bandes VI. der Melanchthonischen Declamationen nicht dem Untergange entrissen häute. Da die Seitenzahlen darinnen sehlen: so muß man sie im Bogen Ffuchen.

5) Christiados libellus, Vit. 1570. in 12. Nichts anderes, als tateinische Disticha über bie Sonn-tags

tade und Reft Evangelien. Rach ber Bufdrift an ben Churfurften Huguft zu urtheilen, ift Diefer Abbruck ber erfte. Alsbenn find bald viel mehr Auflagen, bavon man wenigstens achte gablen tann, erfolget. Ge. Linel in feiner Hiftoria . Poetarum Graecorum German. S. 78. führt eine Wittenbergische vom Jahre 1572. in 8. Reims mann bingegen im Catal. Biblioth, theologicae 6. 253. unter bem folgenden an, welche mohl eis nerlen mit jener fenn wird. Auffer bem Driginale enthalt fie verschiedene Ueberfegungen, Ambrosius Lobwasser hat solches in Deutsche, Abdias Pratorius aber in Briechische und Bes braifche Berfe gebracht. Diefes Eremplar ift eben allda 1581. 1585. 1503. und 1620. auch zu leip= gig 1651. in 8. burch ben Druck wieberholet mor= Dasjenige, worauf bas Jahr 1620. ftebet, fullt 16 Bogen aus, und faßt nach ber G. 198. noch andere geistliche Disticha von Beuften in Ueberall find jugleich Figuren auf Solz geschnitten baben, welche jeboch in ben Abbrucken bon 1651. gan; anders vortommen. Gin Cantor 34 Roftock, Daniel Friderici, bat eben biefes Buchelgen fogar in Noten gefegt, und allba 1642. in zween Quartbanbgen brucken laffen.

6) Lestura in tit. Digesti veteris de iureiurando, Vitemb. 1576. in Fol. Lips. 1597. Vit. 1608. in 4. Diese Aussage ift 4 Alph. 19 Bogen start.

7) Oratio de vita D. Joh. Schneidewini, Vir. 1577. in 8. 5 Bogen. Sie ist hernach zu Jena 1585. bem Tractate bieses Rechtsgelehrten de nupriis, imgleichen ben baselbst 1606. in 4. herausgegebenen Tractatibus de iure connubiorum am Enbe angesügt worben.

8) Orationes II. de vita Modestini Pistoris et Joh. 28 5 SchneiSchneidewini, Vit. 1585. auf 7 Bogen in 8. Die zwote Rebe ist nur ein neuer Abdruck ber vorigen Nummer; jene hingegen erscheinet hier zum ersten mahle, und wurde darauf 1587. des Pistoris Consiliis vorgesest. Struve erzählt in der Biblioth. antiqua 1705. S. 246. den

Inhalt.

9) Tract. de sponsalibus et matrimoniis ad praxin forentem accommodatus, Vit. 1 586. in 4. 1 21ph. 14 Bogen. Eben bafelbft 1588. in 4.; aud ju Leipzig 1591. auf 2 Alph. 9 Bogen in 4. unter bem etwas veranberten Titel: Tractatus de iure connubiorum et dotium, ad praxin forensem In biefer Muflage erft bat bie accommodatus. Abhanblung de dotibus, nebst Mausers Explanatione tit. I. de nupriis, ihren Plag. Musgaben find ju Leipzig 1597. ferner 1606. ju Jena mit Maufers und Schneidewins Schriften de nuptiis, in ben oben angeführten Tractatibus de iure connubiorum; endlich aber wieder ju leipzig 1618. allemabl in 4. nachgefolgt. Dem legten Exemplare bat man Monners, Alings und Zormanns Schriften über diesen Begens ftanb mit einverleibt.

10) Enarratio Euangeliorum et Epistolarum, Lips.
1590. in 8. auch sonst noch öfter. Deutsch eben baselbst 1597. in 4. Von dem Lateinischen Origionale habe ich einen Leipziger, verbessert und vermehrten, Abdruck vor Augen, welcher 1595. in 8. gemacht worden ist, aber nur den ersten Theil enthält. Er erstreckt sich vom Advent bis aufs Fest der heil. Orenfaltigkeit, nebst den dazwischen einfallenden kleinen Festragen, und füllt 2 Alph. 4 Vogen aus. Vor jedem Evangelio stehet man einen, den Inhalt anzeigenden, Holzschnitt; unter oder über dem-

bemfelben ein Lateinisches Distichon; alsbann bas Evangelium selbst; nach diesem Beuste Erklärung, und endlich die Lehre daraus. Den zweeten Theil eben dieser Auslage habe ich zwar nicht gessehen, jedoch die erste dessehen. Sie ist zu Frf. am Mayn 1591. in 8. auf 2 Alph. 6½ Bogen gar sauber veranstaltet worden, und gehet von Ostern bis auf Wennachten. Es sind aber weder die Episteln, noch einige Holzsiguren daben. An versschiedenen Orten zeigt der Verfasser auch seine Bekanntschaft mit den alten Schriftsellern.

11) Enchiridion de arte bene beateque moriendi, Lips. 1593. in 12. auf 11 Bogen; Frs. 1595. ibid. 1598. in 8. Lips. 1609. in 12. Die zwote Ausgabe ist 7½ Bogen stark. Eine Deutsche Uebersezung dieses Werkgens, welches zugleich einigen Abdrücken der vorhergehenten Nummer soll angehängt worden sen, trat zu keipzig 1598. in 12. ans licht, und wurde von Carl Hottfr. Engelschallen 1733. auf 12½ Bogen unter dem Litel wieder herausgegeben: Jandbüchlein von der Kunsk, wohl und selig zu sterben.

12) Verschiedene Lateinische Epigrammen. Sie steben in den Deliciis Poetarum Germanorum, Th. I. S. 640. Er war im Stande, dergleichen auch aus dem Stegreise zu machen, welches ich mit einem Benspiele aus Zeinr. Philipp Gudenius Dissert. de Ernesto, Duce Brunsuic. et Lunedurgensi, Augustanae Consessionis affertore et vindice S. 55. bestätigen will. Beust befand sich einst zu Celle, und sabe des dasigen ersten Generalsuperintendentens, Urban Regius, Gradsstäte. Und dagte er alsosort, in Gegenwart des Canzlers, Alammer, und Hofraths, Moldler, folgendes Distiction:

'Quissiacet hic, vir qualis erat? 'ne quaere viator.
Vt cognomen erat, Regius ille fuit.

Das groffe Jedlerische Universal Lericon Band III. G. 1582. Schreibt ibm noch zwen Bucher, bas erfte de Simonia, bas antère de Confessionibus maleficorum, ju. Jenes foll ju Mugfpurg 1605, biefes ju Colln 1622, in 8. gedruckt morben fenn. Allein es ift ber Madricht nicht zu trauen. Man hat bergleichen Schrifs . ten von einem gelehrten Bifchofe, Peter Binefelden, welcher nicht lange nach Beuften verftorben, und vers muthlich von einem unvorsichtigen Berfaffer biefes Ars tifels mit ihm verwechselt worben ift. Bas Ronig in ber Abelshistorie von einer Postilla Latina fagt, bie auch Deutsch vorhanden fen, ift gewiß nichts anderes, als die Enarratio Euangeliorum: und die Ungeige bes Buchelgens: Brunn des Lebens, welches Beuft ebenfalls gefdrieben haben foll, icheinet mir bochft vers bachtig, ba er nur ben Dructort Leipzig, und fonft weber Jahr noch Format bingufebet.

Peter Willichs, Predigers zu Planis, Leichenpres digt auf Joach. von Beuft, Leipzig, 1597. in 4. woraus Freber im Theatro viror. erudit. claror. S. 941. das Seinige genommen hat. Konigs genealogische Abelshistorie, Th. II. S. 134. welche jedoch ohne allen Geschmack, und ben Ansührung der Schriften nicht genau genug ist. Wenn Christian Juncters Historie der Beustischen Familie, deren in Kreysigs Historischen Bibliothet von Obersachsen, Th. I. S. 313. der zwoten Auslage, gedacht wird, ans Licht gesommen ware: so konnte man vielleicht noch einige bisher under kannt gebliedene Lebensumstände dieses gelehrten Cavaliers daraus lernen. Balth. Crusens Parentation auf Beusten, die zu Eisleben 1598. in 4. gedruckt worden ist, habe ich nicht erlangen können.

III. Egvis

### III.

# Egvinarius Baro.

ie Franzosen sind nicht darauf bedacht gewesen, von einem ihrer berühmtesten Rechtsgelehrten so viel aufzuzeichnen, als zu seinen nähern Lebensumstänzden gehöret. Zwar hat Franz Balduin, sein geweses ner College, von welchem der folgende Artitel handelt, eine Leichenrede auf ihn gehalten, sie ist aber nicht gesdruckt worden, und das Wenige daraus in der Vorzrede zu des Baro Werken reicht lange nicht zu, dens selben genauer kennen zu lernen. Ich will indessen ansühren, was mir aussindig zu machen möglich gewessen ist.

Baro mar aus bem Bisthum leon in Bretagne geburtig, und tam ungefehr 1495, gur Welt. ber Zuschrift vor ber Oeconomia in Pandectas an ben Dechant ber Rechtsgelehrten ju Poitiers, Robert Jrland Scot, welcher Dahme mir gang unbefannt ift, erfiehet man, bag er bafelbft, von 1530. an, unter beffen Unleitung bie juriftifden Studien getrieben babe. Bier Jahre barauf beschwerte ihn bier ein tagliches Rieber aufs heftigfte. Er verlohr alles Bebachtnis, und vergaß bennahe feinen eigenen Dahmen. Als er glud's lich wieber bergestellet worben mar, lebte er eine Beits lang ju Paris, Orleans und Bourges, von mannen et 1533. fich abermable nach Poitiers wendete. Allba erwarb ibm feine bervorleuchtenbe Renntnis ber Rechte eine Lehrstelle, bie er jeboch balb mit einer andern ju Angers, und endlich um bas Jahr 1540. ju Bourges, verwechselte. Un biesem letten Orte fant er in groffem Unfeben. Er marb nach einigen Jahren ber oberfte feiner Facultat, und batte bestanbig auf ber Catheber ungemeinen Bulauf, welchen fomobl ber gelehrte Bors trag, als die majestatische Leibesgestalt, nebst einer ibm

naturlichen Beredtsamkeit, veranlassete. Auch die Rosnigin, Margarethe, in Navarra zeigte viel Achtung gegen ihn. Er selbst ruhmet es, sie habe, ausser ansbern Merkmahlen der Gnade, ihm erlaubt, ganze funf

Jahre in ihrem bortigen Palafte ju mohnen.

Allein eben biefe Borguge erregten ben Reib feiner Collegen, besonders Frang Duarens, welcher ibn febr berachtlich tractirte, und in offentlichen Schriften angriff. Balduin icheint auch bierben nicht rubig gemes fen ju fenn, ob er ichon nach bes Baro Tobe eine Mafave vors Gefichte genommen bat. Man fagt, und biefe Radricht ift nicht von aller Glaubwurdigkeit ents fernt, bag ber baraus entstandene Berbrug bem Baro bas leben verfürzet, und Duaren bas meifte baju beps Sierben muß ich noch einen anbern getragen habe. Umftand berühren. Bende hielten fich einige Zeit in einem Saufe auf. Baro mar verbenrathet, fein Amtse genoffe bingegen, Duaren, ledig, und ba mag es mobl nicht immer aufs ordentlichfte bergegangen fenn. ftarb in einem Alter von funf und funfzig Jahren am 26. August 1 550. über fieben Monathe nach bem Alciat, feinem Borganger ju Bourges, beffen Bemubungen, ber Romifchen Rechtsgelehrfamteit ihren vorigen Glang wieber zu geben, er mit bem gludlichften Erfolge forte In feiner letten Borlefung mar bie Ungabl ber fekte. Studenten bie größte, welche er jemable gehabt batte. gleichsam als wenn es ihnen eine Borbebeutung gemefen mare, bag fie ihren lebrer nicht mehr auf ber Catheber feben murben. Ben Duarenen aber icheinet nach bes Baro Tode bas Gewissen aufgewacht zu fenn. Er lies ihm nicht nur ein prachtiges Grabmahl aufrichten, fons bern verordnete auch in feinem Teftamente, bag er neben ihm beerdiget werden wolle. In schon am Ende bes Jahres 1551, brachte er in einer öffentlichen Rebe Lobfpruche bor, die bem Berftorbenen ju feiner geringen Chre

Ehre gereichten; \*) ben welcher Gelegenheit mir die Worte des Zoraz einfallen: Virturem incolumem odimus: sublatam ex oculis quaerimus inuidi.

Bon feinem litterarifchen Character habe ich, nach ber angefügten Schilberung bes Dugrens, nicht nos thig, mehr zu sagen. Zwar hat ihm Anton Mornac in feinen Obseruat, ad Pandectas über ben L. 7. de feruit. ruftic. praed. eine gar geringe Renntnis ber fconen Wiffenschaften benlegen wollen. Allein er thut ihm unrecht, und es ift gar teinem Zweifel untermore fen, baß er ju ben allererften gebore, welche ber Romis fchen Rechtsgelehrfamteit, vermittelft jener, aufge= Weiter lagt mich ber Mangel ficherer holfen haben. Quellen in feiner lebensgeschichte nicht fortschreiten. Der Beschluß mag also eine Ungeige ber von ihm vors handenen Schriften fenn. Frang Balduin bat fie ju Paris im Jahre 1 562, jufammen ans licht geftellet. Sie bestehen aus bren maßigen Folianten, welche eben allba 1508, wieber unter bie Buchhanbler gebracht worben find. Diefes Eremplar fullt 17 Alphabete aus, und ift nicht ofter ju feben, als bas vorige. barf man es jeboch nicht halten; wenigstens tann ich foldes von bem erften mit ber Jahrgahl 1562. bezeiche neten Banbe, welchen ich besonders besige, nach ber aenaues

<sup>\*)</sup> Er hielt diese Rede ben Micol. Buquerius Aufnahme unter die dassen Rechtslehrer. Die hieher gehörigen Borte sind solgende: Diuino quodam benesicio Eguinarium Baronem die nacti sumus, virum acri ingenio, incredibili memoria et multa variaque eruditione instructum, vt vix quicquam in eo homine desideres, quod ad excolendam illustrandamque iurisprudentiam necessarium sit. Nec minor suit in eo voluntas iurisprudentiam iuvandi, quam facultas: adeo, vt vitio illi verteretur a quibusdam, quod maiore, quam par estet, seruore et impetu ad corruptionem ciuilium studiorum emendandam ac corrigendam serretur.

genauesten Vergleichung gewiß versichern. Er stimmt völlig mit der letten Auflage überein, welche nur ein anderes Litelblat, und die Schlußseite der Vorrede, unterscheibet. Verschiedene dieser Schriften sind ben des Verfassers Leben gar nicht zum Vorscheine gekommen: die übrigen hingegen hat der Berausgeber zum Theil so geliefert, wie sie Baro verbessert und vermehrt hinterlassen hatte.

Man findet im erften Banbe:

1) Commentarios ad τὰ Πρῶτα Digestorum, quorum particula prior ius Romanum, posterior Gallicum ad singulos titulos complectitur. Die erste Ausqube besorgte er selbst zu Paris 1548. auf 4 Alph. 9 Bogen in Fol. ber zwoten und britten, welche einerlen ist, wie ich schon bemerket

babe, find angefügt worden :

2) Ad omnes partes Digestorum, seu Pandectarum, iuris enucleati Manualium libri fingulares. find fieben Bucher, welchen er biefen Titel nach bem Benfpiele bes Julius Paulus ertheilte. Das erfte, zwente und funfte gab er 1547. bas britte aber 1548. ju Paris in 12. heraus. Dars auf traten fie nach feinem Tobe eben bafelbft 1 556. jufammen ans licht, und murben ju Colln im fole. genben Jahre, auch 1530, nachgebrudt. Auflage ift 221 Bogen ftart in median Cebez. Der Berfaffer hatte fich vorgefett, bie Ueberbleib. fel bes Edicti perperui berguftellen, und nach einer gewiffen Ordnung ju verbinden. In diefer Mbs ficht nahm er bie in fieben Theile abgefonberten Panbecten jur Richtschnur. Gine Sache, woran fich vorher niemand gewagt hatte. Allein bie Arbeit ift ibm ichlecht gelungen. Er tonnte and nicht einmahl ben gemachten Plan ganz ausfuhren, weil ibn ber Tob übereilte. Man erfiebet

es am meiften aus bem letten Buche, welches nur ein unvolltommener Abrif ift. Die neuern Bes lehrten find alfo bamit gar nicht zufrieben. Jac. Gothofredus ichreibt im Manuali Iuris G. 47. ber leibenschen Musgabe vom Jahre 1684: Sciens saepe ea Edicta confinait, quae nunquam fuerunt, sed quae sunt ex ICtorum placitis, moribus Romanorum, antiquis legibus, vel etiam nouis Principum constitutionibus. Gin gleiches Urtheil lese ich in Lor. Andr. Zambergers Differt. de Edicto perpetuo G. 257. feiner jus fammen gebruckten fleinen Abhandlungen. Die Worte sind biese: Eguinarius Baro Fragmenta Edicti perpetui primus colligere, et antehac difperfa in Manualium libris conjungere coepit: instituto quod ad rem ipsam vtili quidem et prorfus egregio; fi positam ea in re auctoris operam spectes, non satis doctis viris probato, cum nimiam sibi licentiam sumserit, et saepe sciens lectores fefellerit, Edictis scilicet, de quibus nulli vnquam Praetori in mentem venit, confictis non ex ingenio quidem, fed ex inftitutis Legibus que P. R. quae tamen multis de caussis in vnum confundi corpus non debebant. Es tann auch hierben nachgelesen werben, mas Chr. Gottfr. Boffmann in feiner Hift. iur. Rom. Juftin. Band I. G. 443. ber zwoten Auflage bavon ichreibt.

## Der zweete Band enthalt gang allein

3) Commentarios bipartitos in IV. libros Institutionum Justiniani. Davon sind zwo besondere Ausgaben vorhanden, welche zu Poitiers 1546. und 1555. in 4. erfolgten. Diese ist 3 Alph. 10Bogen stark. In der Uffenbachischen Biblioth. vniuerfali, Band IV. G. 13. wird noch eine vom Jabre 1550. nebft ber Unmerfung angezeigt: exemplum ab ipso Auctore emendarum, auctum 3ch habe fie fonft et nouae editioni paratum. nirgends unter biefer Jahrgahl angetroffen, auffer in Mylius Memorabilibus Bibliothecae academ. Jenensis G. 454. Wenn nun baben tein Druckfehler begangen worden ift: fo mußte fie wohl biejenige fenn, bie man bernach gebraucht. bat, als feine Berte jufammen ans licht treten follten. Denn biefes Eremplar im gebachten zweeten Banbe ift an einigen Orten, besonbers was bas erfte Bnd anbetrift, mertlich von ben vorhergegangenen Ausgaben unterschieben, indem ber Berfaffer bald jugefest, balb meggeftrichen bat. Es fehlt auch bier bie furge Borrebe de ratione docendi discendique iuris ciuilis, welche aber in Mic. Reusners Cynosura iuris (Speier 1 588. 8.) Theil I. G. 37. ftebet. Der fo febr veranderte Beschmad macht fie nun entbehrlich. Singegen find ben bem Terte ber Institutionen am Ranbe Martin Trebetius nicht unbienliche Moten, und bie bon ibm gesammleten Stellen ber alten Juriften, binjugekommen, woraus bie Titel ober Paragraphen ber Institutionen entlebnt morben Eben biefer Gelehrte hat jugleich fur In. fanger Prolegomena de Pandectarum, et reliquorum librorum iuris ciuilis compositione et ordine vorgesett, welche noch feinen gangen Bos gen anfüllen. Dach bem Commentar aber über Die Institutionen folget Quaestionum publice tra-Etatarum Synopsis, quae in Commentario vel contra receptam hactenus interpretum opinionem attinguntur, vel ab iis silentio praetereuntur. Das Werkgen ift fait 9 Bogen ftart, und ben ben

ben! Auflagen in 4. nicht. Es rubret von bem Berfaffer felbft ber. Dun muß ich von ber Be-Schaffenheit feiner Bemubungen überhaupt noch etmas fagen. Er bat eben bie Dethobe, wie ben ben erften 4 Buchern ber Panbecten, beobachtet. Buerft nehmlich erlautert er jeben Titel ber Infti= tutionen aus bem Romifchen Rechte, auch oft aus ber Philologie, alsbann aber bemerft er, mas nach ben Frangofischen Befegen zu feiner Beit gebrauche lich gemefen fen. Der Cangler von Ludewich ruhmt bas Buch in Vita Justiniani 6,72. Eft hic, Schreibt er, viriusque Jurisprudentiae studio omnino par. Nam scit rationes habere et Latii. Cum igitur olim Galli et Germani et Galliae. iure vsi sint eodem: iis liber patriae nostrae prodest pariter. Meretur recte hic ICtus ideo locum inter primos et principes. Idem' institutum Ant. Mornacio in Pandectis et Codice: fed is leuior.

### Die Stude bes dritten Banbes find biefe:

- 4) Commentarii ad varios Digestorum iuris ciuilis titulos. Gie haben folgende Ausschriften:
- a) de iurisdictione. Eine Vorlesung, welche pu tion 1548. in 8. ben Sebast. Groppen besonders heraus gekommen ist. Man kann sie in dren Absschnitte eintheilen. Der erste begreist lauter Stellen der Alten in sich, welche zur Sache gehören, und mit großem Fleisse gesammlet worden sind; im zweeten trägt er seine eigene Meinung vor; der dritte endlich hat die Widerlegung anderer, welche eben davon geschrieben haben, zum Gegenstande. Ant. Govean hatte 1545. seinen Commentar ad L. 3. Imperium de iurisch. omn. ind. und Duaren kurz vor dem Abzuge aus Bours

ges bas erfte Buch ber Difputat. anniuerfar. bers aus gegeben, wo bas Cap. 53. de iurisdictione, mero et mixto imperio banbelt. Benbe faben fich vom Baro widerlegt, ob fie gleich nicht genennet worben maren. Gie erariffen alfo bie Reber, und antworteten ihm auch öffentlich. verfertigte juerst eine Apologiam de iurisdict. et . imperio, welche unter bem Rahmen Umbrofius Laetus 1548. ans licht getreten mar, jeboch, wie er vorgiebt, ohne fein Bormiffen. Er lies fie alsbann felbst im folgenben Jahre ju Paris von neuem abbruden: nur icheinet er, wenn ich aus feinen eigenen Worten recht urtheile, einige allgu barte Musbrucke meggestrichen zu baben. erfte Eremplar wird nun nicht leicht in Deutschen Bibliotheten zu finden fenn; bas andere bingegen ift ber Sammlung feiner Berte mit einverleibt worden. Govean stellte ihm barauf zu Touloufe 1551. in 4. zwen Bucher de iurisdictione entges gen, beren erftes hauptfächlich ben Baro angehet. Bleich anfangs macht er ihm zwar ein überaus bofliches Compliment, ba er fagt: tantum praeflanti ingenio tuo excellentique doctrinae tribuo, vt tecum comparem paucos, anteponam profecto neminem. Allein er veranbert feine Mine gar bald, und thut Ausfalle mit ben beiffends ften Spotterenen. Unter anbern mirft er ihm eben fo, wie Duaren, eine unausstehliche Dunkelbeit im Bortrage vor, und bag er felbft nicht miffe, mas er gefchrieben habe, welches wohl fchlechters bings nicht zu laugnen ift. Baro ftarb unters beffen, ehe biefes Buch bie Preffe verlies. Es nahm sich aber Eduard Zenryso, ein Discipel von ihm, feiner an, und fchrieb ebenfalls zwen Bucher de iurisdictione pro Eguin. Barone aduersus Ant. GoueaGoucanum. Sie sind zu Paris 1555, in 8. ges druckt, und im Bande III. des Meermanischen Noui Thesauri iur. civ. et canon. S. 450-482. wieder aufgesegt worden. Die Sache seines Lehrers hat durch diese Bertheidigung wenig gewonen, und das Gute, welches noch darinnen anzutteffen ist, verderben die über den Govean aussgeschütteten groben Schmähungen.

- b) Decretum Ordinis ICtorum apud Bituriges, de ordine, via et ratione interpretandi iuris. Es ist nichts anders, als ein Lectionscatalogus von einer einzigen Seite. Aus welchem Grunde dieser hier seinen Platz bekommen habe, ist leicht zu erkennen, wenn man die Zuschrift vor der Abhandslung de iurisdictione lieset. Er beschweret sich daselbst über die Lehrart, welche der Magistrat zu Bourges ihm und seinen Collegen vorgeschrieben hatte.
- e) ad tit. D. de inoff. testam, cum iure Gallico.
- d) ad tit. de petit. heredit.
- e) ad tit. de seruitutibus. Dieser Tractat kam zu Unjou 1538. und 1546. zu Toulouse in 4. bes sondere heraus.
- f) ad L. Legis Aquil. D. ad L. Aquil.
- g) ad L. 5. 11. 18. 21. 40 42. de reb. cred.
- h) ad tit. de in lit. iurando.
- i) ad tit. de peric, et commodo rei vend. Am Enbe find einige Noten über Duarens Commentar. de iudiciis bonae fidei et arbitrar. angefügt.
- k) ad L. Gallus Aquilius de lib. et postum.
- 1) ad tit. de reb. dubiis.

E 3 'm) Com-

m) Commentar. ProAccursianus ad tit. de'verb.

oblig.

n) Schola de dividuis, et individuis stipulationibus. Er bestreitet die alte Meinung, besonders des Bartolus. Diese Abhandlung aber muß vorher auch besonders gedruckt worden senn; benn die Zuschrift hat er zu Anjou am 1. October 1638. unterzeichnet.

- o) Commentarii de dividuis et individuis obligationibus, libri IV. Die erste einzelne Ausgabe erfolgte zu Lion 1542. in 4 ben Sebast. Groppen; die zwote 1576. in Fol. in dem Venetian. Tractau Tractat. Band VI. Th. 2. Num. 242. S. 365.
- 5) Oeconomia Pandectarum, Pictauii 1535. in 8. Eben allba 1560. in 4. Auf ber letten Seite stehet noch Cauillorum, quae Joh. Drosacus moriens in Aduersariis nuper reliquit, aduersus aliquot huius Oeconomiae locos dissolutio, woben er grosse Bescheidenheit an den Tag legt.
- 6) Methodus ad Obertum Ortensium de beneficiis, in libros IV. diuisa, 1) των Πεωτων de iure beneficiorum, 2) de acquirendo beneficio, 3) de abalienando et amittendo beneficio, vel contra, 4) de iudiciis ad benesicia pertinentibus. Das ist ber Inhalt bes ganzen Buchs, welches zu lion 1549. in 4. ben Gruphen erschien. Es folgten sogleich baselbst, in eben bem Jahre und Formate, auf 19½ Bogen:
- 7) Ad Oberti Ortensii Consuerudines seudorum, seu de benesiciis Commentariorum, methodo in eundem subiectorum, libri II. Ein Nachbruck wurde zu Colln 1563. und 1566. in 8. veranstaltet. Er hat den Obert von Orto, welcher aber lange Zeit irrig für den Verfasser gehalten

morben

worden ift, in besseres tatein gebracht, und manche verderbte Stellen geheilet, auch das tongobardische tehnrecht mit bem Franzosischen zu vergleischen gesucht. Weil er aber zu sehr an ben Rosmischen Gesegen hangt: so hat sich nun ber Werth bieser Arbeit gar sehr vermindert.

8) de Nobilitate libri III. Db er ichon, wie man aus bes britten Buchs britten Capitel erfiebet, im Jahre 1539, an diesem noch feine 11 Bogen ftarten Wertgen gearbeitet batte, fo ftarb er boch barüber meg, ehe er bem Entwurfe bie nothige Bolltommenheit geben tonnte. Durch anbere Bemubungen find jedoch einige tucken ausgefüllet worben. Der Berfaffer holet weit genug aus; benn bas erfte Buch handelt de Nobilitate Angelorum; bas zweete de Nobilitate Dei, (wels chen er clariffimum, plusquam spectabilem, inclytum, illustrissimum, nobilissimum, nennet,) de nobilitate coelorum et fiderum, elementorum, animalium volatilium, aquatilium, terrestrium, de nobilitate regionum, vrbium, et aliorum locorun, de nobilitate metallorum, lapidum, gemmarum, arborum, frugum, herbarum, florum, caet. und enblid bas dritte, welches nur aus 4 furgen Capiteln bestehet, de hominis nobilitate, ante et post diluuium. Er bricht aber ben ber zwoten Zeitrechnung balb ab, weil er nach und nach mube geworben, bas einmahl Ungefangene weiter auszuführen.

Sreber im Theatro viror. erud. clar. 5.824. schreibt ihm noch zu Tabulas in Quintiliani Institutiones oratorias, vniuersam, wie er hinzusest, dicendi rationem quodam quasi fasciculo complectentes, quibus palam sit omnibus, cum indesesso labore semper studuisse,

E 4

vt litterarum decus, et praecipue Jurisprudentiae, augesceret, et conservaretur. Ich finde aber sonst nirgends zuverläßige Nachricht davon. Bielleicht ist diese Arbeit niemable gedruckt worden.

Fr. Balduini Praefatio Operibus Baronis praemissa. Sammarthanus Elogior. lib. I. cap. 31. Heineceius in Praef. ad T. I. Jurispr. Rom. et Atticae p. 5. Bers schiedenes habe ich auch aus des Baro eigenen Schriften gezogen.



IV. Franz

### IV.

# Frang Balbuin, oder Baudouin.

Die Rollen, welche er an fo vielen Orten gespielt bat, ftellen ihn bald von einer guten, bald fdilim= men Geite bar, und jemehr fein Dabme unter ben Rechtsgelehrten glanget, besto verächtlicher macht ibn ber moralijche Character. Bu Urras, in ber Grafichaft Artois, welche eigentlich ein Theil ber Dieberlande ift, nun aber jur Erone Frankreich geboret, erblichte er am ersten Tage bes Jahres 1520. auch bas erfte licht. Sein Bater, Anton Baudouin, mar Koniglicher Spanischer Rifcal, ober Procurator, ein in ben Reche ten nicht unerfahrner Mann; baber brachte er bem Cobne die Unfangsgrunde diefer Wiffenschaft felbst ben. Die Mutter, Benriette Tohanne, ift eine gebohrne Der junge Baldum batte von forest gewesen. kaum ein Alter von 16 Jahren erreicht, als er auf bie Universität zu Loeven geschickt murbe. Er lies fich bier Die Erlernung ber Lateinischen und Griechischen Sprache, nebst ber Rechtsgelehrsamkeit, worinn Gabriel Mus Daus fein Unführer mar, mit bem gludlichsten Fort gange angelegen fenn, bestimmte auch einen Theil bet Beit ben geiftlichen und weltlichen Beschichten, imgleis chen ben Schriften ber alten Rirchenvater, und neuern Schon 1542. gab er allba die Leges Ju-Stiniani de re rustica mit feinen Unmerfungen beraus, woran er zwen Jahre vorher zu Paris gearbeitet hatte.

Man ergablet, daß er fich um diese Zeit auch an dem Hofe des Kansers Carls des V. im Gefolge des Marquis von Bergue aufgehalten, und einst, den heftigem Durste, den Schlaftrunt des Kansers zu sich genommen habe. Dadurch ware er Carln bekannt geworden, ob schon eben derselbe über diese Dreistigkeit seine Berwunderung bezeigt hatte. Die Wahrheit der Sache will ich

5 Imai

zwar nicht schlechterbings zweiselhaft machen. Sollte sie aber ja geschehen sein: so mußte sie boch etwas weister zuruck, und ungefehr ins Jahr 1538. geseht wersben. Denn bamahls war Carl ber V. in Flandern. Paqvot vermuthet das Jahr 1543. oder 1544.

Balduin ging 1543. abermahls nach Paris, traf aber Wilh. Budaum, welchen er benm ersten Aufsenthalte baselbst besucht hatte, nicht mehr unter ben Les bendigen an. Dagegen erwarb er sich die Freundschaft Cujazens, des Lazarus Bayf und Carls du Nouslin, in bessen hause er wohnte. Und da faßte er bereits eine Abneigung gegen die Pabstliche Religion, worinnen er gebohren und erzogen worden war. Er zeigte solches bald deutlicher. Denn noch in dem gedachten, oder höchstens nächstsolgenden Jahre that er eine Reise nach Geneve, und bekennete sich hier zur Calvinischen

lebre.

3m Jahre 1545. tam er über Strasburg, wo er Martin Bucern fabe, nach Paris jurud, und trat wieber auf bie Geite ber Romifchen Rirche. aud, vermittelft eines Programms, unter bem Titel : Praefata de iure ciuili, bie Stubenten ju feinen Borlefungen ein, und ftellte 1546. ben iconen Come mentar über bes Juftinians Inflitutionen jum erften mable ans licht. Alsbann trieb ihn fein veranderlicher Beift 1547. jur gwoten Reife nach Beneve, und bem bafelbst lehrenben Calvin, welchem er ichon vorber genug befannt mar. Diefer nahm ibn gutig auf, er behielt ihn eine Zeitlang im Saufe und am Tifche, vermuthlich aus feiner anbern Urfache, als weil er von neuem ein Reformirter murbe. Mun verlohr gmar Balduin baburch ein juriftisches lebramt ju Grenoble, welches man ihm bereits bestimmet hatte; er gieng aber bem ungeachtet wieber nach Paris, verbarg feine abers mablige Apostafie, feste Lehren und Schreiben fleißig fort.

fort, und lies 1548. Die Commentarien über bie vornehmften Juftinianischen Rovellen, zc. zu lion bruden.

In eben biefem Jahre legte frang Duaren fein Profesiorat ju Bourges nieber, bamit er ju Paris ben Beichaften eines Movocaten obliegen tonnte. Balduin bewarb fich fogleich um feine Bewogenheit, und brachte es babin, bag er ibn bem Rathe ju Bourges, ben Befegung ber ledigen Stelle, in einem Empfehlungeichreis ben vorschlug. Es blieb folches nicht ohne Burtung. Der einzige Umftanb, bag ber Canbibat ben Doctortitel noch nicht erhalten batte, mar nur im Bege. verwilligte ibm baber fo lange eine gemiffe Penfion, bis er dasjenige erfüllet haben murbe, mas die academischen Mittlerweile ftellte er in feiner Statuten erfoberten. Wohnung Borlefungen an, und ba ihm an balbiger Erreichung ber Absichten gar ju viel gelegen mar: fo lies er fich fcon am 12. Mary 1549, vom Eqvinarius Baro offentlich jum Doctor ber Rechte ernennen. Richt lange aber nach feiner Promotion erfolgten uns vermuthete Auftritte.

. Baro ftarb 1550. Seinethalben Scheinet Duas ren bon ber Universitat meggezogen zu fenn, weil er sich mit ibm gang und gar nicht vertragen fonnte. Er batte alfo auf Diefer Seite nichts Unbequehmes weiter gu bes . furchten. Un Freunden fehlte es ibm ju Bourges nicht, welchen es feine groffe Bemubung toftete, ibn wieber babin ju bringen. Ben folchen Umftanben nahm er ben Ruf jum oberften Rechtslehrer ohne Bes benten an. Der Gehalt mar febr ansehnlich, und er wurde jugleich Rath und Requetmeifter ber Bergogin von Berry. Balduins Gifersucht rif fich nun aus ben Schranten ber Magigung, als er feinen neuen Collegen über ihn gefeht fabe, und beffen bestimmte jahrliche Befoldung bie feinige fast auf fechshundert Frangofische Pfund überftieg. Statt ber bisherigen Kreunds

Freunbschaft sieng bas Feuer ber Zwietracht zwischen benden von Tage zu Tage mehr an auszubrechen. Er schob alle Schuld auf Duarenen, welchen er für einen arzwöhnischen, neidischen, zänkischen Mann erklärte, nebst den Vorwürfen, er suche ihn nur wegen seines Umganges mit Calvinen zu drücken. Das teste ist wohl am wenigsten glaublich. Einer wie der andere war einzig und allein seines Vortheils halben ausserlich Catholick, im Herzen Protestant, oder, besser zu sagen, bende fragten überhaupt nicht viel nach der Religion. Die wahre Ursache alles Verdrusses, welchen sie sich wechselsweise anthaten, scheinet in einem auf Universitäten nicht ungewöhnlichen Handwertsneide bestanden

au haben.

Diefe Banbel machten aber lauter Bermirrungen. Balduin wollte nicht mehr lefen, sondern blos mit Schreiben ben Ruhm ber Universität vergröffern. Die Obrigfeit nothigte ibn, wieber anzufangen; boch tonnte er baben feinen Gigenfinn nicht banbigen. balb biefe, balb jene Zeit zu feinen Borlefungen, fogar Stunden, bie einem anbern lebrer gutamen, und furg, er verfuhr in allen Studen nach feinem Ropfe. Studenten nahmen an ben Berruttungen Theil; fie er regten Tumult, in welchem einer aus Ulm, mit Dabe men Schleicher, von Duarens Parthen, getobtet murbe. Muf angestellte Unterfuchung ergriff man zweene, welche mit ben übrigen nicht meggelaufen maren, und verurtheilte fie nicht nur ju einer ziemlichen Gelbbuffe, fonbern auch jum Strange. Db biefe Strafe an ihnen wurflich vollzogen worben fen, bavon findet fich feine Go viel aber ift befannt, bag biejenigen, Die es nicht mit Duarenen bielten, ihn im Bilbniffe an ben Galgen gehanget haben, weil er am meiften auf eine nachbruckliche Bestrafung ber Thater gebrungen batte. Balduin mußte barüber nothwendig mit ju fur

turz kommen. Der bortige Magistrat hat ihm ohne Zweisel manches zur tast gelegt, und wenigstens einen berben Verweis gegeben. Vielleicht sind noch neue Zänkerenen, wegen seiner willkuhrlichen Veränderung der lehrstunden, angegangen. Die Folgen bestärken diese Muthmassungen. Denn er wurde endlich des les bens zu Bourges mude, wo er unterdessen die Wittwe eines gewissen Philippo Labbe gehenrathet hatte, eines von den Vorsahren des berühmten Jesuiten, gleichen Vornahmens, und reisete, ohne allen Abschied, 1555. davon.

Beneve mar ber Ort feiner Buflucht. Er wendete fich fogleich zu Calvinen, welcher einen Mann frenlich nicht aufs beste empfangen tonnte, ben feine bewiesene Leichtsinnigfeit in Blaubenspuncten fo febr verunebrete. Diefen alten Freund wieber ju gewinnen, trat er jum britten mable öffentlich zu ben Reformirten über. Bon Beneve bachte er nach Tubingen ju geben, und fich um Die Lehrstelle zu bewerben, welche Carl bu Moulin eine furze Zeit allba vermaltet batte. Die unaufborlis chen Rlagen feiner Collegen, bag er bie juriftifchen Les etionen mit theologischen Sachen vermische, und viel neue, bem Enftem ber Protestanten gefährliche, Gage vortrage, mogen bamable mohl bas Gerucht verbreitet bas ben, er fen genothiget morben, fein acabemisches Umt niebergulegen. Es mar inbeffen biefe Machricht noch gu fruh. Der Bergog, Chriftoph, ju Burtemberg, ein ibm febr gnabiger Pring, ertannte feine Berbienfte; er wollte einen fo geschickten Belehrten gern behalten, aus welcher Urfache er ihm andeuten lies, er follte bie Bors lefungen fortfeken, jeboch nichts von ber Religion baben berubren. Balb barauf aber mußte er boch im Dan 1555. Die Universität ichlechterbings verlaffen. ich bier fage , fcheinet mir beffer jufammen ju bangen, als die Ergablung bes Zeineccius in Balduins leben,

wo es beißt, er fen gefonnen gewesen, ju Tubingen ein Professorat ju fuchen; (ber im Geptember 1552. er. folgte Tob Johann Sichards hatte eine Stelle ledig gemacht,) allein, als er erfahren, bag bu Moulin bagu ermählet worben mare, habe er feine Reife eingestellet. Eben berfelbe trat ja fcon 1554. im Marmonathe bas ibm anvertraute lebramt an. Ronnte biefes Balduis nen innerhalb Jahresfrift gang unbefannt bleiben? Dir wenigstens tommt es nicht glaubwurdig vor. Miceron bingegen melbet, er habe auf bem Wege vernommen, bak bu Moulin nach biefer Universität guruckfehren molle, und führet bes Valer. Undreas Zeugnis jum Bu ber Zeit aber, ba biefes geschehen Beweise an. fenn mußte, mar bu Moulin meines Wiffens noch nicht meggegangen. Wie konnte er also jurud kommen ?

Doch genug, Balduin fabe voraus, bag er in Que bingen feine Absichten nicht erreichen murbe. Er folgte nun bem Rathe Calvins, und übernahm zu Strasburg, unter nar vortheilhaftigen Bebingungen, ein juriftifches Professorat ben bem febr blubenben Bomnafio, melches bernach 1 566. in eine privilegirte Universitat verwans belt murbe. Die gewöhnliche, fofort gebructe Antrittsrebe hielt er ichon im Unfange bes Marymonaths 1 555. und handelte de iuris ciuilis Schola Argentoratenfi. Er flichelt barinn ziemlich auf Duarenen, und giebt zu berfteben, baf er bie Stubenten burch feine Scheinheis liafeit nur ju verführen fuche, und ihnen bie verberblich= ften lehrfage benbringe, baber thaten bie Deutschen am besten, wenn sie ihre Gohne gar nicht nach Frantreich fcicften. Diefer mertte es leicht, bag es ihm gelten follte, erwies fich aber nicht gleichgultig. 3meen Briefe, ber erfte an Calvinen, ber anbere an Frang Sotmas nen, find mit ben empfinblichften Ausbruden angefüllt, und aus bem letten befonbers tonnte man fast ein Lericon bon Scheltwortern verfertigen, momit er feinem Begner bie

Die ganze Lage giebt. Balbuin martete nicht lange, Duarenen mit gleicher Munge zu bezahlen. Er ftellete 1556. ju Strasburg eine Responsionem Christianorum ICtorum caet, ans Licht, in welcher er eben fo, und Enblich foll er fich felbit fast noch heftiger schimpft. feiner Thorheit geschamt, und biefe Schrift nicht fur bie feinige ertannt haben. In bemfelben Jahre erhielt er Botmanen jum Collegen, welcher bieber ju laufanne Die ichonen Wiffenschaften gelehrt hatte. Balduins Empfehlungen maren bierben nicht unfraftig gemefen. aber ber Erfolg ftimmte mit feiner Erwartung feines wegs überein. Sorman murbe ihm ein anderer Duas ren, auf beffen Seite er ftanb, und alle Belegenheit gu verbruflichen Banbeln ergriff. Biergu fam noch bie groffe Theurung ber Lebensmittel, welche bamable in Bendes bewog Bals Strasburg überband nahm. Duinen, fich nach einem beffern Aufenthalte umzufeben, und bagu fonnte er leicht gelangen.

Der Churpfalgische Cangler Minchwig, und noch ein Paar vornehmer Rathe an biefem Sofe, maren feine Patronen, und bereits im Unfange bes Jahres 1556. mit ihm in Unterhandlung getreten, baß er fein Strass burgifches lebramt nieberlegen, und bergleichen auf ber Beibelberaifchen Universitat verwalten mochte. Je mehr er fich zuerft barüber bebachte, besto meniger verzogerte er nun bie Sache. Er gieng 1557. babin, murbe aus einem Reformirten ein Lutheraner, brachte feine Debens ftunden mit Schreiben ju, und lebte übrigens gang jus rieben. Gein Bergnugen vermehrte fich theils nach ber Untunft feiner Chegattin, welche er in Frantreich jurud gelaffen batte; theils baburch, bag er feine Biblios thet wieber erlangte, beren Auslieferung ibm baselbit immer noch verweigert worben mar. Auch hatte er bie Ehre, in bemfelben Jahre ben Frantfurtischen Tractaten benjumobnen, vermittelft melder ber Churfurft von ber Mfalz.

Pfalt, Otto Beinrich, nebft einigen andern Deutschen Prins gen, bie langwierigen Ratenellnbogifden Guccefions ftreitigleiten, swifden ben Saufern Beffen und Daffau, gludlich jum Enbe beforberte. Ben biefer Bufammenfunft lernte er ben Bergogl. Clevifchen Rath, Jac. Oms phalen, tennen einen megen verschiedener Schriften berühmten Gelehrten. Darauf aber folgte bie vertraus tefte Freundschaft mit bem am gemelbeten Sofe in groffem Unfeben ftebenden Beiftlichen ber Romifchen Rirs de, Georg Caffandern, und beffen Borftellungen murtten in ihm nichts, als Raltfinnigfeit gegen Die Pros Das privat Intereffe tann mohl ein Bemes gungegrund baju gemefen fenn. Denn ber Bergog Wile belm batte icon bamable bie Abficht, eine Universität ju Duisburg ju errichten, beren erfter Rector Coffans ber merben follte. Bermuthlich ift es, bag man Bale Duinen ebenfalls zu einer auten Stelle auf Diefem neuen Mufenfige hoffnung gemacht babe Das gange Wert gerieth aber ins Stecken. Immittelft mar ihm Beibel berg jumiber gemorben, fo menig er auch Urfache baju Berblenbet von glanzenden Musfichten lies er 1561. unter bem Bormande bringenber Befchafte, Die ihn nach Granfreich ju reifen nothigten, eine gemiffe und rubige Stelle fahren, um bort bobere, jeboch febr une fichere, Stufen ber Ehre zu besteigen.

So balb als er bahin kam, verwechselte er vor allen Dingen die Protestantische Religion mit der Römische catholischen, indem er wohl glauben konnte, daß er sich sonst den Weg zu glücklichern Umständen verschliesten wurde. Einige Personen hatten ihn schon, da er noch zu Heidelberg lebte, ausersehen, eine Sache, woran ihe nen viel gelegen war, mit dem Könige Anton von Navarra, aus dem Bourbonischen Hause, vermitteln zu helsen. Diesen Prinzen suchten sie ins Interesse der Römischen Kirche zu ziehen, und thaten ihm den Vors

fchlag,

fchlag, bag er einen Befanbten nach Rom fchicken moch te, welcher ben Dabft bewegen muffe, fich feiner angu: nehmen, und ihm entweder zur Biebererftattung bess jenigen Theils vom Konigreiche, beffen fich Spanien bemächtiget hatte, Leforberlich ju fenn : ober bagegen ein Mequivalent zu verschaffen. Gie verficherten einen ers munichten Fortgang bes Gefchaftes, wofern er nur von ber Reformirten Glaubensartifeln abstehen wollte. Es mar ihnen aber auch befannt genug, wie fdmer es fenn murbe, einen Pringen bavon abzuleiten, melder bie Grundfage ber Romifdratholifden Beiftlichkeit in ben meiften Duncten misbilligte. Golden Duncten einen gefälligern Unftrich ju geben, und ben Ronig ju übers reben, bag ein Religionsvergleich getroffen werben tonne, worauf fich bie Protestanten in Deutschland ohne Zweis fel zu feinem Beften vereinigen murben, bagu brauchten Diefe Perfonen einen gefchicften Mann. Cassander mar ber erfte, melcher ihnen einfiel. Allein fie faben entweber borber, bag bie Ginlabung an bes Roniges Sof vergeblich fen: ober er lies fie nicht Statt finden. Man erwählte bemnach Balduinen, jumahl ba er vorlangft follte von Ditteln gesprochen haben, die Ros mifcheatholischen und bie Protestanten unter einen Sut zu bringen. Bielleicht hatte ihn Caffander felbft in biefer Abnicht empfohlen. Der Ronig Unton war bamit jufrieben. Balduin mußte ju ihm tommen, und, nach einigen gemachten Entwurfen, eine Reife ins Deutsche Reich thun, moju er hunbert golbene Cronen, und bie Inftruction erhielt, mit Caffandern, ben eifrigen Beforberer bes Rirdenfriedens, vornehmlich über ber Gache ju Rathe ju geben. Mittlerweile ftellte ber Carbinal von Lothringen, Carl, Bergog von Buife, ju Doiffy eine Religionsversammlung an, woben sowohl Catholische als Protestantifche Gottesgelehrte gegenwartig maren. Balduin bezeigte fich abwefend ungemein aufmertfant

auf biefe Unterredung. Alle feine Bemubungen bat ten jum Endzwede, ben Reformirten feine Bortbeile pon ber Zusammenkunft zu laffen, wenn es ja nicht moglich fenn follte, fie ganglich zu trennen. auch in ber That fruchtlos ab. Dach feiner Rucfreise aus Deutschland brachte er ein Daar Bergleichungse vorschlage mit babin; nur bedaurete man, baß er zu fpåt gelommen fen, und biefes borte er vermuthlich nicht Denn es lag ibm nichts weniger, als eine Bereinigung, am Bergen. Bielmehr hatte es bieber auf feiner Geite nicht am guten Willen ermangelt, bem Konige von Mavarra Die Reformirte Religion eben fo abscheulich, als die Catholische angenehm abzubilden. Fur Diefe ber Romifchen Rirche geleifteten Dienfte ermartete er groffe Belohnungen, und glaubte bereite bem Blude im Schooffe zu fiken. Die Soffnung ichlug aber Den Bifchof ju Balence, Johann von Montluc, welcher ihm vor ber Abreife nach Deutschland ein fets tes juriftisches lebramt auf ber Universitat biefer Stadt berfprochen batte, fand er, wiber alles Bermuthen, ges gen fid gang veranbert. Bulebt mußte er Gott banten, baf Carl von Bourbon, bes Konias natürlicher Gobn. ben einem febr maßigen Gehalte feiner Aufficht anvers trauet murbe. Bu biefer Zeit gerieth er mit Calvinen und Job. Crifbinen, feinem Landsmanne, in eine befe tige Streitigfeit, wovon unten, wenn ich auf die Bals Duinischen Schriften tomme, bas Bornehmfte erfolgen foll. Er lies fich inbeffen baburch nicht abhalten, 1 562. mit feinem Untergebenen nach Italien ju geben, und jugleich ber bamable ju Trient angestellten Rirchens persammlung benjumobnen. Denn biefe mochte mohl bie Baupturfache ber gangen Reife fenn. ihm aber wieder ein Strich burch die Rechnung gemacht. Der Konig von Mabarra ftarb im November biefes Jahres an einer gefährlichen Wunde, bie er ben ber

Belagerung vor Rouen empfangen hatte, und nun mar weiter nichts zu thun, als nach Paris schleunig zuruck zu tehren, wo er seine Bibliothek und übrigen Guter nicht so fand, wie er munschte. Alles war in den Unsruhen zerstreuet worden, und man siehet hieraus, daß er eben keine Freunde daselbst gehabt haben musse, welche bemühet gewesen waren, sich seiner Sachen anzunehmen.

Da es ihm nun in Frankreich nicht gluden wollte, und bie Unficherheit taglich mehr und mehr bie traus rigften Folgen brobete; fo febnte er fich nach feinem Baterlande, woraus ibn bie bortige Regierung, feit bem erften Uebergange jur Reformirten Gemeine, vers bannet hatte. Wer weis es nicht, wie grausam bie Spanier gegen biejenigen verfuhren, welche eine andere Religion, als die ihrige, ergriffen? Je weniger bie Dieberlandischen Stanbe bamit jufrieden fenn konnten, befto eifriger fuchten fie eine Linderung ber Roniglichen Dlanbate. Gin groffer Theil berfelben feufzete nur barnach, bag zwischen ben Romischcatholischen und ben Protestanten ein Mittelmeg ausfindig gemacht merben Caffander, welcher ju biefem Beschäfte vorgeschlagen murbe, und auch ankam, gefiel, feiner pebans tifchen und rauben Aufführung wegen, gar nicht; man fchicte ibn alfo balb wieber fort. Der Graf tu= bewig von Maffau erinnerte fich Balduins, ben er ju Strasburg lefen geboret, ju Beibelberg aber genauer tennen gelernet batte. Gein Bruber, Pring Wilhelm von Dranien, und andere Groffe, g. E. ber Erzbischof bon Cambran, Maximilian bon Berque, wollten ibm auch mohl, weil er fich in alle leute ju schicken mußte, und, mit einem Borte, ein rechter hofmann war, Sie zweifelten nicht, er murbe am erften im Stanbe fenn, einer so wichtigen Sache bie erfreulichste Wendung zu Bu bem Enbe berief man ihn nach ben Dies berlanden, entweder mit Caffandern jugleich, ober D 2

boch nicht lange barauf, und vermittelte es borber, baß bie gegen ihn ergangene Achteerflarung caffiret murbe. Der Pring von Dranien, nebft ben Uebrigen feiner Pars then, empfieng ibn 1564. ju Bruffel febr gnabig, er gab ibm Gefchente, und Alle verficherten, es babin ju bringen, bag er ju Douan, ober ju Loeven, eine Profeffors ftelle erhalten follte. Wenn aber biefes gefcheben mare : fo murbe es feine beschwerliche Mube verurfachen, ibn jur Burbe eines geheimen Staatsraths ju erheben. Balduin, bem es niemabls an Worten fehlte, machte viel Wefens von feinen Thaten. Er fieng bas ihm aufs getragene Gefchafte mit einer Borftellung von ben Res ligionsverwirrungen an, welche man bem Ronige von Spanien zusendete. Kenner legen biefer Schrift bas Lob einer besondern Schonheit und groffen Berftanbes ben. \*) Alsbenn fanb er fich auf ben erften Berfamms lungen ber' Misbergnugten ju Bredaein, in beren Rabs men er basjenige Memorial an bie Gouvernantin, Die Bergogin Margarethe von Parma verfertigte, welches, frene Religionsubung fur bie Protestanten auszumurs fen, am 3. April 1 566, unterzeichnet murbe. 3m folgens ben Jahre tam ber blutdurflige Bergog von Alba nach Bruffel, und lies in einer furgen Zwifchenzeit bie Gras fen von Egmont und horne gefangen fegen. Bals Duin, ber unterdeffen wieder ju Paris gemefen, und, auf Ludewigs von Daffau oftere Erinnerungen an fein Berfprechen, auch ben Untrag eines juriftischen Pros fefforats ju Douan, eben nach Bruffel eiligft gereifet

Dieist, wie Bayle melbet, in des Joh. Franz le Perit zu Dordrecht 1601. herausgegebenen Grande Chronique ancienne et moderne de Hollande, &c. Band II. ©. 75-87. zu lesen. Paqvot schreibt also davon: Ce Discours est tout huguenot. Baudouin s'y declare contre le Concile de Trente; il ôte au Pape et aux Evêques l'autorité de prononcer sur les quellions de soi; il prétand, que l'Ecriture est le seul Juge des controverses, &c.

war, hatte bem Bergoge im Movember, ben Tag vor Diefer Begebenheit, aufgewartet, und eine gar gnabige Audienz gehabt. Wer fich barüber munbert, wie biefes moglich gemesen fen, ba er es boch bisher mit bem Prinjen von Dranien und beffen Parthen gehalten, meldes bem Bergoge von Alba nicht unbefannt fenn konnte, ber gebente nur an Balduins Character, und feine Gewohnheit, ben Mantel immer nach bem Winbe Ben ber Unterrebung mochte er gemertet haben, bag man ihn mit ju einem ber Richter über biefe ungludlichen herren ermablen wolle, die jum Tobe beflimmet, und auch murflich am 5. Junius bes Jahres 1568. öffertlich enthauptet murben. Sierzu aber fich gebrauchen zu laffen, ichien ibm bebentlich. Bielleicht. befürchtete er ben Saß aller Wohlgesinnten: vielleicht rubrte ihn auch fein Bewiffen, und verftattete nicht, unschuldigen, rechtschaffenen Dannern bas leben abzus Er wichelte fich auf eine bequehme Weise aus biefen Umftanben beraus. Denn er bath um Urs laub, feine Frau und Bibliothet aus Paris abzuholen, blieb jedoch allda, und hielt von neuem über einige Stels len ber Pandecten Borlefungen, welche in Diefer Saupte ftabt immer mit bem ftareften Benfalle befucht murben. Scavola de Sainte: Marthe versichert in ben Elogiis Gallorum doctrina illustrium, bag ibm fogar Bis ichofe, vornehme Rathe und Officier jugeboret haben.

Im Jahre 1568. trauete er bem Magistrate zu Besamon, auf bessen Borgeben, daß es der Stadt erlaubt worden seine vollkommene Universität zu stiften, er dem Ruse zu einer juristischen zehrstelle solgte. Nach der Ankunst aber ersuhr er, der Kapser Marimilian der II. wolle daselbst von keiner Juristensacutät missen, welches ihn abschreckte, Borlesungen anzusangen, so sehr man sich auch angelegen senn lies, ihn dazu zu bereden. Es kommt, sagte er, keinem Ausleger der Gesehe zu, die

Befehle

Befehle besjenigen zu übertreten, welcher Gesethe giebt. Mit diesen Gesinnungen reisete er ohne langen Aufents halt wieder nach Paris. Was vor ein Schickal er sers ner allda erlebt habe, ist mir, aus Mangel der Nachs richten, verborgen. Nur so viel läßt sich vermuthen, daß er endlich einmahl des beständigen Herumschweissens werde überdrüßig geworden senn, und sich einen bequehmen Ort der Ruhe herzlich gewünscht haben. Gelegenheit dazu besam er zwar 1569, als ihn der Herzigg Heinrich von Anjou, durch die Empsehlung seines Canzlers, Philipps von Hurault, bewogen, auf der Universität Angers zum öffentlichen Rechtslehrer, auch nebst Peter Ayrault zu seinem Requetmeister ernens nete. Allein er konnte hier ebenfalls nicht lange ruhig

figen.

Roch vor bem Ausgange einer Zeit von vier Jahren, bie er zu Angers zugebracht batte, marb er 1573. im Mugust nach Paris gefobert, bamit er ben ben prachtis gen Unftalten jugegen mare, welche man ber Doblnis ichen Gefandtichaft zu Ehren machen wollte. Denn Diefe tam babin, bem Bergoge von Unjou angutunbigen, baß er am vorhergegangenen 16. Man von ber Durchs lauchtigften Republic jum Konige ermablet morben fep. Balduin follte aber gewiß teinen bloffen Buschauer ben der Sache abgeben. Benigstens mar feine Rebe an einen ber Befandten, Joh. Garius Zamofen, bie er aber nicht öffentlich gehalten ju haben fcheint, ben bamabligen Umftanben recht angemeffen. Er fagte barinn mit vielem Unftanbe biefem Befanbten nicht nur, fonbern auch ben übrigen anmefenden Doblen fo verbindliche Complimente vor, bag er fich ihre gange Bewogenheit und Freundschaft erwarb. In verschies benen Gefprachen ermabnten fie, wie bie Universitat ju Cracau noch manche Berbefferung brauche. Er pries ihnen als ein vorzügliches Mittel an, baß bafelbft bie fcone

Schone und grundliche Rechtewissenschaft eifriger getries Ben merben muffe, worüber fie aufmertfam murben, und von ihm eine Probe verlangten. Ihnen zu wills fahren lies er biejenige Borlefung, wiewohl febr umgearbeitet, und weit ausführlicher, wieder brucken, womit er ebemabls fein Lebramt ju Bourges angetreten batte. Gie wird ben ber Ergablung feiner Schriften unter Dummer 28. portommen. Die am 1. September 1573. unterzeichnete, und an ben Cangler Burault gerichtete. Buidrift enthalt Stellen, woraus man augenscheinlich ertennet, baf bie Doblnifche Gefanbtichaft Balduinen nach Cracau zu ziehen gesucht, und er felbst zweifelsfren ben erften Unlag baju gegeben habe. Man glaubte fcon, er hatte ben folgenden Fruhling besmegen jur Reise nach Pohlen bestimmt. Der Tob aber berniche tete, wie es nur gar ju oft ju gefcheben pflegt, in einer entscheibenben Minute ben gangen Anschlag, womit er umgieng,

Er ftarb an einem hisigen Fieber, in Gegenwart seiner Spegattin, seiner einzigen Tochter, (bie sich hers nach mit zween ansehnlichen Mannern verheprathete, und ihm lieber war, als ein Sohn, weil er sagte, auch ber Sohn bes Cicero sen bem Bater an Beredsankeit nicht gleich gewesen,) und bes Jesuiten, Johann Malbonats, im Collegio von Arras zu Paris ben 11. Nos vember bes Jahres 1573. Diese Zeit stehet auf der Grabschrift, welche ihm sein Schuler, Papirius Masson, hat sehen lassen, und wird vom Thuan bes stätiget. Diesenigen, die hiervon abgehen, und balb einen andern Monath, balb ein anderes Jahr zum Ende seiner Laufbahn machen, scheinen mir also keines Ben-

falls werth ju fenn.

Dies ift bas michtigfte von Baldttire lebensges schichte, welche ich, bev nicht selten bemerkten Wiberssprüchen, ju möglichster Richtigkeit zu bringen bemühet D 4 geweien

gemefen bin. Die baran gewendete Arbeit wirb mich niemable gereuen, wenn mir bie Abficht gegludt haben follte, immer auf ben Spuren ber Wahrheit zu bleiben. Mus bemjenigen nun, mas ich bisher gefagt babe, tonnen fich meine Lefer feine Urt ju benten und gu banbeln ichon ziemlich genau vorstellen. Ich will aber boch ben Abrif von feinem Bilbe noch mehr ausmahlen. Balduin hatte eine ansehnliche, schon gebaucte beibesgeftalt; viel geuer in ben Mugen ; eine mobiflingende Stimme; einnehmende Beredfamteit; Die artigften Gitten, und Die Bejdidlichfeit, burtig zu arbeiten, welches befto mehr ju bewundern ift, ba er fich meiftentheils in einer reinen, flieffenden Schreibart ausbruckt. Bum Sofleben mar er gleichfam gebohren, und boch baben tugendhaft. Gelbft feine Reinde haben ibm fein grobes Lafter porwerfen tonnen, auffer ber uneingeschrankten Sige in Streitigkeiten, und bem fo oft wiederholten Abfalle von ber Religion. Jenes mare ibm mobl zu verzeihen; es mar eine bofe Bewohnheit feiner Zeit, Die leider ! beu= tigen Tages noch bier und ba ihren alten Befit be-Diefes bingegen laft fich nicht entschuldigen, ungeachtet ihm Zeineceine bas Wort rebet. Ginent ichwachen Roufe find vielleicht bergleichen Schritte ju gute zu halten. Dur feinem Balduin, feinem Gelebr= ten von fo groffent Berftanbe. 3ch bin bemnach ber Meinung, daß ihn zeitliches Intereffe allein, ober menias ftens am meiften, ju einer folchen Leichtfinnigfeit verfuhret habe. Er befam baruber ben Dabmen Ecebolius bon einem alten Sophisten, welcher, um feines Bortheils millen, unter bem Rapfer Conftantius ein eifriger Chrift, unter bem Julian ein ruchlofer Gokenbiener, und nach beffen Abgange abermable ein Unbanger ber driftlichen Gemeine mar. Bang anbers zeichnet er fich aus, fo bald wir ibn in bem Begirte ber Wiffenschaften etwas naber betrachten. Da finden mir an ibm ihm einen Dlann, welcher mit Benbulfe ber Griechis fchen und lateinischen Sprache, imgleichen ber Ulters thumer, ein vortreflicher Ausleger ber Romifchen Gefets bucher mar. Much in ber Civil und Rirdenhistorie hatte er fich feine geringe Renntnis erworben. biefe Borguge bleiben ibm eigen, und niemand tann fie ihm absprechen, ber die Balduinischen Schriften, Die Schonften Denkmable feiner Berbienfte, gelefen bat. Ihres lebrreichen Inhalts wegen fobern fie noch immer unfere Achtung. Gie murben von Zeit zu Zeit rarer, beshalben bachte Christian Thomas bereits im vos rigen Jahrhunderte an eine Sammlung berfelben. In Diefer Absicht lies er 1689, eine Rachricht zu Leips gia in 8. bruden, welche barauf feinen Lateinischen Dro= grammen und anbern fleinen Schriften G. 42. mit neuen Bufaben einverleibt worben ift. Er bath bie Gelehrten, ihm Diejenigen Schriften aus ihren Biblios theten mitzutheilen, die er noch nicht batte erlangen Allein es blieb auch nur benm guten Willen. Denn theils fehlte es an einem Berleger: theils murbe Thomas in andere Gefchafte verwickelt, ober er fabe es nach und nach ein, bag ber bamablige fchlechte Befcmad jeden Buchbanbler bon einer fo toftbaren Une ternehmung nothwendig abschrecken muffe. Bas lange nachher feit bem Jahre 1726, bis 1730. ju Balle von Balduins Schriften wieber zum Borichein tam, bas bestand aus einigen einzelnen Studen, welche immer noch ben Bunfch nach bem Gangen erregten. Enblich magten es bie Budhanbler zu leiben, bie Berbeete und Kallewier, basjenige auszuführen, mas Job. van ber Linden, ber ihnen feine Banblung überlaffen hatte, fcon viele Jahre vorher zu bewertstelligen fuchte. Gie machten 1738. mit einer Jurisprudentia Romana et Attica, welche aus bren Folianten bestehet, ben Unfang, und bestimmten ben gangen erften Band ju Balduins fleinen

kleinern Ausarbeitungen, welche meistentheils bie Rechtsgelehrfamkeit zum Gegenstande haben. Diese belaufen
sich daselbst auf 9 Alph. und etliche Bogen. Wenn
man seine übrigen Schriften, die darinne nicht zu sinden
sind, und von mir mit einem Sterngen bemerket werden
sollen, dazu rechnet: so muß man sich allerdings wunbern, daß ein Mann, welcher noch nicht vier und sunzig Jahre durchlebt hat, und daben von einem Orte
zum andern herumgewandert ist, so viel Gründliches
habe liesern konnen. Es wird am besten senn, jedes
Stuck in chronologischer Ordnung besonders nahmhaft
zu machen.

- 1.) Justiniani Imper. Leges de re rustica, et Nouella Constitutio I. de heredibus et Lege Falcidia, Gr. et Lat. cum Scholiis. Geine erfte Urs beit mar eigentlich bie Novelle, worüber erzu Das ris 1540. im ein und zwanzigften lebensjahre Une mertungen verfertigte. Darauf nahm erzuloeven 1541. Die Leges de re rustica vor bie Band, und gab eben bafelbft \$542. benbe Stud in 4. beraus. Man bat auch Eremplar, auf welchen Paris, und ein anderer Buchhanbler, ftebet. In ber Bibl. Nic. Heinsti Th. IL, G. 145, finbe ich aber eines berfelben unter ben Buchern in 8. Bu Bafel trat ben Oporinen im folgenden Jahre ein Rachbruck bas von in Fol. hervor, welchem Anton Garrons Commentar über bes Pomponius Enchiridion angehangt marb.
- 2.) Pracfata de iure ciuili, Parif. 1545. in 4. auf 174 Seiten. Daß diefe Schrift gleichsam eine Einladung zu seinen Lehrstunden habe senn sollen, ist bereits in des Werfassers Leben gesagt worden. Man muß sie als einen Worldufer des gleich folgenden Werts ansehen, welchem er sie auch vorgesett hat. Allein,

nach Thomasens Bersicherung in seinen Lateis nischen Programmen G. 60, ift bas Driginal weit vollständiger. Er schreibt alfo: Prolegomena vero, hisce Annotationibus (ad Institutiones) praemissa, vix duodecimam partem priorum adaequant, sed saltem excerpta quaedam pauca ex istis, Ius Justinianeum potissimum concernentia, continent. Muf ber G. 58. führet er ben gangen Titel ber erften Musgabe an, bon melcher Die Iurispr. Rom. et er felbft Befiger mar. Attica giebt uns aber nur ben zweeten Abbruck wieber, und ich weis teine andere Urfache bavon anzugeben, als weil ber erfte vielleicht gar nicht zu erlangen gewesen ift. Much Beineccine gebenfet biefes Umftanbes mit feinem Worte, woraus ich fast vermuthe, bag ibm Thomasens Rache richt entwischet fenn muffe.

3.) Justiniani Institutiones, magna diligentia et fide illustratae iustis annotationibus. Adiecta sunt breuiora Prolegomena de iure ciulli, Parif. 1546. Eben allba 1554. und endlich ju Frf. am Mann 1582. allemahl in Fol. \*) Zeinrich Petrejus bat bie lette Auflage nach ber zwoten Parifer bes forgt, bie bon ber erften mertlich abweichet; er bat ferner viele Drudfehler verbeffert, Die nothigen Summarien, und eine Lateinische Hebersegung ber Griechischen Stellen bengefügt. Mur ift biefes nicht immer geschehen, vielmehr lehret es ber Mus genfchein, bag er es febr oft unterlaffen babe, bes fonbers ben benenjenigen, bie etwas weitlauftig find. Die Eremplare, worauf lion 1 583. ftebet, find mit ben vorigen einerlen, ben einzigen Titel ausgenommen. Denn ber bortige Buchbanbler, Carl Defnot, lies bas Wert ju Frantfurt bruden, wie Petrejus in ber Vorrede melbet. Es ift langft entichies

entschieden, bag biefer Commentar ber beste und vorzüglichste in seiner Urt sen. Joh. Per. von-Ludewig ertheilet ihm in Vita Justin. G. 47. bas folgende Lob: Vellem, hic liber esser praecipue in manibus et mufeolis iuris Candidatorum. Nam nullum verbulum aut lineam negligit interpres doctiffimus; fed omnia vniuerfim et sigillatim illustrat litteris, antiquitatibus, legibus, rationibus, non nunquam e: viu forenfi. Vr non habeam, quod in eo desiderem. etiam vir probus, pietatis in Deum ac homines Rudiosissimus. (Dieses hat er ben seinen oftern Religionsveranderungen gewiß nicht bewiesen.) Merentur certe omnia Balduini, vtiunctim edantur, Graecis formulis addita versione Latina in gratiam huius geui. Das ift nun größten Theils geschehen; jedoch mare ber gerühmte Commentar auch einer neuen Auflage werth. Denn gar ju oft kommt er eben nicht vor. Dur mußte man bende Parifer Eremplare jur Sand nehmen, und in Noten anmerten, mo bas eine mit bem anbern nicht übereinstimmt. Thomas hat bereits ben Unfang baju gemacht, und er murbe es burch bas gange Wert gethan haben, wenn fein Borfaß, alle Balduinische Schriften in eine Sammlung ju bringen, ben gehofften Musgang gehabt hatte. Des Beza und Calvins Vorwurf, daß Balduin Diese Arbeit bem Mudaus meggestohlen, und für bie Geinige ausgegeben habe, ift ohne Zweifel nichts anders, als eine Berleumdung. Gein lebre meister lebte bis 1560. burfte er es nun magen, gleichsam vor ben Augen beffelben einen folden Raub zu begeben? Man fann bierben bes Beza Responsionem ad Balduini conuicia, Band II. 6. 203. seiner Tractat, theologic, und Balduins ResponResponsionem alteram ad Joh. Caluinum, S. 138. nachlesen. Daß er ber Methode seines Lehrers gefolgt sen, hat er selbst nicht verschwiegen; ich will auch zugeben, daß er da ober bort besselben Unterricht genußt haben möge. Allein daraus ist lange noch nicht aufs Banze zu schliessen.

- 4.) Breues Commentarii in praecipuas Justiniani Imp. Nouellas, siue Authenticas Constitutiones. Item Annotationes ad tit. de Aedilitio Edicto, Lugd. ap. Schast. Gryphium, 1548. in 4. Das erste Stuck hat er Duarenen, das zwente dent Atemil. Ferreti zugeeignet, und aufrichtig in der Zuschrift an diesen gestanden, daß er einiges aus bessen Edition des Cornel. Celsius genommen habe.
- 5.) In Leges Romuli et Leges XII. Tabularum libri II. Lugd. 1550. ap. Gryph. Parif. 1554. Frf. et Lugduni 1583. Diese bren Ausgaben find in Fol. Die lette ift dem Commentar über Die Inflitutionen angehangt, und nach ber zwoten vom Petrejus veranstaltet worden. fich aber munbern, marum er nicht lieber ben brits ten Abbruck von ben Gefeten ber zwolf Tafeln gebrauchen wollen, welchen Oporingu Bafel i 557. in 8. geliefert hat. Gine Recension beffelben finbe ich in Struve Bibliotheca antiqua bes Jahres 1706. G. 41. - 51. Thomasius versichert, es fen ein gang umgearbeitetes Buch, welches man leicht fur eines andern Arbeit halten murbe, menn Balduine Mahme nicht auf bem Titel ftunbe. In der Iurispr. Rom. et Attica ift biefes befte Eremplar wieber hervorgezogen worden. Biletti, ber gefchicte Benetianische Buchhanbler, wies bem gebachten Commentar über die zwolf Tafeln 1 583.

im Bande I. Nummer 22. seines groffen Tra-Karus Trackaruum auch einen Plat an; ob aber hier die letzte Ausgabe sen, oder nicht, werden diejenigen bald sehen können, welche dieses rare Werk ben der Hand haben. Sonst ist es nun eine bekannte Sache, daß Balduin ben den Gesehen des Romulus zu leichtgläubig gewesen sen, und sich vom Barthol. Marlian verleiten lassen, welcher in seiner Topographia vrbis Romae eine Tasel, worauf diese Gesehe geschrieben senn sollten, für alt und echt ausgab.

- 6) Juris ciuilis Schola Argentinensis, Arg. 1555. in 4. Eine sehr gelehrte Rede, womit er allba sein lehramt antrat. Das Original ist eine große Seltenheit.
- 7) Constantinus Magnus, fiue de Constantini Imperatoris legibus ecclesiasticis atque ciuilibus Commentariorum libri II. Bafil, 1556, Argent. 1612. Halae et Ligh. 1727. in 8. Die Strass burgifche Ausgabe, wovon die Struvische Bibl, antiqua bes Jahres 1705. G. 301 - 313. einen weitlauftigen Auszug barlegt, bat Toach. Clus ten, ein aus dem Medlenburgifchen geburtiger Rechtsgelehrter, beforgt. Im Borberichte zeigt er an, daß er ben Berfaffer gegen bes Unt. Contius bittere Admonitionem de falsis Constantini legibus, ad quendam, qui se hoc tempore ICtum Christianum profitetur, vertheidigen wolle, welche bas lette Capitel des Buchs II. ber Lectionum subseciuarum ausmacht, und auch Calvins Responsioni ad Balduini convicia einverleibt wors Es follte diefes in Clutens libris Racemationum vtriusque iuris geschehen, die er ebeftens ans licht ju ftellen verfprach. Er bat aber fein

fein Wort nicht gehalten. Benm Hallischen Abstruckel liefet man Gundlings Vorrede, in welcher er von Constantins Character und Verdiensten um die christliche Kirche kurzlich handelt, auch das ben Balduins Arbeit mit einem wohlverdienten Lobspruche empfiehlt.

- 8.) Responsio Christianorum ICtorum ad Franc. Duareni Commentarios de ministeriis Ecclesiae atque beneficiis, et alias eius Declamationes, Argent. 1556. in 8. auf 160 Seiten. \*) Diese ohne Nahmen herausgekommene nun rare Schrift ist eben diejenige, ben welcher er alle Anstandigkeit des Ausbrucks vergessen hat, und wozu er sich nachher, wie ich in seinem keben gemeldet habe, nicht bekennen wollen. Thomasius aber in den Programmatibus Latinis S. 93. sührt gute Gründe an, woraus sich der wahre Versasser leicht entdecken läßt.
- g.) Iuris ciuilis Catechesis, Basil, apud Oporin. 1557. in 8. Diese Jahrzahl bestimmen Beis neccius und andere ausdrucklich. In ber Bors rebe bingegen ichreibt Balduin, bag er bor 13 Jahren ben Commentar über bie Institutionen ans licht gestellt babe, nach welchem Gage eine gang anbere Rechnung gemacht werben mußte. Die groffe Geltenbeit bes Werkgens, einer ber portreflichften Anleitungen zum Romifchen Rechte für Anfänger, bewog ben Cangler Ludewich gu Halle, es allba 1723. auf 21 3 Bogen in 8. wies ber brucken zu laffen, weil er barüber lefen wollte. Auffer einer Borrebe von bem besondern Werthe besselben, welche er also anfangt: Alterum sibi oculum eripit, qui in iurisprudentia colenda et explicanda libros negligit viri magni, Fr. Balduini

duini, sügte er auch aus des Mirand Elogiis illustr. Galliae Belgicae Scriptorum eine kurze, mehrentheils richtige Erzählung von des Vertassers zeben und Schristen den. Da diese Auslage zerstreuet worden war: so veranstaltete Herr Rudolph Christoph Zenne 1747. in 8. eine neue zu Ersurt, den welcher alles blieb, was die Hällische hat. Doch setzte er selbst eine Verrede de caussis iuris incerti voran. Valduins Plantst aus solgenden fünf Capiteln zu erkennen. Im ersten wird de iusticia er iure, im zwepten de iure personarum, im dritten de redus, im vietzten de obligationibus, und im fünften de actionibus et iudiciis gehandelt.

- 10.) Notae ad libr. I. et Il. Digestorum, sen Pandectarum, Basil. 1557. in 8. wenn gleich diese Jahrjahl auf dem Titel sehlt. An der Spike stehet ein weitläustiger Brief des gelehrten Hamsburgers, Detlev Langendecks, in welchem er erstlich seine Gedanken von den Ursachen der so sehr verdorbenen alten Rechtswissenschaft, darauf aber auch sein Vorhaben eröffnet, den Gebrauch des Römisthen Gesesbuches bequehmer zu machen. Von dem Inhalte des Balduinischen Buchs ist Struvs Bibl. antiqua 1705. S. 526.-532. weiter nachzusehen.
- 11) Commentarii de pignoribus et hypothecis; de conditionibus; ad Paulum de diuisione stipulationum; ad eundem de cautione, lecta in auditorio Papiniani; ad Papinianum de euistione et duplae stipulatione; ad regulam Catonianam, Basil. 1557. in 8. auf 2 Aspb. 6 Bog. Auch hiervon hat Struve im Jahre 1706. S. 205-213. des nur angesuhrten Buchs mehr Mache

Nachricht ertheilet. Der erste Tractat de pignoribus wurde in dem Bande VI. Ih. 1. des Des netianischen Tract. Tractatuum, und in dem Corpore selector. Tractat. de pign. et hypoth. zu Frf. 1568. Fol. wieder abgedruckt; der letzte hingegen von Zambergern der bekannten Strauchischen Abhandlung de regula Catoniana zu Jena 1715. bengefügt.

- 12) Commentarius ad Edica veterum Principum Romanorum de Christianis, Basil. 1557. in 8. Der genauen Berbindung wegen mit bem Con-Stantino M. bes Berfaffers, murbe biefes Berfgen ber Sällischen Musgabe beffelben, Gundlings Rathe gemäß, angehangt. Die Unmertungen uber ben Brief 97. bes Plinius im gehnden Buche, und bas barauf folgende Rescript bes Trajans, hat Conr. Rittershaufen zu Amberg 1609. seinem Commentario in Epistolas Plinii er Traiani G. 367-411. auch lange bernach Deenhufen ben ju leiben 1669. gebructen Briefen bes Plinius G. 743. einverleibt. lett ift diefes ebenfalls in der vortreflichen Auflage geicheben, welche wir ben benben berühmten Phis lologen, Kortten und Longolius, zu banken baben.
- 13) Commentarius de Juris prudentia Muciana, Basil. 1553. in 8. Kurz wird das Buch sonst nur Scaeuolae genennet, weil darinn die Ueberbleibsel der benden Römischen Rechtsgelehrten, des Publius und Q. Mucius Scavola, erläutert werden. Doch ist Gundling der Meinung, daß der Verfasser manches geändert, oder besser ausgeschmuckt haben wurde, wenn er sich hätte der Hulfsmittel neuerer Zeiten bedienen können. Er

fagt bieses in der Vorrede zur wiederholten Auslage, welche zu Halle 1729. in 8. erschien. Den ganzen Inhalt der vorgetragenen Sachen zeigt Struvs Bibl. antiqua 1705. S. 382. 386. an.

- 14.) Commentarii ad Leges de iure ciuili, Voconiam, Falcidiam, Juliam Papiam Poppaeam, Rhodiam, Aquiliam, Baf. 1559. in 8. und abermable ju Salle 1730. in gleichem Formate mit eines mir Unbefannten Borrebe. 3mar ftebet fie unter Gundlinge Mahmen ba; allein ber Berleger bat einen Betrug gespielt, um feiner Auflage besto mehr Raufer ju verschaffen. Er murbe bergleichen fcmerlich gewagt haben, wenn biefer groffe Mann noch gelebt hatte. Balduin balt fich am langsten ben bem Lege Julia Papia Poppaea auf, nach welcher Abhandlung er ben Legem Juliam de vicesima erflart. Der Titel bes Buchs Schweigt bavon. Bever in ber Notitia Auctor. iurid. G. 117. bes erften Studs bemertet mit wenigem, mas ber Berfaffer geleiftet habe. Commentarii ad Legem Aquiliam sind auch ju Salamanca 1640. bes Joh. Svarez be Men-Dosa Commentariis ad L. Aquiliam in 4. bens gefügt worden. Der gelehrte Spanier that es besmegen, bamit ihn niemand beschulbigen mochte, er habe feinen' Borganger ausgeschrieben , beffen Abhandlung in Spanien ungemein felten mar. Dad einer genauern Beurtheilung benber Urbeis ten muß man Sparegen schlechterbings ben Preis au ertennen.
- 15.) Justinianus, siue de iure nouo Commentatariorum libri IV. Basil. 1560. 1 Alph. 15 Bog. Argent. 1591. Geneuae 1596. Halae 1728. in 8. Zu Dieser letten Ausgabe ist eine Worren

bon Gundlingen bingugefommen, worinnen er einige artige Nachrichten jur Beschichte und bem Character bes Juftinians einstreuet, und que gleich Die Eriften; bes obigen Strasburgifchen Mus berienigen Borrebe, Eremplars verfichert. welche Balduin felbst verfertiget bat, erfiebet man, wie er nicht ungeneigt gewefen fen, eine befe fere Auflage feines Conftantins ju veranstalten, welcher frenlich bin und wieber noch unvollfoms Gleich im Unfange bes Buchs aber fant er gang beutlich, er habe auch von ben Bes feben Theodofius bes groffen gefdrieben. find genauere Umftanbe bavon nicht befannt; mes niaftens lagt fich wohl mit Gewifheit behaupten, baß eine folche Urbeit niemable gebruckt worben Rach biefen vier Buchern von ben Juftis nianeischen Constitutionen folgen bes Berfaffers Commentarii in Nouellas I, IV, XVIII. et CXVIII. bie auch Conr. Rittersbaufen zu Frf. 1615. in 3. bes Ioannis, antiqui Glossatoris, Summae in Nouellas Juftin. jugefellet bat. Gine Recens fion ber vornehmften Sachen, welche bier und bort angutreffen find, enthalt bie jo oft angeführte Strus vische Bibl. ant. G. 149.-159. bes Jahres 1706. und es erhellet baraus, baß Balduin in feinem Juftinian mit groffem Gleiffe gleichsam eis nen Calender gemacht, und angemertt babe, wie viel zum privat Rechte geborige Befege (benn auf bie, welche ben gangen Staat, ober bie Rirche, bes treffen, lagt er fich nicht ein, ) von biefem Ranfer in einem Jahre, Monathe und einzelnen Tagen ges geben morben.

16) Minucii Felicis Octauius, restitutus cum Prolegomenis, Heidelb. 1560, in 8. Borhet wurde E 2 Dieses biefes Wertgen bem Arnobius jugecignet; es mar auch gemeiniglich in ben Muflagen feiner Bus cher aduersus Gentes bas 2chte. 3mar tann man ibn nicht fchlechterbings fur ben erften halten, welcher biefe Meinung verwarf, wie insgemein gefagt wird. Denn ichon vor ihm hatte ein junger Belehrter, Anton Morillon, eben Dieses anges zeigt. Man febe 2dr. Junius Animaduerfa. Buch III. Cap. 1. Inbeffen bat boch Balduin in einer baben befindlichen Differtation mit ftars fern Grunden bemiefen, bag Minucius ber mabre Urbeber fen. Darauf banbelt er von beffen les bensumftanben, und bem Befprache felbit, gar gelehrt; enblich aber municht er mehr Cultur ber driftlichen Alterthumer, an beren Statt man fich immer mit ben Beibnischen beschäftiget habe. Im Sabre 1610. murbe biefe Musgabe ju Frankfurt wiederholt, und hernach feine Differtation fowohl bem Banbe III. ber Lionischen Bibliothecae Maximae Patrum, als auch bem Minucius benges fugt, welchen Ouzel ju leiben, Cellarius ju Balle, und Davisius ju Cambridge ans licht geftellet baben. \*)

- 17) Disputationes II. de iure ciuili ex Papiniano, Heidelb. 1561. in 8. Zuerst eine besondere Erzählung von des Papinians leben. Alsdann folgen im ersten Buche quaedam mysteria iuris testamentarii, im zwenten hingegen Gedanten über den L. 8. D. ad Leg. Jul. Maiest. In der Hallisschen Ausgabe der Commentar. ad Leges de iure ciuili &c. stehen diese Disputationen ebenfalls.
- 18) De institutione Historiae vniuersae, et eius cum Iurisprudentia coniunctione Πεολεγομένων libri II. Paris, 1561, in 4. Ein schönes, aber hochst

bochft rares Eremplar. Neue Abbrucke murben ju Strasb. 1608. in 12. von Joach. Cluten, und ju Salle 1726. in 3. mit Gundlings Bors rebe veranstaltet, beren Inhalt babin gerichtet ift, baß biejenigen es gang verkehrt anfangen, welche Die Rechtsgelehrsamkeit ohne Benbulfe ber icho. nen Wiffenschaften, befonbers ber Siftorie, lernen Gelbft ber Berfaffer zeigt im zwenten Buche, bag niemand ein grundlicher Rechtsgelehrs ter ohne Biftorie, und feiner ein Beschichtsfuns biger, : Ine bie Rechte zu verfteben, merben tonne. Debft vielen anbern ju biefem Begenftanbe gebos rigen Schriften hat auch bas Balduinische Buch, wovon Bever Notit. Auct, jurid. St. L. S. 109. und Clement in ber Bibl. de livres dificiles à trouver, Band II. G. 368. einige Mache richt ertheilen, in Ioh. Bodini Methodo historica. duodecim eiusdem argumenti Scriptorum Commentariis aucta, Bafel 1576. in 8. feinen Dlas erhalten, ferner in Artis historicae penu, eben allba 1579. in 8. Es wird baffelbe immer merts wurdig bleiben, weil es unter bie allererften ges rechnet werben muß, worinn ein guter Grund jur universal Sistorie gelegt worben ift.

19) Ad Leges de famosis libellis et de calumniatoribus Commentarius, Paris. 1562. in 4. 67
Seiten start. Schon im November des vorhers
gegangenen Jahres ist das Wertgen sertig, und
die Gelegenheit dazu diese gewesen. Calvin
hielt ihn für den Verfasser einer zu Basel 1561.
in 8. herausgekommenen Schrift de officio pii,
ac publicae tranquillitatis vere amantis viri in
hoc religionis dissidio. Doch irrete er sich. Case
sander hatte sie ausgearbeitet, und Balduin nur
E 2

jum Drude beforbert, auch ben ber Berfamms lung zu Poiffy ausgestreuet, wie Miceron bes hauptet. Calvin ftellte alfo bagegen ans licht: Responsionem ad versipellem quendam Mediatorem, qui pacificandi specie rectum Euangelii cursum in Gallia abrumpere molitus est. Sier: auf melbete fich Caffander, und schrieb unter bem erdichteten Dabmen Veranii Modefti Pacimontani eine Defensionem insontis libelli de officio pii viri, aduerfus iniquum obtrectatorem. Diefe bren bisher angezeigten Stude, nebft ber meiter unten ftebenben Responsione altera bes Calvins, murden 1562. ohne Ort und Mab= men in 4. von neuem gebrucht, imgleichen ju Paris 1564. 8. unter bem Titel: Georg. Caffander, au-Lor libelli de officio pii, ac publicae tranquillitatis &c. cum praefationibus et responsionibus Balduini ad Caluinum et Bezam. Job. Crifpin, ein gelehrter Buchbrucker ju Geneve, Balduins Landsmann und ebemabliger Freund, nahm an biefen Zwistigkeiten auch Theil, und machte einen Commentar ad L. 3. C. de Apostatis befannt, worinn er beffen leichtsinnige Religionsverandes rungen, und die mabre Urfache berfelben, ben Ebrgeiß sowohl, als bie unmaffige Begierbe nach Reichthumern, abzuschilbern suchte. Biberfachern feste Balduin bie angeführte fleine Abhandlung entgegen, welcher balb barauf Cals vino Responsio altera ad Balduini conuicia ju Beneve 1562, in 4. nachfolgte. Es fteben bier noch andere Stude, nehmlich ad Leges de transfugis, desertoribus et emansoribus; Balduini Epistolae quaedam ad Caluinum pro Commentariis; Duareni ICti ad alterum quendam ICtum Epistola de Balduino; Ant. Contii admonitio de fallis

falsis Constantini Legibus; de officio rum in religione, tum in scriptionibus retinendo Epistola ad Balduinum; Crispini ad L. 3. C. de Apostatis Commentarius, welcher vielleicht bier jum erften mable erfolgte. Die gange Sammlung foll 117 Geiten ausfüllen. Balduin aber lies ju Paris in eben bem Jahre Responsionem alteram ad Joh. Caluinum brucken, eine Schrift in 8. 103 Bogen ftart, welde bis jum Erstaunen im heftiaften Tone ift. Es icheinet, bag er alle nur erfinnliche Schimpfs worter und Beschulbigungen recht mubfam ausgelefen habe. Calvin wurde baruber aufs außerfte empfindlich, und versicherte in einem Briefe, baß er bergleichen Schriften nicht mehr beantwors ten murbe. In feine Stelle trat jeboch Theodor Beza, beffen Responsio ad Fr. Balduini, Ecebolii, conuicia 1563, ans licht tam. In selbiger ift nicht bie geringste Gpur ber theologischen Sanftmuth. Go gar von Balduine Gelebr. famteit, bie ihm boch tein Menfch absprechen tann, rebet ber Berfaffer verachtlich. Jahr 1564. enbigte biefe gelehrten Feldzuge mit einer Wiberlegung, wetche Balduin ju Colln in 8. unter bie Preffe gab. Gie hat bie Auffchrifte Pro Franc. Balduino Responsio ad Caluinum et Bezam, cum refutatione calumniarum, de scriprura et traditione, und ift eben fo menig, als beffen Responsio altera ad Caluinum, in ber Jurisprudentia Rom. et Attica angutreffen. alfo ein angenehmes Befchent, welches ber Churs pfälzische geheime Rath, herr Goswin Tofeph von Buininct, ben Gelehrten mit einem neuen Abbrucke benber fo feltenen Schriften machte. Er erfolgte ju Duffeldorf 1763. in 8. unter bem Lis tel: Biga Responsionum ad Caluinum et Bezam-Ich habe ihn aber noch nicht gesehen.

- 20) Praefatio, Eguinarii Baronis Operibus praemiffa, Par. 1562. in Fol. noch nicht 5 Seiten. \*) Er wiederholt das Vornehmste aus der Leichens rede, die er zwölf Jahre vorher auf diesen grossen Rechtslehrer gehalten hatte. Besser ware es freylich, wenn er sie ganz hatte brucken lassen.
- 21) S. Optati libri VI. de Schismate Donatistarum, Par. 1563. in 8. \*) In ber zwoten Auflage eben allba 1 569. 8. tam bas fiebenbe Buch bingu, nebft ber Historia Collationis Carthaginensis, und bes Victoris Vticensis libris III. de persecutione Er gab ihr ben neuen Titel : De-Vandalorum. libatio Africanae historiae ecclesiasticae. Musser ber Borrebe, worinnen er bie Calviniften mit ben Donatiften vergleicht, find feine Noten auch nicht Meue Musgaben murben ju Beis belberg 1 509. in ber Commelinifchen Druckeren; ju Paris 1631. in Fol. von bem Jefuiten, Carl Paulinus; und 1700 in Fol. von bem bu Pin veranstaltet. Diese balt man fur bie beste, wies wohl der Untwerpische Nachdruck unter bem Jahre 1702. besmegen einigen Borgug gu verdienen Scheint, weil bie Doten verschiedener Belehrten, welche im Parifer Eremplare binter bes Optatus Buchern ftehen, bier gleich unter jedweber Seite bes Tertes, jur Bequehmlichkeit ber lefer, ihren Plat erhalten haben. Peter Viel lieferte ju Paris 1564. in 8. eine Frangofische Ueberfegung, mit ber Borrebe von Balduinen.
- 22) Ad Legos Maiestatis, siue Perduellionis, libri II. Par. 1563. 8.
- 23) Discours sur le fait de la Réformation de l'Eglise, envoyé à un grand Seigneur de France,

avec la Reponse du dit Seigneur, 1564. in 8. \*) Auf bes Pringen von Conde Berlangen batte er eine Abhandlung von ben Mitteln geschrieben, wodurch eine gute Religionsreformation beforbert merben tonnte. Gie mar von einem verlaufenen Carmes litermonche, mit vielen Bufagen aus feinem Ropfe, bekannt gemacht worben. Darüber beschwerte fich Balduin ben bem Pringen, welcher ben Mond bom Sofe jagte, und jenem fid) ju bers theibigen erlaubte. Er verfertigte baber in Lateis nifcher Sprache eine Schrift, worinnen er feine Bebanten von ber Reformation ber Rirche eröffnete. Wenn fie herausgekommen fen, ift mir und an= bern, bon welchen ich genauere Belehrung gehofft babe, verborgen, und ich mochte fast glauben, baß man fie gar nicht gebruckt finbe. Die Frangofifche Ueberfegung bingegen, bie aus Balduine Feber gefloffen ift, wird unter ber folgenben Aufschrift angezeigt: Avis sur le fait de la Reformation de l'Eglise; avec reponse à un Prédicant calomniateur, le quel sous un faux nom et titre d'un Prince de France s'opposa à l'Avis susdit, écrit premierement en Latin, puis mis en François par le même Auteur. Paris 1578. in 16. \*) Diefer Abdruck ift entweder nicht ber erfte, ober nicht eber, als nach bes Berfaffers Tobe, ans licht Daß er im Mahmen ber Dies gestellet morben. berlandischen Stande Diejenige Requete aufgefest babe, welche biefe an bie Bergogin von Parma ben 3. April 1 566. überreichten, folches ift bereits in Balduine lebensgeschichte vorgekommen, wo= felbst auch seines Discours en forme d'Avis sur le fait du trouble apparent pour le fait de la Religion an ben Ronig von Spanien, Ermabnung gethan wird.

- 24) Disputatio aduersus impias theses Jacobi Andreae del maiestate hominis Christi. Eine Streits schrift gegen ben genannten berühmten Würtems bergischen Gottesgelehrten, welcher 1.561. an die Religionsversammlung zu Poiss geschickt wurde. Sie soll 1565. in 8. die Presse verlassen haben.
- 25) Historia Collationis Carthaginensis, siue Disputationis de Ecclesia, olim habitae inter Catholicos et Donatistas, ex rerum ecclesiasticarum -Commentariis Fr. Balduini, Parif. 1566. in 8. und eben allba 1 569. ben ben Buchern bes Optatus de Schismate Donatistarum, mit Bufagen und Berbefferungen. \*) Much biefes vorher rare Wertgen, welches, Paqvots Unführen nach, aus nichts andern, als ber von neuem übersehenen und erweiterten Borrebe jum Optat bestebet, ift gu Cleve 1763. auf 12 Octavbogen wieder berauss getommen. Der ichon gedachte Berr von Bui: ninct hat biefe Auflage beforgt, und in ber Bors rebe nur verfchiebene gunftige Urtheile ber Belehrs ten von Balduinen angefügt. Das Religions: gesprach, welches im Jahre 414. nach driftlicher Beitrechnung swiften ben Rechtglaubigen und ben Donatiften ju Carthago gehalten marb, ift ber Stoff biefer Abhanblung. Es geschahe auf Augustins Beranlaffung, und ber Ranfer Sono. rius gab ben Befehl baju, beffen Abgeordneter, ber Marcellin, bie Stelle eines Prafibenten, ober Richters, vertreten mußte. Der Berfaffer ergabs let alles, mas baben vorgegangen ift, umftanblich und mit vieler Benauigkeit, nur zuweilen auss fchmeifenb. Doch enthalten feine Digregionen manche nubliche Unmerkungen, wenn fie gleich Ben Ges nicht immer jur Sauptiache geboren. legenbeit

legenheit merben Calvin und Beza auch nicht geschont. Er foll aber in ber zwoten Auflage ben bes Optatus Buchern die zu harten Ausbrucke weggestrichen, ober gemilbert haben.

- 26) Relatio ad Henricum, Andium Ducem magnum. Latini Pacati Panegyricus ad Theodofium Aug. Eumenii Oratio de Scholis. Franc. Baldumi Annotationes in vtramque Orationem. Eiusdem explicatio Legis si pacto 14. C. de pa-Etis, Parif. 1570. in 4. Paqvor melbet, baß auch seine zwo Reben de Schola Argentinensi und de Legatione Polonica baben maren. Thomasius schweigt hiervon, ba er boch bieses Eremplar vor ben Mugen gehabt bat. 3ch werbe baburch bewogen, bie Dachricht, welche jener giebt, für falich zu erflaren, wenigstens mas bie andere Rede betrifft. Denn wie ift es moglich, baß fie Schon 1570. gebruckt werben tonnen? Die Pobls nifche Gefandtichaft tam ja erft 1573. nach Da= In der ersten Schrift fagt Balduin Bers fchiebenes, welches fowohl jum Berftanbe ber ben= ben nachfolgenben Reben, als auch jur Erlauterung ber Geschichte von bem Bergoglichen Saufe Unjou, bienlich ift. Das lette Stud mar feine Probelection, bie er gleichsam aus bem Stegreiffe am 12. Darg 1570. ju Ungers halten mußte. In ber Jurispr Rom, et Attica ift zwar alles; boch nicht in einer folden Ordnung, wie es ber erfte Abbrud tarftellet.
- 27) Panegyrique fur le mariage du Roy, Angers 1571. in 4. Die Vermählung bes Königes Carls bes IX. in Frankreich mir bes Kansers Marimilians bes II. Prinzesin war ber Anlas bazu. \*)

- 28) Histoire des Rois et Princes de Pologne, contenant l'origine, progrès et accroissement de ce Royaume, depuis le premier Fondateur d'icelui, jusques à Sigismond, Roi dernier decedé. Avec le illustres faits des dits Rois et Princes, Divisée en vingt livres, et traduite du Latin de Jean Herburt de Fulltin, à Paris 1573. in 4. \*) Das Original mar zwen Jahre vorher zu Bafel in 4. unter bem Titel gebruckt morben : Chronica, fiue Historiae Polonicae compendiosa descriptio, und murbe 1609. ju Dangig mieber aufgelegt. Balduin fagt in ber nachfolgenben Rebe , baß Diese Arbeit schon fertig fen, giebt fich aber nicht ju ertennen, wie benn auch fein Rabme nicht aufbem Eremplare ftebet. Obne 3meifel batte er bie Absicht, burch feine Ueberfegung sich bie Siftorie von Poblen vorber, ebe er babin abreifete, beffer befannt zu machen. Es ift übrigens noch unges wiß, ob er ben volligen Abbruck erlebt habe.
- 29) Oratio de Legatione Polonica, nec non variae Legatorum Polonorum et ad eos Orationes. Balduini ad Acad. Cracouiensem Disputatio de quaestione olim agitata in Auditorio Papiniani, seu ad Legem Lecta 40. D. de reb. cred. Paris. Diese Abhandlung ift, nebft ber 1573. in 4. Rebe, jeboch ohne bie anbern, welche frenlich nicht ju feinen Schriften geborten, mit in ber Jurispr. Rom, et Attica, bag er aber bie Rebe mobl nicht öffentlich gehalten babe, wird oben bereits in feinem Leben erinnert. Thuan ichreibt auch nur im Buche 57 feiner Biftorie: Balduinus - orationem ad Sarium euulgauit, qua er eum vt librorum de Senatu auctorem laudat, et legationem Polonicam, vt maxime omnium illustrem, aliarum

aliarum ab omni antiquitate repetitarum comparitione, multis verbis extollit.

30) Notes fur les Courumes generales d'Artois, Paris 1704. auch 1739. in Fol. mit bem Terte bieser Statuten, und ben Noten einiger andern Rechtsgelehrten. \*)

Ungebruckt follen von ihm noch vorhanden fenn:

- a) Ein Tractat de antiqua, potissimum vero sacra, Historia. Er befindet sich in der Bibliothet der Cathedralfirche zu Dornit, und verdient eine genauere Untersuchung.
- b) l'Histoire d'Anjou, caet.
- c) Plusieurs Généalogies et d'autres Memoires sur le Droit et appartenances d'aucunes nobles Familles de France, comme entre autres de celle de Bourbon, Navarre, Lorraine, Anjou, Montmorenoy. Diese Stude sind 1584 in verschies benen Französischen Bibliotheten gewesen, auch nun in der Königlichen.

Aus einer irrigen Verwechselung bes Vornahmens ist es geschehen, daß ihm in Conr. Gesners Bibliosthet Annotationes in Officia Ciceronis zugeeignet werden. Peter Balduin hat, wie man weis, ben Cato maior, und das Gespräch de amicitia mit Anmerkungen erläutert, Xystus Betulejus aber bendes zu Paris 1550. in 4. ans licht gestellet.

Joh. Gottl. Heineccii Praef. ad T. I. Jurispr. Rom. et Atticae, L. B. 1738. Sol. Niceron Memoires pour fervir à l'Histoire des hommes illustres, Tome XXVIII.

XXVIII. p. 255. Paqvot Mem. pour serv. à l'Histoire des 17. Prov. des Pays-bas, T. I. p. 238. der Auslage in Fol. Er hat verschiedene neue Nachrichten, die man ben seinen Vorgängern vergebens sucht, ist aber auch eben so wenig, als Viceron, von sichtbaren Fehlern stree, Chr. Thomasii Epistola ad Fautores Jurispr. atque Historiae de noua editione Operum Fr. Balduini, Lips. 1689, welche Schrift zur litterarischen Kenntnis der Valduinischen Werke gute Dienste leistet, und mit einigen Zusähen zu Halle 1724, in den Programmatibus Thomasianis S. 42-100, wieder abgedruckt worden ist.



## Micolaus Digel.

Jus ber folgenden Nachricht werden niene tefer einen feltsamen Mann naber kennen lernen, einen jur Classe der Pedanten gehörigen Rechtegelehrten, so groß auch der Ruhm war, welcher ihn unter feinen Zeitges

noffen empor bob.

Trenfa, Die vornehmfte Stadt ber Dieberhegischen Graffchaft Ziegenhann, mo er 1529. bas erfte licht erblicte, muß ihn bilig ju ihren mertwurdigften Cobs Diefes Jahr, beffen fonft niemand, meis nen gablen. nes Wiffens, ermabnt, bestimmt fein 1597. auf Solg geschnittenes Bild, welches man vor ben Decisionibus iuris controuersi fiebet. Es ift im acht und feche gigften Jahre feines Alters verfertiget morden, und gus gleich bie Unzeige barauf, baß er bie Unfangsgrunde ber Rechte ohne mundlichen Unterricht gefaßt habe. Doch Scheinet er einige Zeit, Studirens halben, ju Beibelberg gemefen ju fenn; fo viel mirb menigstens angeführet, Frang Balduin, welcher zwischen ben Jahren 1557. und 1561. allba lebte, habe ibn jum Licentiaten ber Rechte ernennet. Den Doctortitel ertheilte ibm Joh. Oldendorp erst 1564. ju Marburg, mo Vigel, bereits vom Monath October 1 560. an, ein juriftisches Professorat vermaltete. Er ftanb bemfelben mit Gifer und vieler Chre bis im April bes Jahres 1504. bor.

Diefer legte Zeitpunkt wurde ihm aber fehr unanges nehm, wovon ich die Umstände in ihrem Zusammenhange berseten muß. Zerm. Oulte, sein ehemahliger Schuster, und nachher sein College, war sowohl am Heffenscasseilischen Hofe, als auf der Universität, in nicht gezingem Ansehen. Darüber hatte Vigel vor Reid bersten mogen. Eine andere Ursache kam noch hinzu, da jener in einem herausgegebenen juristischen Lehrbuche

pon

von feiner Methobe abgegangen mar, welches ihn jum heftigsten Borne reiste. In einer folden Berfaffung griff er enblich jur Feber er fchrieb ein fleines Berts gen, und lies es 1593. unter bem Litel: Examen ICtorum, bruden. Darinn gefchaben Musfalle nicht nur auf bas Sofgericht, und bas geiftliche Dirifterium ju Marburg, fondern auch besonders auf Oulten, ben er zwar nicht mit Nahmen nennte, jeboch fo beutlich bezeichnete, baß man teinen Schluffel bagu brauchte. Jacob Sviftede S. 41. eingerudter Brief, welcher Dulten nachtheilig ift, machte vielleicht alles noch arger. Man lies nun bie Gache an ben Sof gelangen, und ba murbe zu beren Untersuchung 1594. eine Commision bon bregen Miniftern verorbnet. Vicel tonnte fich bor berfelben nicht genugfam rechtfertigen, es erfolgte baber bas Urtheil, bag er, in Wegenwart bes Rectors und ber Professoren ber Universitat, eine Abbitte thun Nachdem biefes bewerfstelliget worben mar, erfollte. hielt er die Entlaffung mit einem Jahrgelbe auf Lebenszeit; man beutete ibm aber baben an, funftig rubig ju fenn, und ohne Cenfur ber Marburgifchen Juriften Fas cultat nichts weiter jum Drucke ju beforbern, woju er, aller Erinnerungen ber Universitat ungeachtet, feit funfs gebn Jahren nicht hatte gebracht merben fonnen. Das Schickfal ber Schrift, welche biefen Auftritt verurfachte, will ich an bem geborigen Orte zu melben nicht vergeffen.

Digel blieb als eine privat Person zu Marburg bis auf ben 20. Junius, ober, wie andere versichern, ben 10. Julius des Jahres 1600, zu welcher Zeit ihn das Podagra, dessen Heftigkeit er lange vorher hatte empfinden mussen, aus der Zahl der Lebendigen riß.

Ben seiner in die Augen leuchtenden Gelehrsamkeit war er boch viel zu schwach, zween groffe Fehler zu unterdrucken, ben Hochmuth, und den baraus entspringenden Neid. Aufgeblasen von der Einbildung seiner Scharfs

Scharffinnigfeit, wollte er in ber Rechtswiffenschaft einen andern Luther abgeben, und alles reformiren. Bornehmlich giengen feine Absichten auf eine inftemas tifche Ordnung bes Romifchen Gefebbuchs. Er machte besmegen eine neue tehrart befannt, und munichte, bag bie Stande bes Deutschen Reichs selbige nicht nur billigen, sondern auch in die Borfale ber boben Schus len und in bie Berichte einführen mochten. flatt feinen 3med zu erreichen, murbe er von ben meiften ausgelacht, ober boch nicht gehoret. Morhof geden= tet biefes Umftandes im Polybiftor, Th. III. Buch 6. S. 577. ber Auflage vom Jahre 1722. Victel fucht jugleich immer Belegenheit, wo er feinen unauslofche lichen Saß gegen bie armen Turfen, gegen bie Bereb. famteit und Difputirfunft, welche er fur die Quelle alles Uebels in ben Staaten bielt, mit vielem Beichren an ben Zag legen tann. Unterbeffen muß man ihm gleichs mobl bie Berechtigkeit wieberfahren laffen, baß er in ber Bauptfache gar oft gute Ginfichten beweise, menn er ichon burch Mebenbinge verleitet wird, aus ben ges buhrenden Schranken zu treten. Melior eins profecto methodus, quam eius proponendae ratio, cum Turcas Germaniam absorpturos minaretur, et sua methodo illis optime obuiam ire Status posse contenderet, suam Jurisprudentiam veram, aliorum Mahometicam et Oratoriam dictitans. Surdas aures ad hace habebant Principes, quique montes aureos ab omnibus et poscebat, et exspectabat, non multum tulit. Go ichreibt ber Reichshofrath von Sentenberg in ben Semestribus, 6. 23. G. 17. ber Differt. de Jurispr. certa methodo tractanda.

Das Meifte, weiches aus feiner fleißigen Feber gefloffen ift, hat die berühmte Oporinische Preffe zu Bafel geliefert. Rur findet man verschiedenes jeho selten, welches die Ursacheift, daß es mir nicht hat gluedn wollen, alles von ihm zu sehen. Es gehet aber seinen Schriften wie vielen andern der vorigen Zeit: sie werden eben nicht begierig gesucht, viel weniger gelesen. Doch machen sie allemahl in ansehnlichen Bibliotheten auf einen Platz gerechten Anspruch. Nach Möglichkeit bin ich bemührt gewesen, dieses Mannes gelehrte Arbeiten, welche fast keinen Theil der Rechtswissenschaft unberührt gelassen, in ein vollständiges Verzeichnis zu brinz gen. Es mag nun den übrigen Raum zu diesem Aretikel einnehmen.

- 1) Exceptionum forensium libri tres, Basil. 1355. und wieder 1557. in 8. Der erste Abdruck sullt 244. Seiten aus. In Gottstr. Thomasens Bucherverzeichnisse, Band I. S. 219. komme unter dem Jahre 1557. ein Buch von Oigeln vor, mit der Ausschrift: De statibus caussarum forensium. Ob es mit jenem einerlen sen, und der Titel seine Richtigkeit habe, weis ich nicht.
- 2) Juris feudalis, tam certi, quam controuers, liber vnus, Basil. 1557. 1576. 1584, Hanouiae 1597. 1614. in 8. Die dritte Ausgabe enthält 1 Alph. 4 B. Sie ist vermehrt und vers
  bessert worden. Dieses Buch sollte eine Probevon der ganz neuen lehrart senn, nach welcher erdas Römische und Pabstliche Recht vorzutragen
  gesonnen war.
- 3) Trast, de legatis et sideicommiss, Basil. 1557. in 8. welchen ich aber sonst nirgends, als in der Lipenianischen Bibliothes bemertet habe. Uns ter den Gebauerischen Papieren sinde ich eine andere Ausgabe also angezeigt: Methodus iurisciuilis de herediratibus et bonorum possessionibus tam ex testamento, quam ab intestato; de legatis

legaris et fideicommiss; de tutela et cura, et in libros feudorum et ratio iudicandi de caussis forensibus, vna cum subiectis Paradoxis, Basil. 1559. 8

- 4) Practica forensis, Basil. 1558. und 1570. in 8.
- 5) Tract, de liberationibus in genere et specie, Basil. 1561, in 8. Ebenfalls nur benm Lis penius.
- 6) Commentar. de vlufruetu et seruitut, praed. tam vrban, quam rusticorum, Basil. 1562. in 8. In des Lipenius jur. Bibl. wird diese Wertsgen auch also angeführt: de vsufructu et possessione praediorum.
  - 7) Commentariorum iuris ciuilis Annus I. II. III. Heidelb. 1562-1564. in 8. Genaue Nachricht kann ich zwar von diesem Buche nicht geben, da ich es niemahls gesehen habe. Ich glaube jedoch, daß es die erste Grundlage des gröffern Werks, der Direcken, sen, von welchem ich bald handeln werde. Die folgende Nummer ist ein Stuck des ersten.
  - 8) Commentar. de pactis, transactionibus, actionibus et verb. obligat. Heidelb. 1562. 8.
  - 9) Methodus Regularum vtriusque iuris, Frf. 1564. Basil. 1584. 8.
  - Lugd. 1568. Basil. 1576. welche Ausgabe Zerm. Winhow, auf des Versaffers Verlans gen, beforgt, und aus dessen Pandecten das Nothingste hinjugethan hat. Endlich machte sich

Dittel felbft wieber baran, verbefferte und bets mehrte bas Werf ansehnlich, und gab es ju Bafel 1586. bon neuem beraus. Diefem Abbrude folgten andere ju Lion 1591; ju Bafel 1606. und ju Frantfurt 1628. Alle Eremplare, bie ich angeführt babe, find in Folio. Sier ift nun bass ienige Sauptwert, worinn er bie Rechtsgelehrfams feit in eine beffere Form gieffen wollte. Dit bem Romifden Rechte fahrt er fort, nachbem er bes reits mit bem lebnrechte einige Jahre borber ans gefangen batte. Er theilt alles in general Bucher; bie Bucher in Titel; bie Titel in Regeln und Ausnahmen; die Ausnahmen aber in Replicatios nen ein, woben er bie tefer auch forgfaltig auf die einzelnen Stellen bes Romifchen Befegbuchs vers weiset, welche bie vorgetragenen Materien bestäs Sieben Stud find fein vornehmfter Begenstand. Denn er handelt 1) de iure publico, Que iuribus magistratium et iudiciorum, 2) de iure priuato, siue personarum, 3) de iure rerum, siue dominiorum et possessionum, 4) de caussis iuris lucratiuis, hereditatibus et legatis, 5) de caussis onerosis, pactis, obligationibus et actionibus ex contractu, 6) de obligationibus et actionibus ex delictis descendentibus; 7) de caussis iuris retinendi, amittendi et recuperandi. Sentenberg halt an bem oben bemertten Orte, vielleicht bes bequehmern und genauern Drucks wegen, die lette Ausgabe vom Jahre 1628. für bie befte. Gie ift 10 Alph. ftart, und hat zwen besondere Werkgen an ber Spike, querft bas las teinische Gesprad) de Romana Iurisprudentia recuperanda, caer. hernach eine Rebe an ben Genat ju Benedig, wovon ich bie rechte Belegenheit ju fchreiben unter ben Dummern 24. und 25. baben

haben werbe. So viel von einem Buche, welches Gregor. Majans in seinen Briefen S. 256. bes Leipz. Machbrucks nicht ohne Grund ein Opus obscurissimum, sed vollitate plenum, nennet.

- 11) De feudis Centuriae IV. Frf. 1567. in 8.
- 12) Digestorum iuris ciuilis libri quinquaginta, in VII. Partes distincti, Basil. 1568. ibid. 1584. in Fol. Diefe lette Huflage welche in bren Bans ben 38 Alph. ausfüllt, hat er an vielen Orten vers mehrt, auch verbeffert. Dem ungeachtet wollen boch Ginige bie erfte lieber baben, wovon ich feine Urfache weis. Die Gintheilung ift nach bem im Methodo vniuersi iuris ciuilis gemachten Plane eingerichtet. Im Enbe fteben noch, auffer einem Register ber Gefete aus ben Panbecten und bem Cober, und einem anbern von ben vornehmften Sadjen, Partitiones iuris civilis, Digestorum horum rationem et ordinem breuiter demonstrantes. Es wird jur Renntnis biefes groffen Werts nicht wenig bentragen, wenn ich bas Urtheil zweener berühmter Manner bavon anfüge. Wir wollen erftlich ben Cangler v. Ludewig boren. In ben different. iur. Rom. et Germ. in titulo Imperiali, S. 1001. Band II. ber Opuscul. miscellorum finbet man folgende Anmertung: Vigelius non folum vota concepit de Justinianeo iure in artem redigendo, sed etiam methodum, qua id fieri posset, ostendit ediditque. Neque vero hic tantum substitit. Ipsum quippe opus stupenda industria aggressus est, perfecitque, nomine Digestorum editum ab a. 1577. quatuor Volum. in Fol. Basil. apud Oporinum. (Diesen Abbruck unter bem gebachten Jahre fenne ich nicht.) Habes certe in hoc thesauro ordinem et nexus titu-83 lorum

lorum arte factos: deinde leges quoque ita feparatas, dispositas et digestas : post virinque suppletas lacunas: demum ex prologis e: epilogis Sed Imperiali auctoritate cum neque opus adprobatum, neque Justinianeum sublatum fit, negligi illud folet, cum molestum sit duplici iuris ordine memoriam onerare. Der murbige Spanier aber, Majane, fdreibt auf eben ber Stelle, bie ich schon angezeigt babe, alfo: Si re-Etam methodum Vigelius in Opere isto instituisfet, maiori in pretio apud omnes haberetur, neque, vt nunc, apud plerosque inceret inglorius. Recenfendum tamen hoc eius Opus inter ea, quae maxime conducunt ad iurisprudentiam illustrandam, modo illo quis vti sciat. Biele Wieberhos lungen zu vermeiben, von welchen ich fein Freund bin, will ich nur überhaupt erinnern, bag, aller Bermuthung nach, Die oben angeführten Dums mern 3. 5. 6. und 8. nichts anderes fenn merben, als bie Bucher 23. bis 34; 49; 24. 25; 37. 38. in biefen Digeften.

- 13) Institutionum juris publici libri III. Bafil. 1568. in Fol. Eben baselbst 1572. und 1582. in 8. Daß dieses Buch murklich gedruckt worden sen, und so gar nach unverdächtigen Anzeigen drens maßl, das ist keinem Zweisel ausgesetzt. Und doch ist es mir ben aller angewendeten Ausmerksamkeit niemaßle vors Gesicht gekommen.
- 14) Commentarius de rerum dominio et de poffessione, Basil. 1568. in 8. Ein Buch, welches
  ich in des Lipenius Bibliothet finde. Bielleicht
  aber ist es in Fol. und eben so, wie ein anderes
  de obligationibus ex contractu descendentibus,
  welches auch allda mit dem Zusage: Basel, 1584.

- in Fol. angeführt wird, nur ein Theil aus bes Berfassers Panbecten, und zwar jenes bas Buch 21. und 23, bieses hingegen bas Buch 37.
- 15) Dialectices iuris civilis libri III. iurisprudentiam omnibus Rebus publicis accommodatam continentes. Accessit de litis contestatione, item Paradoxorum libellus, Basil. 1573.1581.1597. und 1620. in 8. Das Eremplar vom Jahre 1597. enthält i Alph. 16 Bogen, Gegendie Abshandlung de litis contestatione, die er schon vorher hatte drucken lassen, (welches auch von den Paradoxis zu sagen ist,) hier aber verbessert liesert, schrieb Jurga Valent. Winther eine besons dere Dissertation. Sie stehet in den Dissertationibus Basileensibus, Band VI. unter der Numsmer 23.
- 16) de caussis matrimonialibus liber, et Progymnasmata fori, Basil. 1575. 1 Mph. 14 2804 gen in 8.
- 17) Methodus vniuersi iuris Pontiscii absolutissima, quinque libris distincta, Basil. 1577. 1580. 1597. und 1616. in 8. Diese Ausgabe, welche auf 2½ Alph. ben Lubew. Königen ans Licht trat, hat Additiones methodi iuris controuersi zum Anhange.
- 18) Methodus iuris controuersi, in sex libros distincta, Basil. 1579. 1584. in 8. ibid. 1599. verbessert und vermehrt, 1606. und 1616. in Fol. Das lette Eremplar enthält 6 Alph. 19 Bogen; Francos. 1628. Mogunt. 1652. in eben diesem Formate. Seine Absicht ist, die Meinungen der Rechtsgelehrten mit dem Terte der Römischen und F4 Pablis

Pabfilichen Gesetze zu vergleichen, und mas strettig sen, vorzustellen. Woran stehet auf 7 Seiten Ratio iuris controuerst cum iudicio legendi, er in iudicando sequendi. Bur Austage unter bem Jahre 1599. ist eine neue Zuschrift an alle Stande bes Deutschen Reichs gekommen, worinn er seinen groffen haß über die Beredsamkeit ausläßt, und zugleich auf seine Collegen stichelt.

19) Richterbuchlein, Frantf. und Bafel, 1579. in 8. 3m Jahre 1581. erfolgte ichon bie zwote Auss gabe, welche er aufs neue überfeben, und mit einem Befprach bes Dratorn und Juriften bon biefem Buchlein verftartet bat. Bernh. Melch. Bufan vermehrte es mit 300 Rechtsfällen, und lies es ju Jena 1635, bruden. Diefes geschahe auch bas felbst 1649. und 1652. wozu Ernst Christoph Zomburge 50 neue Rechtsfälle tamen. Dars auf veranstaltete Joh. Wilh. Struve eine ans bere Auflage mit feinen Bufagen, welche ju Raum: burg 1686. und 1701. auch ju Colln 1702. (vers muthlich als ein Nachdruck) erschien. Debrere, bie vielleicht noch vorhanden fenn mogen, ich aber nicht gefeben habe, übergebe ich mit Stillschweis gen. Die neuefte aber verbient noch einige Worte. Sie ift unter allen übrigen bie brauchbarfte, und ju Merfeburg 1734. auf 3 21ph. 7 Bogen, (in 8. fo, wie bie anbern insgesammt,) geliefert mor-Dietr. Gotthard Ecfardt, ein befannter Leipziger Rechtsgelehrter, bat fie, bes Berles gers Berlangen gemäß, mit 100 neuen Rechts: fallen, nach ber erlauterten Churfachfifchen Procefordnung, auch einem weitlauftigen Borberichte, von Abstellung ber Dangel ben ben Proceffen, berfeben. Gie tann alfo manchem Abvocaten in Sachsen

Sachsen vorzüglich Duger Schaffen. Bon Die gels Arbeit allein ift Thomasens Differt, de administr. iustit, emendatione, neque facili, neque tamen impossibili, &. IX. nachzulesen.

- 20) Bon bem juriftischen Glauben, Deutsch und las teinisch Buchlein, Bafel 1580. Quedlinb. 1715. Bende Muflagen 7 Bogen. Das Driginal fiebet man felten. Bas er in ber Deutschen Schrift nur furg fagt, bas führt er in ber Lateinischen weiter aus. Gottlieb Doigt wollte einen neuen 216s brud mit Noten veranstalten, aber er hat ihn nicht geliefert. Diefe Nachricht ftebet in ben Leipz. Gel. Zeit. 1720. G. 227. Digel prebiget bier heftig gegen bie Dratorie und bas Difputiren; er fagt mit vieler Dreiftigfeit, bag baburch alle Treue und Glaube ju Grunde gebe.
- 21) Methodus practicarum Observationum Camerae Imperialis Andr. Gailii, Bafil. 1 581. ferner 1 588. in 8. auf 1 21ph. 14 Bogen; Colon. 1 505. in 12. 1601. in 8; 1620, und 1630, wieder in 12; Giffae 1624. in 8. Es ift ein von ihm aus feinen eigenen fowohl, als andern Schriften Baile, Mynfingere zc. jufammen gefehtes Wertgen, welches in bren Bucher eingetheilet worben. Diefe haben bie Leges, Magistratus et iudicia publica; bie iudicia priuata; und bas ius reliquum tam publicum, quam priuatum, jum Begenstanbe. Die Zuschrift ift auch nicht ohne Rlagen über bie Beredfamteit, baß fie nehmlich bas Romifche Recht ichlechterbings verberbe; julest aber bantt er ben benben Befifchen Rathen, Riebefel in Gie fenbach, und Rhaun von Solzhaufen, weil fie ihn gegen die Angriffe feiner Marburgifchen Collegen geschübet batten. 22) In-

- 22) Institutionum iuris, ad vsum fori non deprauatum accommodatarum, libri IV. Basil. 1582. fast i Alph. Daselbst abermasis 1604. in 8. Das erste Buch handelt de argumentis caussarum inueniendis; bas zweyte de argumentis caussarum probandis; bas dritte de argumentis caussarum formandis, seu apud iudicem proponendis; und endlich das vierte de argumentis caussarum diiudicandis, et processu iudiciario.
- 23) Constitutiones Carolinae publicorum iudiciorum in ordinem redactae, et cum iure communi collatae, Bafil. 1483. 1590. 1596. 1603. 1613. in 8. 3ch habe bie zwote Auflage, welche 1 Alphab. enthalt. Bu ber vom Jahre 1603. ift bie Constit. Carolina de fracta pace gefommen. Dehr von diefer Arbeit fagt Ge. Bever in ber Borrebe ju feiner Delin. iur. crim. S. VI. und fest enblich hingu: Practer parallelismos iuris ciuilis, quos diligentissime annotat, nihil proponit: caeterum ne ordo mutatus difficilem reddat Articulorum euolutionem, index fingulorum Articulorum subiicitur. Der Augenschein bestätiget bies fe Anzeige. Denn frenlich ift bier tein Wort, meldes Die peinlichen Befete ber Deutschen nur einiger maffen aufflaren fonnte. Dief mar aber auch nicht von einem Manne ju erwarten, welcher nur ber Romifchen Rechtsgelehrfamkeit fein Opfer brachte. Wie unentbehrlich biefelbe gur Erhals tung bes Deutschen Reichs fen, bas verfichert er in ber Bufdrift, worüber man lachen muß. Kref bat in ber Borrebe ju feiner Commentatione in Constitut. crimin. Caroli V. S. III. mich ber Dube überhoben, weitlauftiger bavon zu reben.
- 24) Methodus duplex duorum Commentariorum,

seu librorum, Andr. Tir aquelli de viroque retra-Au, municipali et conuentionali; accessit Dialogus de Romana Jurisprudentia recuperanda, nec non Oratio de summo Bono, Basil, 1586. 121 Octavbogen. Die weitlauftige Pracfatio apologetica an bie benben Bruber, bie tanbgras fen Wilhelm und lubewigigu Beffen, ift voll von unnugem Gemafche gegen bie Berebfamteit und Difputirfunft, woraus er den Untergang bes Romis fchen Reichs prophezenet. Ginen Auszug bes Werts gens hatte er ichon in bem Methodo iur. controuerfi geliefert, und baju bas fechfte Buch bestimmt, boch ohne bas Gefprach und bie Rebe. beforgt er nun in bem gedachten Sahre einen bes fonbern, bier und ba vermehrten, ober menigs ftens veranberten, Abbrud, worinn bas Befprad, nebft ber Rede, bingu tam. Er bat folde 1 585. ben ber Promotion zweener Canbibaten gehalten, und behauptet, ber Denfch befige alsbann nur bas bochfte But, wenn er fich bemube, andern nublich ju fenn; und baben vergift er auch bie Rechtss gelehrfamfeit nicht. Bor biefer Rebe ftebet eine furgere an ben Genat ju Benedig, welchen er bit tet, mit ihm jur Aufnahme bes bebrangten Romis fchen Rechts ein Berbindnis einzugehen, und bie bofe Berebfamteit gang zu unterbrucken.

25) Von der Römischen Jurisprudenz, wie ihr wieder zum Regimente zu verhelfen. Interlocutores: Jurisprudentia Romana, Justitia, Jurisprudentia Mahometica, Vigelius. Zu treuer Warnung dem Abel und der Ritterschaft beschrießen, und in Oruck verfertigt, Basel 1587. in 8. Goldast hat dieses Gespräch 1614, den politisschen Reichshändeln Th. X. S. 234, mit einversleibt.

leibt. Dittel aber fpielt auch bier auf ber alten leper. Die Berebfamkeit muß wieber herhalten: feine Lebrart bingegen, bas Romifche Recht ju ftubiren, fucht er bestens ju empfehlen, und fich felbft ben biefer Belegenheit nicht wenig beraus ju ftreichen. Muf bas Gefprach folgt ein Schreiben an ben Pfalggrafen am Rhein, Georg Sanfen; ferner bie mahrhaftige Urfache, marum bas alte Romifche Reich gertrennt, und nunmehr in Turfen und Chriften gertheilt, auch marum Gott ben Turfen verhangt, baß fie ber Chriften Abel und Ritters Schaft vertilgen und ausrotten. Den Befchluß machen eine Summa totius Iurisprudentiae Romanae, und iuris Responsa cuiusdam adolescentis, nondum XX, annos nati. Die wahrbaf. tige Ursache, und auch bas Gesprach, enthalt manche Wahrheit: nur Schabe, bag er fo viel Pebanteren, und abgeschmachte Musbrucke, barwis fchen gemengt hat. Der Frenherr von Sentens berg ichreibt im Methodo Iurisprudentiae, G. 00. bes britten Unhanges: quod scriptum legens plane melancholicus sit, aut a risu sibi omnino non temperabit.

- 26) Differt, de restitutionibus in integrum. Sie ist von Jerem. Reusnern zu Basel 1588. in 8. Cisners Abhandlung gleichen Inhalts bengesügt worden, und ich halte sie für seine gradual Dissertation.
- 27) Repertorium iuris: item Disputationes XX. caussarum, ex quibus maxima huius libri vtilitas apparet, Basil. 1591. in 8. 1 Alph. 9 Bogen start, und von neuem 1604. Es werden die wichtigsten Actionen und Erceptionen in 45 Cappiteln abgehandelt, welche die Kunst lehren, die

ju gewissen Rechtsfällen nothigen Grunde auszuspuren. Die Disputationen, von der S. 33c. an,
sind den Anfängern jum Besten angedruckt.
Sie stellen kurzlich den ganzen Process durch Exempel dar.

- 28) Synopsis selectarum controuersi iuris Quaestionum, ex libris Pandectarum omnibus, Marb.
  1593. in 4. Eine academische Disputation von
  6 Bogen, welche hundert Sahe aus den 12 ersten
  Buchern der Pandecten in sich begreifen. Die Ausarbeitung ist wohl einigermassen dem Responbenten, Albert Junckhern, zuzuschreiben, und
  der lehte Paragraph macht es glaublich, daß eine
  Fortsehung dazu gekommen sey, die ich aber nicht
  gesehen habe.
- 29) Examen ICtorum: cum adiunctis testimoniis. quibus Authoris Iurisprudentia pro vera agnoscitur, anno domini 1593. 31 Bogen in 8. ber ftartften Bermuthung nach ju Bafel. Das Bus chelgen ift eben basjenige, welches ben Berfaffet um feine lehrstelle zu Marburg gebracht hat. Man trifft es jeboch fo felten an, bag nicht einmahl Rus chenbecker, bem es nothig war, baju bat gelans Der Caffelifche Sof lies an ben gen tonnen. Dlagistrat ju Frantfurt am Dtann, und ju Bafel, ein Schreiben abgeben, mit bem Begehren, es ju confisciren, welches auch geschahe. Der Buchs brucker murbe noch auffer bem gestraft, bag er es gemein gemacht batte. (Ruchenbeckere Vita Herm. Vulteii, G. 89.) Da blefe fleine Schrift in meine Banbe gerathen ift: fo will ich ben bore nehmften Inhalt baraus ergablen. Er fangt mie einer Klage an, bag man in ben Gerichten bie Proceffe fo febr perlangere, und baburch ben Dars theven

thenen bie größten Untoften verurfache. Wurde er anders schreiben tonnen, wenn er ju unfern Beiten lebte? Mochten body viele landesherren ihren Unterthanen Die unfterbliche Wohlthat ers weisen, und Richtern so wohl, als Abvocaten, engere Schranten fegen; modten fie boch bie bosbafte Chicane mit Strumpf und Stiel ausrotten ! Darauf ftreuet er abermahls einige Stellen gegen bie Beredfamfeit ein. Unter anbern fchreibt er: Principes et nobiles, qui nunc rerum potiuntur, folos eloquentes fapientes existimant: cum tamen nulli minus fapiant, quam quorum omnis vis, virtusque in lingua fita est. Er melbet ferner, bag er fein Examen ICtorum besmegen jum Drude beforbert habe, bamit Regenten und ihre Diener den Werth ber Rechtsgelehrten beffer einfeben, auch biefe von ben Rednern und Rabuliften unterscheiden lernen fonnten. Er zeigt alfo, mas ju einem rechtschaffenen Juriften gebore, und bes fcwert fich, bag man feine babin gielenden Schriften und borgetragene Lebrart ben groffen Gerren aus Reib verächtlich gemacht habe, ba boch nicht wenige gelehrte Manner ungemein bamit gufrieben Bum Beweise bringt er eine Menge an ihn geschickter Briefe bervor, welche ben meiften Raum feines Buchelgens einnehmen, und jum Theil aus gang unbefannten Febern gefloffen find. Der gute Vigel bat fich nur bamit ein Dents mabl feiner Gitelfeit aufgerichtet. Enblid tommt er S. 49. auf Dulten, welchen er fo beschreibt, bag er bald zu errathen ift. Diefer aber batte in ben Prolegomenis de studio iuris, vor seiner Iurisprudentia Romana, nichts als allgemeine Muss brude gebraucht, und allein barinn gefunbiget, baß fein tehrer nicht einmabl von ihm genennet, piel biel weniger gelobt worben war, ob fich gleich genug Belegenheit baju zeigte.

- 30) Iurisprudentiae Romanae Hedera suspensa, cum Tractatibus substitutionum, item dividui et individui, nec non Decisionum iuris civilis Centuria I. Hanoviae 1596, auf 224 Seiten, auch 1614. in 8.
- 31) Ratio iuris discendi, et respondendi de iure compendiosissima, simul et respondendi de iure omnium certissima, Frs. 1598. in 8. Mur 52 Seiten.
- 32) Decisionum iuris controuersi Centuriae sex, Frf. 1 998. in 8. 22 Bogen ftart, mit einer Cens Dag in ber lurispr. turie Responsorum iuris. Rom. Hedera suspensa schon bie erste Centurie biefer Decisionum iuris gedruckt worden fen, habe ich fury vorher gedacht. Reue Muflagen murben eben allba 1600. und 1708. in 8. veranstaltet. Das lebte Eremplar foll 15 Bogen ausfüllen, aber bie Responsa nicht mit in sich faffen. Unter ben Bebauerischen Papieren, welche ich als ein Bes ichent besite, finde ich, bag im Monathe Julius ber Memoires de Trevoux, aufs Jahr 1709. S. 1182. eine Unzeige bes neuesten Abbrucks ftebe. Da ich aber biefes Journal jego nicht ben ber Sand habe; fo tann ich weiter nichts bavon fagen. Bu Samburg trat eben biefes Buch 1608. auf 1 Alph. und 17 Octavbogen ans licht, jeboch in einer etwas anbern Bestalt. Der Titel ift folgenber: Centuriae octo Quaestionum iuris controuersi, partim ex iuris rationibus Doctorumque opinionibus: partim vero Camerae praeiudiciis communitae et decisae a Clar, ICtis,

Nic. Vigelio, Pileo Modicense, Rutgero Rulant. Das Bigelische Wertgen ist allhier 13 Bogen start. Die Arbeit bes Pileus aber, welche auch schon ber Austage vom Jahre 1600. angehängt worden ist, enthält die siebende, und zum Theil die achte Centurie. Damit nun ergänzet wurde, was baran noch sehlte: so sügte Rulant, auf Begehren des Verlegere, 68 Quaestiones iuxta modum, in Camera inter referendum vittatum, resolutas, et praeiudiciis munitas, in wenigen Bogen hinzu-

33) Responsorum iuris Centuriae IV. quarum prima antea edita, caet. Frf. 1599. 427 Seiten, auch baselbst 1620. in 8. Arnhemii 1656. in 12. auf 21 Bogen. Diefe Musgabe hat Arnold Schlichtenborft mit einer Zuschrift vermehrt, in welcher er Digeln viel Wenrauch anzundet, und fein Buch Operum ipsius quasi florem et medullam nennet. Der Berfaffer wollte bamit bie bamahligen Abvocaten feines Vaterlandes eines Beffern belehren, weil fie fich wenig aus feiner Ers fahrung in ber practifchen Rechtsgelehrfamfeit ges macht hatten. Wo bie erfte Centurie fonft noch ju finden fen, ift bier ju wiederholen unnothig; ich habe es bereits unter ber vorhergebenben Rummer angezeigt. In ben Confiliis et Responsis Doctorum et Professorum Facultatis iuridicae Marbur genfis, welche Dulte in 4 Folianten jufammen bruden laffen, mangelt es auch nicht an rechtlichen Urtheilen, welche mit Digels Nahmen bezeichnet worden find.

Seine Tractate de ratione fludendi, und de actionis genere inuestigando giengen ehemahls in Hanbichriften herum, und ein gewisser Officieslander, Martin Tytamer, machte ein grosses Geheimnis baraus. In bem Examine Examine ICtorum G. 29. fchreibt er 1 580. aus Belme ftabt an ben Berfaffer, feinen lehrmeifter, alfo: Tra-Etatum de ratione studendi non pauci doctissimi adolescentes descripserunt, ac etiam num describere expetunt, si illis eum amplius concedere vellem. Tra-Etatum vero laboriosissimum et aureum de actionum genere inuestigando nemini describendum concedo. Vnde duorum grauissimas mihi inimicitias conciliaui, qui cum eum vidissent, similiter eius copiam summis precibus postulabant, sed repulsam patiebantur. Biele leicht find bende Schriften boch endlich gebruckt worben. Die erfte scheinet bie oben angeführte Rummer 31. Die amote aber biejenige ju fenn, welche bie jurift. Biblios thet bes Lipenius unter bem Litel : de actione, et eius natura, Frf. 1628. anführt. Mur ift bas Format Derfelben nicht baben.

So viel Schriften habe ich von diesem arbeitsamen Rechtsgelehrten zusammen bringen konnen. Einige werden freylich noch nicht genau genug angezeigt worden sen, Ich habe aber ben bisherigen Artikel nicht länger zurück halten wollen, da mich ein Freund ausgemuntert hat, ihn der ersten Fortsetzung meines Werkgens mit einzuverleiben. Unterdessen getraue ich mir doch zu behaupten, daß zur Zeit nirgends so umständlich hiervon gehandelt worden sen, als hier geschehen ist. Hat ein Gelehrter die Bücher, die mir nicht vor die Augen gekommen sind, ben der Hand: so wünssche ich, daß es ihm gefallen möge, mir die begangenen Fehler bekannt zu machen, oder dassenige zu ergänzen, was noch mangelt.

Freheri Theatr. viror. erudit. clarorum p. 952. Diese Stelle ift bie einzige, welche ich habe brauchen tonnen.

## VI.

## Johann Miellius.

In gewisser Betrachtung glaube ich schuldig zu senn, bag ich dem fast verloschenen Nahmen eines jungen Juristen wieder einiges ticht gebe. Die Ursache aber, warum ich die Nachricht von den Umständen seines kurzen Lebens nach Vigeln ertheile, wird das Folgende leicht ausbecken.

Er mar aus Wefel, im Bergogthum Cleve, und hatte Carin Miellius, einen gang gelehrten Prediger allba, jum Bater. Der 29. October 1571. murbe ber Tag feiner Geburt. Cornelius Rhetius, ein geschickter Mann in ber Rechtsmiffenschaft, und ber Großbater von mutterlicher Seite, nahm ihn im gehnben Jahre feines Alters ju fich, bamit er fur eine gute Erziehung feines Entels alle Gorge tragen tonnte. Er felbft gab ihm in ben Unfangsgrunden ber Rechte einige Unleis tung, und bie legten Jahre vor feinem Tobe mußte er verschiedene juriftische Auffage abschreiben, welches ver: muthlich nur ben Debenftunden gefcheben fenn wird, um ben jungen Menschen vom Mußiggange abzuziehen. Diefe Beschäftigung gereichte ibm boch auch zu einigem Ruben, weil er baburch Belegenheit befam, ben foge nannten Schlendrian in Proceffachen giemlich tennen ju fernen.

Nach des Großvaters Tode gieng Mellius wieder zu seinen Aeltern, und von dieser Zeit an empfand er ganz andere Neigungen als vorher. Er wollte sich der Theologie widmen. Allein er handelte hier so, wie es der stücktigen Jugend, welche bald auf dieses, bald auf jenes gerath, nur gar zu gewöhnlich ist. Eine genauere Ueberlegung zweener Bewegungsgrunde veranlasset ihn, seinen Borsak zu andern. Denn zum ersten

sten war er bereits auf der Oberstäche der Rechtsgelehre samkeit in des Großvaters Hause steißig herumgeführet worden: hernach aber hatte er eine Menge brauchbarer juristischer Bucher aus desselben Verlassenschaft erhalten. Angesehne Manner gaben dem einmahl gefaßten Entschlusse ein grosses Gewicht. Durch heilsame Anschlage, und theils durch Frengebigkeit, thaten sie alles Mögliche, damit seine Wunsche nicht unerfüllt bleiben möchten.

Ungefehr 1 590. wendete er fich auf bie Universitat ju Marburg, beren Juriftenfacultat bamable aus brenen weit und breit berühmten Mitgliebern bestand. Diefe waren Regner Sirtin, Micol. Digel, und Berm. Dulte, beren Borlefungen er besuchte. Wahrscheins. lich ift es, bag er auch Sieron. Treutlern jum lehrer gehabt babe, ob biefer gleich nur Professor ber Bereds Denn er gab jugleich privat Unterricht famteit mar. in ben Rechten. Er genoß noch vor andern feines Bleichen die Ehre, bag ihm ber erfte befondere Befals ligfeiten, ja fo gar eine vertraute Freundschaft, erwies. Die gange Facultat erlaubte ihm barauf, als einem Canbidaten ber Rechte, privat Uebungen im Difbutiren anjuftellen, und er murde mit ber Zeit ohne Zweifel ju einem lehramte beforbert worben fenn, wenn er über Die Rubmbegierde und ben Sang zu Unruhen, wenn er, fage ich, über biefe gefährlichen Leibenschaften Dleis fter gewesen mare. Aber eben besmegen verscherzte er, unbebachtfamer Beife, fein Glud. Er mengte fich in bie bon Digeln angefangenen Banbel, und ichrieb 1 594. an bie regierenden landgrafen bes Seffen Caffes lifchen Saufes, Morigen und ludewig. Es gefchabe in folden Ausbruden, bag alle Profefforen, vornehms lich die Juristen; welche boch, wie er selbst gestehen mußte, fich um ihn febr mohl verbient gemacht hatten aufs - aufs schändlichste verleumbet wurden. Da er mit dem Beweise seiner Beschuldigungen nicht fortkommen konnte: so ward ihm eine öffentliche Abbitte und die Relegation zuerkannt, die er jedoch mit einer achttagisgen Gefängnisstrafe von sich abwendete.

Nach diesem verdrüßlichen Vorsalle nahm er die Zustucht zu Sirtinen, seinem Gonner, welcher damahls schon Hessieller Nath an dem Hose zu Cassel war. Ale lein er starb am 9. Januar 1597. im sechs und zwanz zigsten Jahre des Lebens, ehe dieser bequehme Mittel sahe, dassenige zu verbessern, was er muthwillig verdorz ben hatte. Sirtin lies ihn auf eigene Untosten zur Erden bestatten. Die Schriften, welche wir von ihm haben, enthalten doch immer, so wenig ihrer auch sind, Wurzeln, woraus dereinst ein gar fruchtbarer Baum hatte hervorwachsen konnen. Das solgende ist eine Erzählung derselben.

- 1) Dist. de acquirenda vel amittenda possessione, et remediis possessionis, Marb. 1593. In ber juristischen Biblioth. des Lipenius wird ihm diese jugeeignet, und da sie Jenichen juerst in seine Ausgabe gebracht hat: so muß ich glauben, er werde von der Gewischeit der Sache versichert gewesen seyn.
- 2) Controuersiae iuris feudalis, Disputationibus XI. enucleatae, Marb. 1594. in 4. Un die zwote Ausgabe legte er auf dem Sterbebette noch die lette Hand. Sein Vater beforgte sie alsdann, ein Paar Monathe nach seinem Tode, 1597. Die dritte folgte 1606; die vierte, welche 24 Bogen start ist, 1615; die fünfte endlich 1629. alles mahl in 4. und zu Marburg. Von einer andern

des Jahres 1656. Die man auch nennet, bin ich nicht genug überzeigt. Sixtin mar es vornehms lich, welcher ben Berfaffer ju biefer Arbeit aufe Bleis und gute Beurtheilungsfraft empfehlen fie, fo weit als fich bamable bie Rennts niffe in lebnfachen erftrecten. Er bat fich nach ber Treutlerischen Dethode gerichtet. In ben jeds meber Thefe bingugefügten weitlauftigen, jum Theil critifchen, Unmertungen überfdreitet er frens lich bie Grenzen mehr als einmahl, und mifcht vieles aus bem Romifchen Rechte ein, welches gar nicht ju feinem Begenftanbe geboret. (Man lefe nur, um eine einzige Probe anzuführen, mas mir benm Aufschlagen bes Buchs gleich vor bie Mugen tommt. In ber Differt. IX, 6. 2. G. 141. rubint er die Abfurgung ber Processe, ben ben Alten, und barauf schreibt er weiter: Hodie plerisque locis excipiendo, replicando, duplicando, caet. aliquot anni elabuntur, antequam ad probationem deueniatur. Disputationes de iuris quaestionibus litem itidem in multos annos protrahunt. Sic mali mores paullatin bonas leges in potestatem suam redigunt. Faxit Deus optimus maximus, vt ordine conuerfo rurfus ex illis malis moribus bonae leges renascantur. wunsche ich mit bem Berfaffer. Aber bier mar ber rechte Ort nicht, bavon ju reben.) Dem uns grachtet wird einem aufmertfamen tefer mandes von nicht geringem Werthe aufftoffen. nach feinem Tobe haben fich andere Gelehrte bie Berbefferung einiger Stellen im Romifchen Ges febbuche ju Duge gemacht, und fur bie ihrige auss gegeben, weil fie vermuthet haben, bag man fie nicht leicht ben bem Berfaffer antreffen murbe. Es sind 1. E. Wielings Zusäte zu Aler. Chaf faneus

saneuz Paratitlis Instit. iur. civ. S. 177. von Gerh. Noodten hier nachzusehen.

3) Controuersiae iuris Justinianei ad IV. libros Instit. Disputationibus XXXVI. Frf. 1613. in 4. Das Dasen bieses Buchs, welches er in ber Handschrift hinterlassen hat, hielt ich anfangs für zweiselhaft, weil es mir in keinem Buchers verzeichnisse vorgefallen war. Endlich habe ich es boch im Wielingischen, Ih. I. S. 79. bes merket. Ich irre mich aber wohl nicht, wenn ich nun eine ziemliche Seltenheit baraus mache. Er hat auch 1589. im achtzehnben Jahre seines Abters, und ehe er noch auf die Universität Marburg gegangen war, eine Französische Grammatic verssertiget, welche darauf zu keiben gedruckt worden ist.

Caroli Niellii, patris, Dedicatio, Controv. jur. feud. 2 1597. praemissa. Kuchenbeckeri Vita Herm. Vulteii p. 90. Foppens Bibl. Belgica, T. II. p. 705. Dieser Schriftsteller ift jedoch in seiner Machricht zu turz.



VII. Berns

### VII.

# Bernhard Sutholt.

Sben die Stadt hamm, in der Westphalischen Grafschaft Mark, welche den berühmten Everh. Otto hervorgebracht hat, war der Ort seiner Geburt. Die eigentliche Zeit derselben weis man aber noch nicht; man kann sie nur gegen bas Ende des sechzehnden Jahrhunderts bestimmen. Er wurde in der reformirten Religion erzogen, und vermuthlich zu hamm geschickt gemacht, daß er sich auf Universität begeben konnte.

Diefes geschabe um bas Jahr 1613. ba er juerft nach Groningen gieng, und fich allba fast bren Jahre Studirens megen aufhielt, wie er felbft in ber Bufchrift por feiner inaugural Differtation fagt. Die meiften jungen Leute glauben genug Schate ber Beisheit ges fammlet ju baben, wenn fie fo lange, als Suthole bamable, academifche Burger gewesen find. Er bachte gang anders. Dur wollte er nicht in ben Grengen eis ner einzigen Universitat eingeschrantt bleiben. Deshals ben faßte er den Entschluß, ju Belmftabt bas Angefans Sier wibmete er, auffer ber Rechtse gene auszubauen. gelehrfamfeit, feinen Gleis ber Ramiftifchen Philosophie, welche er jedoch bald wieder verlies. Mit einer offents lichen Difputation, woben er felbft ben Borfit hatte, nahm er 1618. Abschied, und besuchte die Beibelbers gifche bobe Schule. Die Rechtslehrer berfelben maren ju biefer Beit Reiner Bachov, Dion. Gothofredus, Phil. Bofmann und Daniel Mebel. Gothofres bus reifete oft berum; bie anbern benben tannte man auswerts nicht sonberlich; Bachov hingegen hatte burch verschiebene Schriften, vorzuglich burch feine Un: merkungen über Treutiers Difputationen, bereits einen groffen Ruhm erlangt. Mus biefer Urfache bebiente er sich auch am meisten bessen Unterrichts, und suchte am Ende bes folgenden Jahres, vermittelst des Doctortiels, die Absichten auf ein academisches Lehramt immer mehr zu befördern. In Heidelberg selbst aber war zu dieser Zeit für ihn nichts zu thun, weil das aufgegangene Kriegsseuer sich schon dergestalt ausbreitete, daß teine Gegend mehr, als die Pfalz, davon zu bes fürchten hatte.

Bu feinem Blude mußte ber von Breberobe, ein unter ben Rechtsgelehrten nicht gang vergeffener Mann, fich ofters, als Befandter ber vereinigten Rieberlande an verschiedene Deutsche Bofe, ju Beidelberg aufhalten, ben welcher Belegenheit er ihn tennen lernte. Bachov war ohne Zweifel baju behutflich, und veranlaffete, baß Diefer Minifter feinen gemefenen Schuler ben Curatos ren ber Universität zu Leiben, und andern bortigen Freunben, aufs beste empfohl. Gutholt tam bafelbit mits ten im Commer bes Jahres 1620. an. fich an ben gehörigen Orten, und bath um Erlaubnis, baß er mahrenben Bundstagsferien offentlich juriflifche Borlefungen anstellen burfte. Dan verstattete folches leicht, fclug es ibm aber ab, ba er fich um eine Berlangerung biefer Frift und um die Frenheit bewarb, ben einer Dis fputation ber Prafibent ju fenn. Mus gewiffen Ums ftanden wird es mahricheinlich, bag Arnold Dinning, welcher bagumahl im Saga Rector ber Lateinischen Schule mar, mit ihm jugleich ein juriftisches Professorat gefucht babe. Doch ber eine fo menig, als ber anbere, erreichte bas Biel feiner Bunfche, und Peter Cunaus, ber alle Rrafte ju Surbolte Unterftubung anftrengete, fonnte nichts ausrichten. Go beutlich biefes aus einie gen von jenem vorhandenen Briefen erhellet: fo unges wiß scheinet im Gegentheil Zargheims und Paquocs Nachricht, daß er gleichwohl turz barauf jum aufferers bentlichen

bentlichen Rechtslehrer ernennet worden fen. Er blieb indeffen fast zwei Jahre zu leiben, innerhalb welcher Zeit sich Cundus immer bemubete, ihn ben einer ans bern Niederlandischen Universität, oder hohern Schule, anzubringen; es schlug ihm auch dieses nicht fehl.

Im angehenden Frublinge bes Jahres 1622. als Sutholt eben eine Reife nach Engelland und Frants reich zu thun gedachte, warb er von Barbermit aus an bas bamablige Gymnafium jum Professor bes civil Rechts und ber practischen Philosophie berufen. Er übernahm biefe Stelle am 6. Junius mit einer gewöhnlichen Rebe, welche er menige Tage nachher feinen Bonnern gebruckt überreichte. Mun vermaltete er zwar feine Beichafte, wozu ihn bie Pflicht verband, mit vielem Benfalle; als lein bie meiften Rebenftunden zogen feine Aufmertfamfeit ju gang anbern Begenftanben, als man von ibm vermuthen konnte. Die Schriften ber Rirchenvater, Ge. Cassandere Consultatio de articulis religionis, inter Catholicos et Protestantes controuersis, Leonb. Leffens Consultatio de capellenda fide, und andere mehr folden Inhalts, maren biejenigen Budjer, welche er febr fleifig ju lefen pflegte. Gie machten ben ftart. ften Gindruck in feinem Gemuthe, und bie Deigung gur Papistischen Glaubenelebre, Die er bereits zu Leiben verspuret batte, murgelte von Tage ju Tage tiefer ein. 3d will ber Bahrheit Diefes Borgebens nur einen eins gigen Zweifel entgegen feben. Gollte nicht bie Soffnung eines glangenbern Blucks bie balb erfolgte Religions: veranderung hauptjachlich veranlaffet haben? Alle Ums ftande führen mich ju biefer Bermuthung. feines Baters Willen, nach welchem er ein Abvocat werben follte, bielt er bie Universitat fur bie einzige Laufa bahn, worinn er fich bervorthun fonnte. Beibelberg, noch ju leiben, batte er aber, menigftens pors erfte, angenehme Mussichten, und lange Warten mochte

mochte er wohl nicht gelernet haben. Unterbeffen nahm er aus Doth bie Stelle ju Sardermit an, er erofnete ieboch gleich im erften Monathe bes bafigen Aufenthalts feinem Gonner, bem Cunaus, wie gern er wieder, ben einem bamable ledigen Professorate, nach Leiben zu toms men munichte. Die Untwort hatte nicht vernunftiger gefchrieben werben tonnen. \*) Ein jeber, welcher ibn in Diefer Lage genauer betrachtet, wird ihm bie Ungus friebenheit baruber gleichsam aus ben Mugen lefen. Dichts ift alfo teichter ju glauben, als bag er, an feinem erften Plane balb verzweifelnd, endlich ber verführeris ichen Ginbilbungsfraft gar ju millig gefolgt fen. fann bemienigen weiter nach, mas ihm borber ju Leiben manchmabl in ben Bebanten gemefen mar; er wollte aber auch nicht gang blindlings gufahren, und ohne einige Ueberzeigung banbeln. Desmegen jog er bie oben

\*) Sie ftehet in Cunaei, et doctor, viror, ad eundem, Epiftolis S. 205. und ift am 20. Jul. 1622. unterzeichnet worden, alfo menige Mochen nach bem von Sutholten angetretenen lebramte. Ber Diefe Sammlung nicht bry ber Sand bat, ber wird bier bie Stelle felbft nicht für unnothig anfeben. Es ift die folgende: Sane, fiet conatibus meis, et tuis honestissimis desideriis optatus euentus respondisset, iam pridem te nobis collegam habuissemus. Sed quod hactenus fieri non potuit, id vt tandem aliquando fiat, operam in posterum etiam atque etiam dabimus, · Fortallis autem commodius faciliusque, et cum maiore nominis tui existimatione, id impetrabimus absenti, quod praesens obcinere, tot amicorum intercellione, non potuisti. Caeterum,'mihi crede, tempore opus eft. Nam neque tibi decorum fuerit, stationem eam, quam recens nactus es, e vestigio deserere, et nullum periculum esse puto, ne hoc anno alius quispiam, te praeterito, ad Institutionum professionem voce-Interim praeclara ingenii tui indoles in hoc loco tam illustri, atque in publico munere, magis indies magisque inclarescet. Quae res'ad tui commendationem maximum habebit momentum.

angeführten Schriften zu Rathe. Nur durfte er, ob schon ein Catholik keine Muhe sparete, ihn dazu zu bes wegen, nicht laut sagen, womit er umgieng, wenn er nicht etwas gewisses verliehren wollte, ehe ihm ein besseres Ehrenamt vorsiel. Doch die Collnischen Geistlichen ersuhren das Geheimnis nach weniger Zeit. Ihre Empfehlungen waren ben dem Erzbischofe Paris, zu Galzburg, so krästig, daß Sutholt auf die dasige neue Universität, deren seperliche Einweihung 1622. geschahe, mit einer gar guten Besoldung gerusen wurde. Seine Gesinnungen konnten nun zu Harderwyk nicht länger verborgen bleiben. Bisher hatte er sich unter Hohen und Niedrigen ungemein beliebt gemacht. Auf einmahl war das Blat umgekehret, und er folglich von

feiner Lehrftelle entlebiget.

Eine unvermuthete Begebenheit verminberte aber bie luft nach Galzburg zu geben, ungeachtet er einiges Dazu veranftaltet, auch einen groffen Theil feiner Biblio. thet, ber toftbaren Fracht halben, nicht ohne betracht. lichen Schaben verlauft hatte. Er wollte 1624. benrathen, und bie Berlobung mar icon bemertstelliget Bur murtlichen Che bingegen tonnte er nicht gelangen, weil feine Beliebte fo weit aus ihrem Baterlande nicht ziehen wollte. Bielleicht hatte er felbft noch besondere Urfachen, bas Galzburgifche Professorat auss jufchlagen. Rury, er versuchte einen andern Weg. Der Pfalgraf, Wolfgang Wilhelm, ju Menburg, mar auch jur Romifchen Rirche übergetreten, und biefem Pringen both er feine Dienste an. Die Unterhandlung gieng fo bon ftatten, wie er hoffte. Im Jahre ward ihm ein Dlas unter ben Rathen ber Regierung Che er jedoch babin reifete. ju Duffelborf angemiefen. legte er erft am Tage Petri Rettenfeper, welcher in uns ferm Calender ber erfte August ift, öffentlich, und bor ben Mugen ber catholiften Theologen ju Colln, fein Blaubensbefenntnis ab. 3u

Bu Duffeldorf hatte er-noch tein Jahr jugebracht, als fein neuer Berr ben Sofmarithall, Baron von Spies ringt, an Die Beneral Staaten abichicte, und Suts bolten ju beffen Begleiter ernennte. Er tam aber nur bis nach Befel, von bannen er, aus Mangel eines Paffes, welchen er vom Churfurften ju Branbenburg vergebens erwartete, wieber juruck mußte. 3ch wels ben mahren Grund biefer Bermeigerung nicht. es allein aus Saß gegen ibn, megen veranberter Relis gion, geschehen fen, wie er vorgiebt, wird niemand leicht Da nun die Ubficht, ben einer fo bequehmen Belegenheit feine Benrath in ben Dieberlanden zu vollzies ben, burd diefes hinderniß vereitelt murbe: fo bath er ben Gefandten, feine Braut mit nach Duffelborf ju Der Ausgang ber Sache ift jur Zeit eben fo wenig befannt, als bas Enbe feines lebens. Go viel fann ich nur hinzusegen, bag Sutholt, ber fich wohl beffer auf die Catheber, als an ben Bof, ichicte, ju Duffelborf bie von ihm gefaßten guten Begriffe nach und nach muffe ausgeloschet haben. Wenigstens fchreibt Leibnig, er fen bafelbft faft fur einen Morren, und ju allen Beichaften untuchtig, gehalten worben, und er wurde fluger gethan haben, wenn er ju Daventer (ober vielmehr ju Sarbermnt) geblieben mare. febe beffen Otium Hanoueranum, G. 146. mo jetoch Die Zeit nicht zu finden, zu welcher biefe Unechote aufgezeichnet morben ift.

Seine Zeitgenossen, besonders Cunaus, urtheilen sehr ruhmlich von der Belehrsamkeit, womit er begabt gewesen. Auch Ulr. Zuber in der Eunomia Romana S. 241. versichert, niemand habe vielleicht besser, als er, die Philosophie zur Kenntnis der Rachte gesbraucht. Dagegen weis ich nichts einzuwenden. Die Anlage zu einem geschickten Schriftsleler hatte er gewiß,

und sein Genie lies immer reifere Früchte hoffen. Als lein die unumschränkte Begierde, derjenige, so zu sagen, in einem Augenblicke zu senn, der er doch nicht gleich werben konnte, unterdrückte die aufschiessende Saat. In beständiger Unruhe, welche die Gedanken zerstreuet, läßt sich gemeiniglich weder gut studiren, noch viel schreiben. Dieses ist ohne Zweifel die wahre Ursache, warum Sutholto Feder nichts mehr geliesert hat, als was ich nun ansühren werde.

- 1) Diff. de restamentis ordinandis, Helmst. 1618.

  21 Bogen. Damit that er ben ersten Schritt in bie gelehrte Welt, welcher er aber von einer so ges meinen Sache feine Naritaten vorlegte.
- 2) Diff. de iurisdictione, mixto et mero imperio, Heidelb. 1619. 12 Vogen stark. Die Zuschrift ist jedoch 1620. am 26. Januar unterzeichnet worden, woraus ich vermuthe, daß er sie hernach habe dazu drucken lassen. Diese Abhandlung, welche er vor seiner Doctorpromotion vertheidigen mußte, trat darauf zu Edlin 1624. in 8. auf eben so vielen Vogen wieder ans licht. Von andern Austagen will ich weiter unten reden. Ob schon die neuern Rechtsgelehrten vieles an der Aussührung seiner Grundsähe zu tadeln haben: so war er boch der erste, welcher ganz unnuge Streltigkeisten übergieng, und die Hauptsachen kurz und beutslich vorzutragen suchte.
- 3) Oratio de ratione interpretandi Juris, et Philofophiae actiuae cum iuris studio coniunctione,
  Harderouici 1622, in 8. auf 2 Bogen. Er hielt
  sie benm Antritte seines basigen Lehrantes. Die
  Schreibart ist ziemlich lebhast, und meistentheils
  rein. Auch die Gedanken von der verkehrten
  Methode

Methode feinet Beit, die Rechte zu erflaren und zu lernen, baben mir gefallen.

4) Differtationes vndeuiginti, quibus uniuersum ius Institutionum ex principiis explicatur ea breuitate, vt instar compendii, ea item perspicuitate, vt in locis obscurioribus vice commentarii elle possint. Diefes Wertgen ift bas wichtigfte feiner Schriften, womit er fich fowohl in ben Dies berfanben, als auf ben Deutschen Universitaten, einen berühmten Mahmen gemacht bat. . Wenn oft wiederholte Auflagen ein Beweis Des Benfalls find: fo tann ihn niemand biefen Differtationen absprechen, bie er innerhalb eines Jahres alle ju Sardempt hielt. Gie murben bafelbft 1623. auf 1 Alph. 3 Bogen in 8. gebruckt, und bie vorher angezeigte Rebe fam als ein Unbang bingu. Alse bann erfolgten viele antere Ausgaben, nehmlich ju Beneve 1626, in 12; ju Leiden 1633, in 12. ben ben Elzeviren, auf 21 Bogen; ju Schletts fingen 1638. in 12. burch bie Beforgung Bebaft. Beers, welcher hernach Fürfil. Cache fen Altenburgifcher Sofrath und Confutorialpras fident murbe. Er fugte querft die Surboleifche grabual Differtation de iurisdictione bingu, bie, von diefer Zeit an, immer ben ben neuern Erems plaren geblieben ift. Sonft macht er in ber Bus fdrift bon feinen Berbienften ein groffes Befchren. Certum est, fagt er, et ipsa priorum editionum cum hac noua collatio haud obscure indicat, cura saltim et cultura id ipsum meum recte appellari posse, quippe quod supplendo deficientia, addendo necessaria, et amputando falsa, ita expoliui, vt in nouam plane formam transmutatum videri possic. Auch in ber Borrebe, mo er Vin-

Vindicias Sutholtianas, seu Commentarium in has Differtationes, verspricht, und welche er bars auf murflich heraus gegeben bat, ermabnet er uns gabliger verbefferter Drudfehler. Ben fluchtiger Bergleichung feiner Auflage mit der gwoten, ift mir aber tein mefentlicher Borgug in die Augen gefallen. Wer genug Zeit baju bat, und es ber Dube werth ju fenn glaubt, bem überlaffe ich gern eine genauere Untersuchung. Unbere 266 brucke, bie ich gefeben habe, murben ans licht ges bracht ju Marburg 1644; ju Bieffen 1656. und nur mit einem neuen Titel 1663; ju Bare derwyt und Amsterdam 1656, und 1665. in 12. Bu biefen benben letten ift die Untritte tebe de ratione interpretandi iuris wieber gefom: men, bie in ben vorhergegangenen Eremplaren mangelt. Peter Schulge gab ju Frankfurt an ber Ober 1684. auch ju einer Auflage in 4. nebit bem Tractate de iurisdictione Unlag, weil er Disputirubungen barüber anstellen wollte. unter Sutholte Mahmen ju Tubingen 1644. in 12, hervorgetretenen Exercitationes academicae find, wenn nur bie Anzeige in ber Biblioth. iur. Lipeniana richtig ift, nach einem boben Grabe ber Wahrscheinlichkeit auch nichts anderes, als bie Differtationen, von welchen ich bisher gehandelt batt Einige Rechtsgelehrte verfertigten im vos rigen Jahrhunderte fogar Erlauterungen baju. Den Anfang machte Joach. Zagmeier. bemfelben find bren Differtationen über bie bren erften Sutholtischen vorhanden, Er vertheis bigte fie 1643. ju Marburg, und schickte eine Dissert praeliminarem de auctoritate iur, ciuilis et canonici voran. Im folgenden Jahre erfchies nen alle vier Stud, beren Fortfebung ins Steden

gerieth, jufammen, 12 Quartbogen fart. Bu eben Dieser Zeit lies Zeinrich Sahn auf ber Belms Stadtischen Universität verschiedene Differtationen als Ummertungen baju bruden. Achte unter ben Jahren 1643. und 1644. habe ich gefeben; fie fullen 7 Bogen aus. Es werden barinn Beers Vindiciae Sutholtianae oft angeführt, boch fann ich nicht finden, in weldem Jahre fie ans licht getreten find. Endlich folgte Ernft Griedr. Schröter mit seinen Notis et animaduersionibus in Sutholti Differtationes, welche er ju Jena 1655. und abermable 1662. in 12, beraus gab. Die zwote Auflage enthalt 18 Bogen. Eben bas felbft lieferte Pet. Pancrat, Braufe 1656, in Rol. Differtationes Sutholtianas in tabulas reda-Etas, beffen Arbeit 1670, wieber einen Abbrud erfoberte. Es ftehet wenigstens biefe Dadricht in des Lipenius juriftifchen Bibliothet. aber, moditen nun meine tefer fragen, fo groffe Weitlauftigfeit ben einem Buche, welches ichon langft aus ber Dobe gefommen ift? 3ch ante worte, daß ich babe beweisen wollen, wie hoch es vormable, feiner beutlichen und mit guten Bruns ben unterftußten lehrart megen, gefchaget worben 3ch mag bem Berfaffer bie baburch ermors benen Borguge nicht entreiffen: bas lob aber, welches ihm Cunaus in einem Brice benlegt, ift boch wohl etwas ju ichmeichlerisch. Er ichreibt an ibn also: Multa sunt luculenta admodum, et non plebeiae pulpae, quae mihi adeo placuerunt omnia, vt vno spiritu totum scriptum perlegerim cum summa non oblectatione tantum, sed et cum admiratione industriae tuae et inustratae eruditionis.

5) Caussae

- 5) Caussac conicctio, cur eiurata haeresi Caluiniana fidem Romano-catholicam nuper sit amplexus, Colon. 1625. auf 5 Octavbogen. Aus dieser kleinen Schrift, welche jeso sehr rar wird, und eine ben seiner Religionsveranderung öffentslich gehaltene Nede ist, habe ich verschiedene Nachzrichten herausgezogen, die zur Geschichte seines Lebens gehören.
- 6) Processus iudicialis, siue methodus procedendi iudicialiter, opusculum ex ore exceptum Sutholti, Hanouerae 1662. in 12. 4½ Bog. Einer seiner Berehrer hat die Ausgabe nach besselben Tode besorgt, Sie hatte ohne Schaden der gelehrten Republic unterlassen werden können.

Da Sutholt noch zu leiden war, arbeitete er an einem Corpore vniuersae doctrinae politicae, ex antiquissimis Politicis adornato, welches Werk er dereinst burch den Druck gemein machen wollte. Allein es ist benn Willen geblieben.

Paqvot Memoires pour servir à l'Histoire litter. des 17 Provinces des Pays-bas, Band I. S. 356. Die von ihm angemerkten Schriften habe ich auch zu biesem Artikel gebraucht.



#### VIII.

# Carl Hannibal Fabrot.

Leber der Zeit seiner Geburt sind die landsleute beffelben, welche von ihm Nachricht ertheilen, nicht einig. Miceron sest sie in das Jahr 1580. Der Abt Lambert hingegen giebt das darauf solgende an. Dies ser hat nach jenem geschrieben, und bestärkt mich also in der Meinung, daß er es zuverläßiger erfahren habe, wenn Fabrot eigentlich zur Welt gekommen sen. Der Water war aus Nimes, und der Kömischcatholischen Religion eifrigst zugethan, wohnte aber damahls zu Air, im Gouvernement Provence, wo er Schuß suchte, um den Versolgungen der Calvinisten zu entgeben.

Auf die Erziehung feines Sohnes wendete er alle mogliche Gorgfalt, und lies ihn porber, ehe er bie Ers lernung ber Rechtsgelehrfamteit jur vorzuglichften Be-Schäftigung mablte, somobl in ber Griechischen und las teinischen Sprache, als auch in ben schonen Wiffens Schaften überhaupt, von den beften Deiftern unterrichten. Es wird nicht gemelbet, welche Universitat in Frankreich ibn tuchtig gemacht habe, je langer je mehr einen boben Grad bes Rubms zu besteigen. Dur fo viel ift bekannt, baß er in einem Alter bon funf und zwanzig Jahren 1606. mit bem Doctortitel in feine Baterftadt Mir jurudgegangen, und nach einer turgen Zwischenzeit Abvocat benm bafigen Parlamente geworden fen. erwarb er fich die Bewogenheit zweener ansehnlicher Manner, Dicol. Fabricius von Deirefc, eines Mitgliebs, und Wilhelms bu Bair, bes erften Prafibenten in bis Der lette brachte es auch babin, bag er fem Bericht. bie Proceffachen fabren lies, indem er ibm 1609. ju einem juriftifchen lehrstuhle auf ber boben Schule gu Mir behulflich mar. Bon biefer Zeit an gewöhnte fich

du Bair immer mehr an seine Gesellschaft, und nahm' ihn sogar mit nach Paris, wohin er 1617. als Siegels verwahrer gieng. Er starb aber 1621 im August, ben ber Belagerung von Elerac, wo er um den König senn mußte, zu Teneins in Gupenne, wie aus Gaffends tebensbeschreibung des von Peirese zu ersehen ist; und nun hatte Fabrot einen seiner machtigsten Patronen verlohren.

Ben folden unvermutheten Umftanben faßte er ben Entschluß, im folgenden Jahre fich wieder nach Mir gu begeben, und fein voriges Lehramt, welches mahrichein= lich fur ihn offen geblieben ift, von neuem zu vermalten. Der Benfall, womit er biefes that, erhob ibn 1632. jum zwenten juriftifden Profesforate, und bie erfte Stelle mar ihm 1638. auch bestimmt, wenn nicht bas vorhergegangene Jahr, wegen einer abermahligen Reife nach Paris, hinderlich gewesen mare, fie anzunehmen. Er lies allba bes Theophilus Griechische Erflarung ber Juftinianeischen Institutionen mit feinen Unmertungen bruden, und feste am 1. December bes Jahres 1637. eine Bufchrift an ben Cangler, Deter Sequier, por. Diefes Wert machte ihm bald unter ben Belehrten einen groffen Dabmen, und besonbers bie benben Universitaten, Balence und Bourges aufmertfam. Gie gaben fich alle Dube, ibn als oberften Profeffor ber Rechte ju fich ju gieben. Dort murbe ibm bes Das cius, bier Merille Stelle angebothen, melder 1647. fein Leben geenbiget batte. Doch bie engen Berbine bungen, in welchen er mit bem gebachten Minifter fant, erlaubten es nicht, ben einen, ober ben anbern Borfdla; Denn ber Cangler mar gleich anfangs einzugeben. gegen ibn bergeftalt geneigt, bag er auch verlangte, er follte in Paris bleiben, und eine genauere Ausgabe bes Briechischen Gefegbuches beforgen, welches vom Rans Siz

ser Basilius ben Ursprung hat. Zur Belohnung bes baran zu wendenden Fleisses wurden ihm jährlich zwen tausend Französische Pfund bewilliget, weswegen er sein Lehramt zu Air niederlegte.

Der Abbruck eines so wichtigen Werks, und einiger Bnjantinischer Geschichtschreiber, welcher 1647. erfolgs te, bewog den Hof, im Nahmen des noch minderjährigen Königes Ludewigs des XIV, Fabroten zum Nathe eines Parlaments in Provence zu ernennen, welches auf halbe Jahre angeordnet war. Die damahligen innerlichen Kriege erforderten aber andere nothwendige Anstalten; die ganze Cinrichtung des Parlaments wurde wieder aufgehoben, und Fabrot genoß die Früchte der ihm zugedachten Gnade entweder gar nicht, oder doch nur eine kurze Zeit.

Dem ungeachtet feste er bie beschwerlichften Ars beiten, bie er angefangen hatte, worunter vornehmlich bie Cujagifchen Schriften geboren, unermubet fort. Allein eben baburch fiel er enblich in eine Rrantheit, welche eine fchlimme Wendung nahm, und ihm bas Er ftarb, nach bem Miceron, am 16. Leben foftete. Januar 1659, ober, wie Lambert melbet, im folgens ben Monathe, und murbe in ber Rirche von G. Bere main be l' Augerrois, mobin er eingepfarret mar, beers biget. Ben allem vielen Gigen und Studiren bat et boch fein Alter bis ungefehr auf fieben und fiebengig Jahre gebracht. Er ift verhenrathet gemefen, und hat einen Gobn, Rahmens Wilhelm Sabrot, hinters laffen, einen Koniglichen Rath bes Dunggerichtshofs ju Paris, welcher aber in ber Republic ber Gelehrten ben Sufftapfen feines Baters entweber nicht bat nachs folgen mogen, ober nicht nachfolgen tonnen.

Alle Stimmen vereinigen fich, daß diefer verdienste volle Mann einer ber besten Rechtsgelehrten und Husmanis

manisten im vorigen Jahrhunderte gewesen sen. Die Griechische und tateinische Sprache, die Eritic, die Heterichten Sprache, die Eritic, die Heterichten, waren diejenigen Hulfsmittel, deren er sich ben Erklärung so mancher Stellen der Justinianeischen und Pabstilichen Gesesbucher mit bessonderer Geschicklichkeit bedienet hat. Sein anhaltens der Fleiß leuchtet sowohl aus eigenen, als aus fremden Schriften hervor, welche von ihm mit beträchtlichen Zussähen bereichert ans licht getreten sind. Ein vollständiges Verzeichnis derselben ist, wie ich hoffe, das nachskehende.

- 1) Antiquités de la ville de Marseille, ou il est traité de l'ancienne Republique des Marseillois, et des choses les plus remarquables de leur Etat, par Jul. Raym. de Soliers, traduit du Latin par son fils, 1615, und abermahis qu sion 1632. in 8. Er ist der wahre Ueberseger, wie denn auch auf dem Titel des zweeten Drucks sein Nahme anges zeigt wird. Das lateinische Original hat niemand ans licht gebracht.
- 2) Ad eit. C. Th. de paganis, sacrisiciis et templis, Notae, Paris. 1618. auf 8 Quartbogen. Zwen Jahre vorher hatte Jacob Gothofredus seinen Commentar de statu paganorum sub Imperatoribus Christianis, ad tit. 10. libri XVI. C. Th. zu Geneve herausgegeben. Go bald als Jabrot diese Schrift in die Hande bekam, trug er Bebensten, die seinige bekannt zu machen, weil er einsahe, daß ihm jener Gelehrte überlegen ware. Aus dies ser Ursache wurde er sich niemahls zum Drucke seiner Arbeit entschlossen haben, wenn ihn seine Freunde nicht dazu beredet hatten, welches er selbst in der kurzen Zuschrift an den Hrn. von Peiresch

fagt. Das Driginal, woraus bas Bornehmfte in Struve Biblioth, antiqua 1706. G. 464. angeführt worden ift, wird nun fehr felten gefuns Man fann es aber leicht entbebren, weil forobl in Everb. Otto Thesauro iur. Rom. Band III. G. 1101.-1136. als auch in bem Ritterischen Codice Theodos. Band VI. Th. 1. bon ber Seite 278. an, ein neuer Abbrud ftebet. Sabrots Noten haben hier unter Gothofredus Commentar über jedes Gefet ihren Plat erhals ten, und ob es ichon ber Augenschein beweiset, baß fie mit biefem in teine Bergleichung zu ftellen find; fo tann man boch verschiebenes baraus fernen. Um Ende ber Borrebe ju bem citirten fechsten Bande zeiget biefes ber Br. Sofrath Ritter mit ben folgenden Worten genguer: Additas hic vides C. H. Fabroti notas, partim ad maiorem rerum dictarum intelligentiam, partim yt melius caperes nostrum, (Gothofredum) cum perperuas scripserit is aduersus Fabrotum in Commentario suo stricturas. Inquisitum inuenies in originem nominis Paganorum magno ingenio, et res ipsas Paganorum, et superstitionem depi-Etam viuis quasi coloribus inde ab aeuo Constantini M. vsque ad Theodosii iunioris tempora. Ii, qui haruspicinam, fulgurum interpretationem, sacrificia dininatoria et nocturna, fimulacrorum cultum, Deos varios, facerdotum paganorum priuilegia, festos conuentus, conuiuia, temporum annonas, aras et alia innumera, ad cognitionem accuratiorem veterum auctorum, antiquitatum et historiarum multum facientia, introspicere penitus desiderant, habent hic, vnde fitim fuam possint explere. Oftmable miberlegt ibn fein wurdiger Borganger in bem verbefferten und und vermehrten Eremplare, welches bem Theodostanischen Gesethuche nach seinem Tode einverleibt worden ist, er thut es aber auf eine so bescheibene Urt, daß man es kaum merken kann.

- 3) Disquisitiones IL de iusto partu, et numero puerperii, Aquis Sextiis 1628. in 8. Die vors gefette Bufdrift, mo er melbet, bag er ju biefer Arbeit nur bren Tage gebraucht babe, bat er am 5. Junius bes vorhergegangenen Jahres unter-Schrieben, er faat aber tein Wort von einer neuen Auflage. 3ch bin baber berfichert, bag es in ber Biblioth. Gribneriana 3. I. G. 145. ein Druds fehler fen, wenn es beißt, biefes Buchelgen mare ju Paris 1607. in 4. bervorgetreten. Bielleicht foll die Bahl bas Jahr 1627, bebeuten, in welchem bas Original zuerft tonnte bie Preffe verlaffen bas ben, worauf es benn ju Air 1628. nachgebrudt fenn mußte. Eben fo unrichtig ift bie Benever Ausgabe von 1620, in ber Bibl, jurid. Lipeniana. Es muß 1629. gelefen werben, als in welchem Jahre biefe aus 4 Bogen bestehenben gwo Abs hanblungen bes Caranza Tractate de parru naturali et legitimo, und zwar bie erfte unter bem etwas veranderten Titel: de tempore partus humani, mit angefügt murben. Diefes geschabe auch ben ber 1677. wieberholten Auflage bes ges Sabrot felbit bachten weitlauftigen Tractats. aber veranstaltete 1639, eine bier und ba vers mehrte und verbefferte Musgabe benber fleinen Schriften in ben Exercitationibus XII, woven ich bald mehr fagen will. Und endlich find fie 1651. mit der Praelectione de vita et honestate Glericorum ebenfalls wieber jum Borfcheine getommen.
- 4) Theophili Paraphrafis Institutionum Graeca, 5, 4 cum

cum versione Latina et notis, Paris. 1638. in 4. Den Text, wie ihn Diglius 3wichem querft batte bruden laffen, ftellte er an febr vielen Orten weit richtiger ber, woju ibm einige alte Sande fchriften aus ber Koniglichen Bibliothet ju Paris feine geringen Dienste leifteten. Daburch aber wurde er genothiget, fast eine gang neue Ueberfes bung zu verfertigen. Mur hat er, nach bem Urs theile Carl Andreas Duters (in ber Borrebe ju ber leibenfchen Musgabe ber Justianeischen In-Stitutionen, und ber lateinischen Ueberfegung ber Paraphrase bes Theophilus, vom Jahre 1715. in 8.) ben Griechischen Sandichriften gar zu viel getrauet, und oft die Ueberfegung bes Curtius nicht allein nicht beffer gemacht, fonbern auch wohl verschlimmert. Mus seinen Roten bingegen, ober Scholien, erhalt biefer Briechische Rechtsgelehrte meiftentheils bie nutlichften Erlauterungen. Sabre 1657, veranstalte er baselbit abermable eine Auflage gleichen Formats, welche jeboch von ber erften ungemein abwich. Denn er hatte viel Une merkungen aus biefer in ber zwoten meggelaffen, und an beren Stelle anbere eingeschoben. fo groffe Beranberung machte ben Gelehrten bops pelte Untoften: fie mußten fich bende Eremplare anschaffen, wenn fie ein vollständiges haben wollhierzu tam noch, baß fie bon Zeit zu Zeit feltener murben, weshalben fie in Auctionen gemeis niglich auf einen boben Dreis fliegen. Unbequehmlichkeit ift nun abgeholfen morben. Denn man fann alles, mas hierher geboret, in bem neuesten Reinischen Abdrucke bes Theophilus jufammen antreffen. Sabrot mar auch gefons nen, einen ftarten Commentar über biefes Wert berauszingeben. Allein fein Borbaben ift nicht vollbracht worben, ob es gleich Menage vor mehr als hundert Jahren fehnlich gewünscht hat. schreibt in ben Amoenit, iur, ciuil, am Ende bes Cap. 36. also: Commentarios illos Fabroti in Instit. Justin. publici iuris fieri maxime inter-Vt tantos thefauros recludat, qui illos repositos penes se habet, Fabroti filium, virum clarissimum, et suprema Monetae Curia Senatorem diguissimum, iuris studiosorum nomine per Patris manes hic rogo atque obtestor. Intessen fcheinet fich Menage barinn juirren, bag er fagt, Sabrot habe einen Commentar über bie Infti= tutionen bes Juftinians hinterlaffen. ber Vorrebe zur erften Auflage feines Theophilus brudt er fich mit ben Worten beutlich genug aus: Notas nostras ex integro in Theophilum Commentario delibauimus, quem aliquando cum bono Deo fumus edituri.

5) Exercitationes XII. Accedunt Leges XIV. quae in libris Digestorum deerant, Graece et Latine, nunc primum ex Basilicis editae, Paris, 1639. in 4. 1 Alph. 1 Bogen. Diefer erfte Abbruck, welchen ich felbst besithe, ift fcon feit langer Beit rar. Otto aber hat es gehindert, bag ein fo ars tiges Werkgen ben Sanben ber liebhaber nicht gang entzogen bleiben tann. Es ftebet in beffen Thefauro iur. Rom. Band III. S. 1137. und erhalt G. 55. ber Vorrebe ein gar billiges Urtheil. Exercitationes XII. varium et elaboratum opus funt, in quo amoeniores iuris quaestiones diligenter et insigni eruditione pertractuntur. Earum prima let vltima caeteris palmam praeripiunt. Mit welchen Worten ber Berausgeber feine Bebanken ausbrudt. Wer Gottlieb Gles \$ 5 pogts

votte Radrichten von einigen auserlefenen, theils raren, juriftifchen Buchern bat, (wiewohl auch diefe fleine Schrift nicht oft mehr vortommt,) ber wird auf ber G. 181. ber zwoten Lieferung eine gar weitlauftige Recension babon finben. will ben Inhalt ebenfalls furglich ergablen. Buerft eine Apologia pro Graecis Baoilixus Interpretibus, et Theophilo Antecessore. Rein bat ben größten Theil Diefer Schukschrift feiner Ausgabe bes Theophilus S. 1023. einverleibt. hierauf folgen bie Erercitationen, welche alle von bem Bers faffer auf ber juriftifchen Catheber ju Mir vorgetras gen worden find. Die erfte und zwote habe ich be reits vorher unter ber Dr. 3) angeführt; aber fie ericheinen in ber gegenwartigen Sammlung verbeffert und mit Bufagen. Die Titel ber übrigen lauten also: Error qualitatis matrimonium non dirimit; aegritudo corporis, vel senectus, testandi facultatem non adimit; de morte voluntaria; amatorium poculum fine fraude fua nemo dat: maritus adulterii incestique reus ab vxore; an per ebrietatem admissa legibus impunita sint? de delictis impuberum; an filius familias imperio patris vxorem ducere cogi possit, vel filia familias nubere? an consensus matris, parte praemortuo, in nuptiis filii desideretur? Recitatio solemnis pro cathedra vacante, seu Exercitatio ad L. transigere C. de transact. Am Enbe berfelben melbet er, er habe bren Tage nach einans ber barüber bisputiren muffen, ebe er in bie Stelle feines Borgangers, Sonoratus a St. Marco, eins geructt fep. Im Unfange aber beschwert er fich etwas, bag ibm bie Curatoren ber Univerfitat aufgelegt hatten, gleich anbern, bie fich um elen biefen Plat Mube gegeben, vermittelft einer Dis Sputation

sputation seine Geschicklichsteit zu beweisen, ba er boch schon zwanzig Jahre die Rechte gelehret habe. Die in den Pandecten sehlenden vierzehn Gesehe sind aus dem 52. und 54. Titel des Buche LX. in den Basilicis, nebst Cujazens Lateinischer Uebers sehung derselben, von ihm hinzugethan worden.

- 6) Institutionum Justiniani libri IV. In eosdem libros Jacobi Cuiacii Notae I. et II. et ad eas ex ipfius scriptis observationes plures. Accedunt legum capita, a Cuiacio praetermissa. Indicantur et Auctores iuris aliique, qui expresso nomine testes citantur in notis. Opera et studio Fabroti, Par. 1643, auch 1645, in median 12. 3ch erinnere mich nicht, ein Eremplar bavon gefeben ju baben. Der gange Titel, wie er oben ftebet, wird alfo in ben Prolegomenis G. 45. angeführt, welche Gebauer feinem Ordini Inftitutionum porgefett bat. Es foll aber ber Tert bochft nachläßig abgebruckt fenn, wie ber Berr Professor Robler in ber Borrebe ju feiner neus lich besorgten Ausgabe ber Institut. Justin. ex recenfione Jac. Cuiacii versichert.
- 7) Epistola de mutuo ad Amicum, L. B. 1645 in 8. Ein kurzer Brief, welchen er an einen Freund zu Aix gegen die bekannte itrige Meinung des Sals masius geschrieben hatte. Ehe er jedoch denselben absendere, lies er ihn dem Menage lesen, wels cher sich eine Abschrift ausbath, und sie jenem mittheilte. Salmasius versertigte gleich eine Widerlegung an den Menage, und machte sie mit Kabrots Briefe auf 2 Bogen gemein, ob ihm schon Claudius Sarrau dazu nicht rathen wollte. Man sahe seinen Brief in der Gudischen Samme

## Carl Hannibal Fabrot.

124

Sammlung, welche Burmann herausgegeben bat, G. 115. Die Worte find bie folgenden : Dissuadeo quoque, si res adhuc sunt integrae. vt Fabroto respondeas: nec ille dignus est, quocum istum funem trahas. De mutuatica quaestione satis tibi esse debet terque quaterque esse commentatum, et aliud habes, quod agas, maioris momenti. Allein er tam entweber mit feinem Rathe ju fpat: ober es mar Saumaifen nicht moglich, ftill zu fchweigen. Sabrot feste ibm 1647. ju Paris Diefe Antwort in 4. entgegen: Replicatio aduersus Cl. Salmasii refutationem, in qua mutuum alienationem effe oftenditur: de dominio dotis et de condictione tractatur: item Leges pleraeque, et alia Auctorum loca, emendantur et explicantur. Saumaisens Brief ift auch, nebft feinem eigenen, mit abgebruckt morben. Das Original biefes Werkgens hat bas Zeichen einer groffen Geltenheit. aber ju lefen municht, ber fann es in bem Ottois fchen Thefauro iur. Rom. Band III. S. 1237 .-1303. finben.

8) Bariand libri LX. Graece cum versione Latina, Parif. 1647. in Fol. Sieben Bande. Die Uebersetung hat Sabroten selbst zum Urheber, nur das 38. 39. und 60. Buch, als Cujazens Arbeit, ausgenommen. Dieses ist eben dasjenige wichtige Werk, welches ihm die Gelegenheit zum beständigen Ausenthalte in Paris gab, wevon ich oben in seinem leben geredet habe. Er stellte es aus der Königlichen Dibliothek anslicht, nachdem er wenigstens sieben Jahre daran gearbeitet hatte. Das war nun wohl nicht zu viel. Und dennoch ist Sarrau damit unzufrieden. In der schon ges dachten

bachten Gudischen Sammlung S .- 35. ftebet ein Brief von ibm, in welchem Sabrot beschuls biget wird, bag er mit gutem Bebachte bie Arbeit verzogert habe, um bie Konigliche Penfion fein lange zu genieffen. Er icheinet überhaupt fein Freund nicht gewesen ju fenn. In ber Borrebe fagt zwar Kabrot, baß er 41. Buder gang lies fere, er giebt aber bernach 21. Bucher an, bie er nicht fo, wie es fenn follte, barftellen tonnen, nehmlich bas 19: bas 31. bis 37. bas 43. 44. 49. bis 59. Buch. Dan fiebet alfo nicht mehr, als 37. vollständige Bucher in feinem Werte; zwen find nur Fragmente, und 21 Bucher hat er aus ber Synopsi Basilicorum, aus bem Zarmeno. pulus, und andern Schriften Briechicher Rechtsgelehrten erfeßt. In ber Berlin, allgem. Deutschen Biblioth. B. XIX. St. 1. G. 28. wird hiervon gehandelt, und eine genauere Muss führung versprochen, welche hoffentlich bald zu ers marten ift. Db Sabrot nicht aller Bucher theils haftig merben tommen, ober ob er fich beshalben nicht Dube genug gegeben habe, wie man ibm zuweilen vorwirft, bas mag ich nicht untersuchen. Cujas bat fie gang befeffen; nach beffen Tobe follen fie in bes beruhmten Touloufifchen Darla= mentsprafibenten, Peter Sabers, Sande gefoms. Bielleicht maren fie bamable von men fenn. beffen Erben zu erhalten, ober fonft auszuforichen gemefen. Sind fie bem Untergange entriffen mors ben, und noch in einer Frangofischen Bibliothet vorbanden : fo lagt es fich vermuthen, baß fie mit ber Zeit aus ihrem bisherigen Befangniffe beraus gezogen werben. Dan hat bereits einen auten Unfang baju gemacht. Denn Meerman mar so gludlich, vier vollständige Bucher, vom 49.

bis 52ften, aus ber Konigl. Bibliothet ju Paris ju erlangen, welche er mit Wilh. Otto Reigens Heberfegung, auch beffelben und Sabers menigen Roten, im Banbe V. feines Thefauri iur. civ. et canon, auf 26 Bogen abbrucken lies. Im Jahre 1765. find fie auch zu leiben befonbers, jedoch ohne bie geringfte Beranberung, geliefert worben, um benenjenigen baburch einen Dienft zu ermeis fen, bie fie gern ben bem Sabrorifchen Werte haben wollen. Bon eben bemfelben, welches ime mer rarer wird, und gemeiniglich in Bucheraus ctionen feche bis fieben Louisd'or foftet, bat Ge. Bever in ber Notit. Auct. iurid. G. 72. ber britten Centurie eine turge Dachricht ertheilet; Rabricius aber einen Indicem ICtorum, virorum celebrium et Hacreticorum, quorum in Bafilicis mentio, baruber verfertiget, und in ben Band XII. G. 435.-467. ber Bibl. Graecae mit eingerückt.

- 9) Theophyla&i Simocattae Historiarum libri VIII. Graece et Lat. Paris. 1647. in Fol. Die Uebersehung rühret von Jacob Pontan her. Der Herausgeber aber hat das Werk mit einem Glossario Graeco-barbaro vermehrt.
- Gr. et Lat, item Joh. Scylitzes Curopalates, excipiens vbi Cedrenus deficit, Par. 1647. in 2 800 lianten, mit Noten.
- 11) Nicetae Acominati, Choniatae, Historia Gr. et Lar. Par. 1647. in Fol. Seine baben gehabte Arbeit bestehet in Verbefferung bes Tertes aus ben hanbschriften ber Konigl. Bibliothet.

12) Ans-

- 12) Anastasii, S. R. E. Bibliothecarii, Historia de vitis Romanor, Pontificum, Par, 1649. in Fol.
- 13) Eiusdem Historia ecclesiastica, siue Chronographia tripertita, ibid. eod. a. in Folio. Die verschiebenen Lesarten aus bren alten Hanbschriften, und die schönen Noten, sind von ihm.
- 14) Laonici Chalcocondylae Historiarum libri X. Gr. et Lat. Par. 1650. in Fol. Zu allen biesen bisher angeführten Werken hat er ebenfalls Gloffaria, und, bem Banbe bie gehörige Proportion zu geben', Leuenklaus Annales Sultanorum Othomannidarum, et Pandecten historiae Turcicae hinzugefügt.
- 15) Praelectio in tit. Decretal, Gregorii IX. de vita et honestate Clericorum, Paris. 1651. in 4. Es sind jugleich die oben erwähnten Disquisitiones II. de iusto partu et numero puerperii daben. Ohne dieselben aber ist diese aus den Alterthumern der christlichen Kirche gar gelehrt erläuterte Abhandslung in Struvs Biblioth. libror. rarior. Theca II. S. 206-238. und in Meermans Thes. iur. civ. et canon. Band IV. S. 499-508. wieder gedruckt worden. Das erste Eremplar ist ausserve bentlich selten.
- 16) Enarrationes ad Jac. Cuiacii Paratitla in lib. 7. 8. et 9. Cod. Justin. repet. praelect. Par. 1655. in 12. Ich glaube, daß diese Erklärungen eben dieselben sind, welche er hernach bem Banbe II. und bessen ersten Theile ber Cujazischen Werke einverleibt hat.
- 27) Constantini Manassis Breuiarium historicum Gr. et Lat. Par. 1655. in Fol. Berschiebene Lesges

Lesarten und ein Glossarium Graeco barbarum geboren auch in bissem Werte zu seinen Berdienssten. Bendes zusammen bestehet aus 9 Bogen. Daß aber die von ihm besorgten Bnzantinischen Geschichtschreiber zu Benedig 1729, wieder aufgelegt worden sind, gleichwohl die Pariser Eremplare ihren alten Rang behalten, ist eine bekannte Sache.

18) Jacobi Cuiacii Opera omnia, in X. Tomos distributa. Accedit Appendix cum Supplemento, Par. 1658. in Fol. Bier findet man alle Schrifs ten biefes groffen Rechtsgelehrten, welche fowohl ben feinem leben, als nach beffen Tobe, ans licht getreten maren. Gine icone Sammlung, an welche Kabrot fo viel Fleis gewendet hat, bager, mabricheinlicher Beife, barüber fein Leben endigen muffen. Was in jebem Banbe ju fuchen fen, bas zeigen Leichers Vitae clariffimorum ICtorum G. 291. an. Bu Reapel ift 1722, burch Liborius Ramius Beforgung ein neuer Abs brud in 11 Foliobanden erfolgt, welchen man mit ber Lateinischen Ueberfetung ber Briechischen Stels len, und bes Merille variantibus Cuiacii interpretationibus, et defensis lectionibus Florentinis Allein bie Correctur ber Bogen vermebret bat. ift febr nachläßig gefcheben, aus welcher Urfache bas Parifer Eremplar immer noch bagegen ben Borgug behauptet hat. Diejenige Muflage, Die ber teibensche Buchhanbler, van ber linben, nach bem Berichte ber Latein, Actor, Erud. 1727. S. 101. mit einer Borrebe bes Leineccius auf Subscription veranstalten wollte, gerieth ins Ste den, an beren Stelle aber murbe ju Benebig in 11 Quartbanden eine andere fertig, Die mohl in Deutsche Deutschland nicht oft zu sehen senn möchte. Der Ansang des Drucks ist, so viel ich weis, im Jahre 1758. gemacht worden, ob aber und worinne sie die Reapolitanische übertreffe, das kann ich nicht melden.

19) Recitationes in quosdam titulos Decretalium Gregorii IX. a G. F. studioso eius nune primum editae, cum Joh. Petri de Maurize iuris canonici Selectis, Par. 1659. in 4. Borber, ebe bieses Buch in bem Meermanischen Thef. iur. ciuil. et canon. B. IV. S. 509. wieber ans licht gestellet murde, mar es eine groffe Geltenbeit. Der neue Berausgeber muthmaffet G. 8. ber Borrebe, baß es balb nach bes Berfaffers Tobe bon feinem Sohne fen jum Drucke beforbert mors ben. Es heißt auch bafelbft: Multum vero abelt. vt melior huius Operis pars Maurizio debeatur, qui primas modo illius lineas duxit, digitoque praxin in foro Gallige ecclesiastico attigit. hoc postea adeo suppleuit, plurimisque obseruationibus, inque varios Decretalium titulos excursionibus auxit, Fabrotus, vt nihil fere Mauriziani operis reliquum sit, adeoque verus libri auctor haberi debeat Fabrotus, cuius tamen modestia effecit, vt Maurizii nomen in inscriptione comparuerit, docente bibliopola in Monito ad Lectorem. Recte itaque id Fabroro adscripsere tum Niceron, tum Dionyf. Simon. Occurrit vero in hoc quoque Commentario, qui infignem eruditionem spirat, instissimeque adpellari porest ad ius canonicum florum sparsio, lib. I. tit. 40. Praelectio de vita et honestate Clericorum, sed a priori diuersa, (oben Mr. 15.) ita, vt in vna legantur, quae in alia frustra quaeras.

20) Theo-

- 20) Theodori Balfamonis Collectio Constitutionum ecclessasticarum ex Codice, Digestis et Nouellis Justiniani congesta, cum notis perperuis Fabroti. Diese gelehrte Arbeit, beren Ausgabe er nicht erlebt hat, stehet in Christophs und Zeinr. Justille Bibliotheca iur. canon. veteris, Paris 1661. in Fol. und zwar S. 1217.-1361. bes zweeten Banbes.
- 21) Epistolae tres ad Nic. Heinstum. Man findet sie in der Burmannischen Sylloge Epistolar. Band V. S. 582.

Aus seinen Noten ad tit. C. Th. de paganis &c. über das erste und vier und zwanzigste Geses ist zu ers sehen, daß er des Gellius Noctes Atticas mit Erläus terungen, imgleichen eine besondere Dissertation de paganis in quiete degentibus, nihilque noui audentibus, non inquietandis zum Drucke bereit gehabt, und ehe stens habe unter die Presse geben wollen. Gein Verssprechen ist jedoch unerfullt geblieben. Indessen sind Unmerlungen über dem Gellius, nehst Ausleguns gen der Institutionen (vielleicht des Theophilus,) ben seinem Tode noch vorhanden gewesen.

Niceron Memoires pour servir à l'Histoire des hommes illustr. B. XXIX. S. 355. ber Franzos. Aussgabe. Des Abts, Claud. Franz Lambert, gelehrte Geschichte der Regierung ludewigs des XIV. Band L. 366. der Deutschen Uebersetzung.



IX. Mat

### IX.

## Matthias Berlich.

Man hat schon lange bas barbarische Sprickwort gebraucht: Nisi Berlichius berlichizasser, Carpzouius non Carpzouiasser. Es siel mir ein, als ich im vorigen Jahre mit Benedict Carpzovs, bes zweeten, tebensbeschreibung umgieng, und ich glaube teine unnüche Arbeit zu verrichten, wenn ich jeho bass jenige von zween Berlichen erzähle, was zu ihrer Beschichte gehöret. Bende haben in Sachsen ein grosses Ansehen, und ein Recht auf das Andenken der Nachskommen erlangt, besonders Matthias Berlich.

Det Tag feiner Geburt murbe 1586, ber 9. Detos ber, an welchem er ju Stoblen, einem geringen Stabe gen im Bergogthume Gachfen Weiffenfels, nicht meit bon bem Martifleden Frauen Priegnis, bas erfte licht Gein Bater, Micolaus Berlich, mar allda Burgermeifter. Bu Maumburg an ber Spale ward ihm ber Weg zu ben bobern Wiffenschaften gebahs net. beren Erlernung bie benden Univerfitaten, Jena und Marburg, beforberten. Auf ber legten batte er bas Blud, Zermann Vultens Unterricht in ben Rechten vornehmlich zu genieffen, und er nahm auch dafelbft 1610. Die Doctorwurde an. Wovon feine inquaural Differtation eigentlich handle, bas habe ich meber ju Marburg, noch ju Bieffen, erfahren tonnen. Biele Madrichten aus ben bamabligen Zeiten scheinen ben bem befannten Schicffale ber erften Universitat verlobe ren gegangen ju fenn.

Das folgende Jahr führte ihn nach leipzig. Hier erwarb er sich bald theils durch juriftische Vorlefungen, theils ben Führung wichtiger Processe, keinen geringen Ruhm, und er seine diese tebensart, ohne einige öffente

liche Bebienung, bis ans Ende feiner Tage fort, wels ches der 8. August 1638. war. Nach dieser bestimmten Zeit hat er sein Alter noch nicht auf 52 Jahre gebracht. Er ist zwar mit einer Tochter des berühmten teipziger Buchhändlers, Henning Groffens, verhenrathet gewes sen; ich sinde aber nicht, daß er Leibeserben hinters lassen habe.

Dagegen ist sein Nahme durch ein Vaar practischer Werke zur Nachwelt übergetragen worden. Man legte ihnen im vorigen Jahrhunderte einen ausserordentlichen Werth ben, und bis auf den heutigen Tag sind sie nicht ganz aus der Mode gekommen. Denn ehemahls wurde er für den größten Rechtsgelehrten der Chursächsischen Lande gehalten. Friedr. Otto Mencke ist also mit seinem Lobe nicht zu frengedig gewesen, wenn er ihn Iurisprudentiae suo tempore inter Saxones Oraculum, et communem Legum Saxonicarum interpretem nens net. Es stehen diese Worte im Bande I. S. 704. der Miscellan. Lips. noudrum.

### Das eine Berlichische Wert hat ben Titel:

1) Conclusiones practicabiles secundum Diui Augusti Constitutiones Saxonicas. Es sind 5 Theile in 4, beren benbe letten lauter peinliche Gachen betreffen. Der erfte tam ju leipzig 1615. bers aus, und bie vier übrigen murben von Jahr ju Nabre bingugethan. Chen allba mußte man fcon 1619, bie bren erften Theile wieder auflegen laffen. Gie hatten, ber Berbefferungen und neuen Bufage megen, einen Borgug. Diefer Musgabe. welche über 33 Alph. beträgt, find viele andere in 5 Folio Theilen nachgefolgt, nehmlich 1628. auf 22 Alph. welches Eremplar nach ber Churfache fischen Process und Gerichtsordnung vom Jahre 1622.

1622. eingerichtet worben ift : ferner 1651. 1670. und 1678. ebenfalls ju leipzig; 1644. ju Urns beim; 1693. unter ber Ungeige Frf. und Colln, 18 Alph. 3 Bogen ftart, in zween Banben. Der Berausgeber mar Bartholom. Leonb. Schwendendorffer. Undere Auflagen von ben Jahren 1698. 1701. 1724. und 1739. bie auch ju Colln die Preffe verlaffen haben follen, tenne ich nicht. Gie werben alle in ber neueften Ausgabe ber Bibl. iurid. Lipenianae angeführt. Die Gelegenheit aber zu biefem Werte gaben bem Berfasser Die Consultationes Constitutionum Saxonicarum, welche bem Jahre 1599. bis 1608. ju Frf. am Dann febr unvolltommen, ohne bie geringfte Orbnung, und mit lauter Druckfehlern angefullt, ans licht getreten, und beshalben in ben Churfachfischen tanben confisciret worben maren. Uebrigens ift noch ju bemerten, bag Bened. Carpsov fein in practifchen Rechtsfällen erlange tes Unfeben groffen Theils ben Schriften biefes Belehrten ju banten gehabt babe; babet auch bas im Unfange bes gegenwartigen Artifels ermabnte Sprichwort entstanden ift.

### Sierauf erschienen von ihm weiter :

2) Decisiones. Sie wurden zum erstenmaßte zu teipzig 1625. ferner 1638. und 1656. in 4. gestruckt. Auf der dritten Ausgabe heisten sie Decisiones aureae, und es wird versichert, daß sie versmehrt und verbessert sen. Der andere Theil folgte erst 1638. der dritte aber, durch Mart. Jachar. Cramers Besorgung, eben allda 1668. also lange nach des Verfassers Tode. Alle drep zusammen füllen 9 Alph. 17 Bog. aus. Im Jahre 1685. sahe man einen neuen, mit einer allgemeinen

## Matthias Berlich.

134

Aufschrift gemachten, Abbruck, auf beffen Titel Frankfurt stehet. Der letzte, auch wie ber vorhers gehende in 4, ist zu Leipzig 1699. veranstaltet, und mit 31 Decisionen Caspar Tieglers vermehret worden. Dieses Exemplar enthalt 11 Alph. 5 Bogen.

Zedlerisches Universal Lexicon, Band III. S. 1 330.



X. Burs

## X.

# Burcard Berlich.

Grauen Priegnis, unter ber Thuringifchen Berrichaft 2) Lautenburg, berjenige Ort, welchen ich vorber bereits genennet babe, ift fein Baterland gemefen. Mutter, Christina, mar eine Tod ter bes bafigen Supers intenbentens, Tilemann Cilings; ber Bater aber. Perer Berlich, ein leiblicher Bruber bes vorigen, lebte Bamahls als Amtmann ber Frenherren Schend, ber Befiger biefer Berrichaft, und murbe einige Zeit barauf Furftl. Sachfen Altenburgifcher Landrichter, auch Steuereinnehmer ju Burgel, meldes Stabtgen eine ftarte Deile von Jena liegt. Sans Bafil. von Gleis chenftein melbet biefes in feiner, ohne allen Befchmad, und mit mancherlen unbebeutenben Dingen angefullten. bistorischen Beschreibung ber Abten und bes Clofters Burgelin. Er bat G. 155. ein ganges Capitel von Belehrten, Die bafelbft gebohren und beforbert worben, eingerucht; allein es ift bochft elend gerathen, und mas er von ben Berlichen fonft fagt, theils ju menig, theils nicht richtig genug.

Burcard Berlich wurde am 23. April 1605. gebohren, und frühzeltig von seinen Aeltern weggeschickt. Denn im Jahre 1613. sieng er die Schulstudien zu Maumburg an, und seize sie darquf zu Gotha und Ersfurt fort, bis er 1619. für tüchtig gehalten wurde, die dasige Universität zu besuchen. Das gleich folgende Jahr aber bestimmte er zu einem andern Aufenthalte, und weil er sich besonders der Aechtswissenschaft gewidsmet hatte: so erwählte er Jena dazu. Hier brachte ihm eine Disputation de furtis, welche er 1624. verstheidigte, die Erlaubnis zuwege, daß er juristische Vorslesungen anstellen durste. Es gereichte ihm dieses desto B4 mehr

mehr zum Vorzuge, je weniger es scheinet, daß er, nach der alten academischen Gewohnheit, weder Candidat, noch Octor der Rechte gewesen sen. Wirre giebt ihm diesen Titel, und Mencke schreibt es nach; Freber hingegen, welcher in Berliche kebenslause aus der Quelle geschöpft hat, meldet davon nichts. Doch ich will mich mit einer solchen Kleinigkeit nicht länger aushalten, sondern in meiner Erzählung weiter gehen.

Bon Jena wendete er fich ju feines Baters Brus ber nach leipzig, welcher nun einen practifchen Rechtse gelehrten aus ihm bilbete, auch burch fein Unfeben es bald babin brachte, bag er fomobl in Proceffachen, als ben angefundigten privat lectionen, einen groffen Bulauf hatte. Diese beständigen Uebungen felten ihn in ben Stand, an offentlichen Geschäften Antheil ju nehmen, und hierzu gab ber Magiftrat zu Leipzig Belegenheit, als er 1632. jum Mitgliede beffelben ermablet murbe. Im folgenden Jahre vertraute man ihm icon bas wiche tige Umt eines Stadtrichters, worüber fich bamabls viele gar fehr vermunderten, weil man noch tein Benfpiel anguführen wußte, baß ein fo junger Rathsherr gu biefer Stelle gebraucht morben mare. Micht lange nachber tam er, mit aufferorbentlicher Bermehrung feis ner Befoldung, als Deputirter in die Bormundichafts flube, und von biefer Zeit an hatte er verfchiebene nicht menig bedeutenbe Berrichtungen. Die lette barunter. welche bie Angelegenheiten ber Stadt von ihm fobers ten, jog ibn gang aus ber Berbindung mit berfelben. Denn er mußte 1637. in Gefellichaft bes Burgermeis ftere Gilenauer eine Reife nach Dresben thun, welche obne Zweifel ber bamablige traurige Rrieg veranlaffete.

Wahrender Zeit feines Aufenthalts allba lernte ber Churfurft zu Sachfen, Johann Georg ber erfte, ibn genauer kennen, und traf die Verfügung, baß er zum Rathe

Rathe und geheimen Cammer Gecretair bestellet mer-Die Treue und Geschicklichkeit, mit wels ben mochte. ther er fein neues Umt vermaltete, vermehrte bas Bers trauen biefes Pringen, und murtte offentliche Merts mable ber volltommenften Bufriedenheit. Er nahm ibn 1651. als hofrath an, und gleich im Jahre barauf mit fich nach Prag, wo ihm ber Ranfer, Ferbinand ber britte, bie Berechtsame ber Comitiv ertheilte, welches ebedeffen ein groffes Chrenzeichen mar. Die Urfache: weshalben biefer Titel nunmehr gefallen gu fenn fcheis net, tann man in bes Berrn Ctatsraths von Mofer Deutschen Staatsrechte, Th. IV. G. 243. lefen. Gein anabigfter herr wollte ibn auch 1655, und 1656, jur Bebienung eines Cammerraths und geheimen Cammers commiffarius beforbern, welches er jeboch von fich abs julebnen fuchte.

Dach bem Tobe beffelben anberten fich feine Umftanbe gar merflich unter ber Regierung Joh. Beorgens Er batte, wie Glafev in bem Rern ber bes zweeten. Befdichte bes hohen Churs und Burftl. Saufes Sachs fen (G. 214. ber vierten Auflage in 4.) berichtet, 1652. bas berühmte Testament bes verstorbenen Churfurften gemacht, baben aber mehr auf bie Romifchen Rechte, als auf bas Deutsche Bertommen, gefeben. Sierburch murbe nun mancherlen Disverftand erreget, welches Blafey, vermittelft feiner Unmertungen zu biefem Tes ftamente, G. 1035-1044. beutlicher zu erfennen giebt. Der neue Churfurft jog Berlichen bierüber zur Berantwortung, und ob er icon aus feinem eigenhandigen Concepte bewies, bag ber bobe Teffirer vieles felbft baju aefdrieben habe: fo murbe boch biefe Entschuldigung nicht für binlanglich gehalten. Mit einem Worte, ber Berfaffer fiel in ziemliche Unanabe bes Churfurften. Als ein erfahrner Sofmann mußte er nothwendig und

angenehme Folgen befürchten, und vielleicht hatte ihn bereits ein Theil davon gedrückt. Diefer Ursache wes gen bath er eine kurze Zeit vor seinem Tode, welcher ihn zu Dresben am 1. August 1670. allen fernern Bers brüßlichkeiten entriß, um die Entlassung aus den bisse berigen Diensten, und sie wurde ihm leicht zugestanden. Da er sich dren Ritterguther, Wegefart, Waltersdorf und Ischorna, erworden hatte: so konnte er sein zeben, wenn ihm auch ein viel weiteres Ziel desselben geseht worden wäre, nicht ohne Bequehmlichkeit zubringen.

Er ift ein Bater von fechiehn Kinbern gemefen, bie er in einer brenfachen Che gezeuget bat. Denn querft benrathete er 1629. Die Tochter eines Leipziger Raufmanns, Marien Anfelmin; barauf 1640. Sophien Mehlin, beren Bater ein Churfachfifther Cammerbie ner mar; endlich aber 1645, eine Tochter bes Jenais ichen Rechtslehrers, Ofwald Zillitters, und bes Sofs rathe Belfrice binterlaffene Wittme. Dren Gobne ftarben por ibm. Giner, Gottfe. Erich, mar Raths berr ju teipzig; ein anderer Churfurfil. Gachfifcher Bier Tochter bingegen find mit an-Cammermeifter. febnlichen Mannern verbunden worden. Gine mit bem Bergogl. Weiffenfelfischen Bicecangler, Adam Sam. Rreyftein; bie zwote mit Georg Abam Struven, Ju Jeng; Die britte mit Rom. Tellern, einem Leipziger Rechtsgelehrten; und bie vierte, welche eine gute Deutsche Poetin mar, mit Octo Mencken, bem be fannten Professor allba.

Berlich hatte einige Erkenntnis ber schönen Wiffenschaften; am meisten aber verstand er die Römische und practische Nechtsgelehrfamkeit. Eben diese sehr ihn in groffen Credit, ob er gleich nur wenige Schriften herausgegeben hattel, beren Anzeige nun folgt.

- 1)) Traktatus de nouercarum iure, in quo et de priuignorum statu, Lips. 1628. in 4. auf 2 Alph. 4 Bogen. Es ist, so viel man weis, das erste besondere Wert, welches von diesem Gegenstande handelt. An einer neuen Ausgade vom Jahre 1678. zweiste ich. Sie wird in der Biblioth: iurid. Lipeniana angesuhrt. Der Verfasser hat auch eine Dissertion darzu gethan, de nouercarum, praesertim vero durarum et iniustarum, vsu, commodo, encomio et essessibus vt optimis, ira plurimis, in welcher Scherz mit Ernste vermischt worden ist. Das Hauptwert aber such er durch Philologie angenehmer zu machen.
- 2) Discursus de iustitia, pro statu temporis hodierni, Lips. 1635. 11 Bog. in 12. Ware die Anzeige in Franz Carls Contadi Buchervers zeichnisse, Th. I. S. 237, richtig: so hatte man noch einen Abdruck vom Jahre 1670.

Auffer biefen zwenen Studen foll er weiter verfertiget haben :

Synopsin iuris;

In Constitutionem criminalem Caroli V. Commentarium;

Tractatum de condictione furtiua;

de aequalitate Collectarum.

Witte im Diario biogr. Th. II. S. 100, und fres her geben alles bieses für gedruckt aus. Mencke in den Misc. Lips, nouis Band I. S. 704, bestätiget es, und seht hinzu, diese Sachen waren libri bonae frugis, et nunc etiam cum frustu legendi. Ich aber bin, nach angestellter öfterer und genauer Untersuchung, von ber Wahrheit dieser Nachricht noch nicht überzeigt worsben. Demjenigen will ich es also banken, ber mich belehren kann, in welchem Jahre und Formate, auch an weichem Orte, die genenneten vier Schriften ans licht getreten sind. Meiner Vermuthung nach mögen sie wohl an einem unbekannten Orte im Mscte liegen.

Freheri Theatr. viror. erudit. claror. P.II. p. 1191. Er hat des Bulaus leichenpredigt (Dresben 1670. in 4.) auf Berlichen gebraucht, die ich aber nicht gese hen habe.



#### XI.

## Johann Limnaus.

Ein gebohrner Schweißer, welcher zulest ben bem Churfursten, Johann Friedrich, zu Sachsen als Stuckhauptmann, und Commendant auf bem Schosse teuchtenburg, an der Saale, in Diensten stand, war sein Großvater. Er hies Anton Wirn, Diese Schweißerische Wort bedeutet aber nach unserer Sprache einen See, oder Pful. Sein Sohn, ein Professor der Mathematic zu Jena, verwandelte, der Gewohnheit damahliger Zeiten gemäß, diesen Nahmen in einen Griechischen, und nennte sich zuerst Georg Limnaus. Derjenige Rechtsgelehrte, dessen zebensbeschreibung ich nun ansangen will, hatte ihm das Leben zu danken.

Die Zeit, ju welcher er gebobren worben, ift genug befannt: es mar ber 5. Jenner bes Jahres 1592. Weil Die Jenaische Stadtschule, welche er in ter Rinds beit besuchte, feinem Bater nicht binlanglich ju fenn fchien, bag er barinn ju ben bobern Wiffenschaften mit Duben batte fchreiten tonnen: fo fchictte er ibn auf bas berühmte Enmnasium ju Weimar, mo er, auffer anbern Lebrern, von bem Rector Salzbuber allen ermunichten Unterricht genoß. Er tehrte alsbann nach Jena gurud, und mobnte nun ben acabemifchen Borlefungen ben. In ber Juriftenfacultat murbe vorzuglich Dominicus von Arum, von welchem ich ichon im vorigen Stud umftandlich gebanbelt babe, fein Unführer, und eben biefer mar es, ber ihm bie Deigung jum Ctaatsrechte einpflanzte, worinn er fich ben zunehmenben Jahren fo febr bervorgethan bat. Gein Bater ftarb 1611. Doch blieb er noch ju Jena bis ins Jahr 1614, ba er bie bortige Universitat mit ber Altorfischen verwechfelte, und an bem groffen Juriften, Scipio Bentil, wie auch an

bem trestichen Litterator, Mich. Piccarten, solche Lehrer sand, wie er sie wunschte. Philipp Caroli wird zwar ebenfalls barunter gerechnet; allein es bleibt timmer zweiselhaft, so lange die bisher bekannten Nachsrichten wahr sind, daß berselbe erst um das Jahr 1618. als ein Student dahin gekommen sen. Limnaus mag also wohl mit ihm nur einen gelehrten Umgang gehabt haben. Seine Umstände verbesserten sich, indem er 1617. Hofmelster zweener Nurnbergischen Patricien, eines von lösselholk und Imhof, wurde. Er sührte sie bald darauf nach Italien und Frankreich, durch die Spanischen und vereinigten Niederlande, endlich aber durch Nieders und Obersachsen, welche Reise er zu Michael 1620. zurück legte.

Mun nahm er wieber ben ben Altorfischen Dufen feinen Aufenthalt, und vertheibigte allba funf Differtationen von ben Universitäten, mit ber guten Soffnung, baß er bereinft ein acabemifches Lehramt erlangen murbe. Diese Absichten schienen ibm jeboch ju Jena einen glude lichern Ausgang zu verfprechen. Dabin menbete er fich 1622. und ftellte einige sowohl juriftische, als politische, Borlefungen an, welche er nicht ohne Benfall fortfette. Die bortigen Rechtslehrer gaben ibm oft zu verfieben, baß er, jur Beforberung feines Endzweckes, bie Doctors wurde nothig hatte; er fonnte aber baju nicht berebet Denn er mußte, baß fich biefer Titel nicht ju werben. allen Dienften ichice, und bachte vielleicht ichon bamabis auf eine gang andere Lebensart, Die er 1623. murtlich Der Fürstlich Braunschweigische Generals ermählte. lieutenant, Bergog Wilhelm ju Gachfen Weimar, er: nennte ibn in eben biefem Sabre jum Aubiteur, und er marichirte mit beffen Trouppen ins Stift Munfter. Bier murbe ber Bergog am 6. Muguft von ber Ranfers lichen Armee ben Stabtloe nicht allein geschlagen, fon

betn auch selbst gefährlich vermunder, und gefangen ges nommen. Diese ungluckliche Begebenheit veranlaffete, bag Linnaus abermahls nach Jena gieng. Da zeigte sich nun Gelegenheit zu seinem kunftigen Gluck.

Er murde dem Brandenburg Culmbachifden Cangler, Urban Cafp. von Reiltich, vorgefchlagen, welcher eben einen geschickten Mann jur Aufficht über feinen einzigen Sohn fuchte. Dit felbigem brachte er über feche Sahre theils in des Baters Saufe, und auf ben Universitaten gu Leipzig und Strasburg, theils auf Reifen burch Rrants reich. Engelland und bie Dieberlande, tu. Gein recht Schaffener Character machte ihn ben ber Dbervormunds Schaft ju Onolgbach befannt, welche ibn 1,631. jum Gurft lichen Rathe und Inspector ber Studien bes Erbprins gen Friedrichs bestellte. Dagegen marb ibm, auffer frenem Unterhalte am Bofe, eine jabrliche Befoldung bon 300 Bulben bestimmt, und zugleich angebeutet, bag er feinen jungen Serrn im folgenben Jahre auf Reifen begleiten follte. Es geschahe auch; jeboch blieb biefer Dring jurud, und Limpaus führte nur beffen green Bruber, Albrechten und Christianen, als Sofmeifter nach Frankreich. Der lette ftarb in Bleis, 1633; ienen aber brachte er gludlich wieder nach Onolibath. und er mar barauf immer ben ibm. Albrecht erlangte 1639. Die Dlajorennitat, und trat bie Regierung an. woju ihn ber Tob bes oben gebachten Marggrafen, Briedrichs, bereits 1634. beforbert hatte. Er lies es nun ben erften Gegenstand Fürftlicher Boblthaten fenn. Daß Limnaus fur bie geleifteten treuen Dienfte auf eine glangenbe Urt belohnet werben mochte. wurde alfo am 1. Julius beffelben Jahres 'geheimer Rath und Cammerer, mit einer Befolbung bon funfbunbert Gulben, auch frener Tafel und Wohnung ben Sofe, ohne bas Roftgelb fur einen Bebienten, und Pferde aus bem Marstalle. Doch führte er von benben Hemtern

Meintern nicht ben bloffen Titel, baf er am Schreiben befto weniger gehindert murbe, nach Ludewigs Berficherung in ber Borrebe gur Erlaut, ber gulbenen Bulle, Band II. G. 5. Solche Vorzuge mußten ibn frenlich abhals ten, eine wichtige Rathsftelle ju Weimar anzunehmen, bie ihm in bem nachstfolgenben Jahre batte ju Theil werden tonnen. (Struvs Alta litteraria falc. 5. p. q.) Er wibmete vielmehr bem Marggraflichen Saufe feine gange Lebenszeit, und gab fich auf ben Frantifchen Cranse conventen, mobin man ibn etliche mabl verschickte, alle mogliche Dube, um bem im Kriege aufferft verheerten Fürstenthume Erleichterung zu verschaffen, und bie vies len beschwerlichen Durchzuge abzumenben. Währenber Weftphalischen Friedensbandlungen mar feine Feber, jum Beften bes Sofes, mit verschiebenen rechtlichen Butachten beschäftiget. Die Rebenftunden verbrauchte er ju nuklichen Schriften, beren größten und vornehme ften Theil er zu Onolibach ausgearbeitet bat.

So gefund er fonft ben einer biden Leibesconftitution war, fo beschwerlich murben ihm fast beständige Unfalle von Rrantheiten in ber letten Zeit bes lebens. Er brachte es aber boch über 71 Jahre, und gieng erft am 13. Man 1663, in die Ewigfeit. Berbenrathet batte er fich nicht, ob er es gleich mit groffen Bortheilen thun fonnte; er binterlies baber alles Bermogen nicht bem Dargarafen. feinem Berrn, wie einige falfchlich gefagt haben, fondern einem naben Anberwandten, Rahmens Trelfch, einem Bergoglich Bolftein Eutinischen Rathe und Sofmeifter: Sobe und Diebrige beflagten feinen Tob ungemein, am meiften ber Surft, beffen Liebling er gu fenn bie Chre Denn fowohl naturliche als moralifche gehabt hatte. Eigenschaften gereichten ibm jur Empfehlung. Er mar von ansehnlicher Statur, von ernfthaften Beberben, Die er jeboch im Umgange mit Freundlichkeit und muntern Einfallen zu vermischen mußte; er beforgte, Giferevoll

für die Religion, ob er gleich kein strenger Orthobore seine Wentsberrichtungen fleißig, treu, ore bentlich, ohne Hochmuth und Eigennus. Was er selbst vermied, das konnte er auch ben andern nicht leiden. Besonders erwies er sich gegen diejenigen scharf, welche unter seiner Direction standen, und wider das herrschafteliche Interesse handelten. Darüber kam er ben manchen in eine üble aber unverdiente Nachrebe, daß er alles gar zu genau verlange.

Golde icone leibes und Gemuthegaben murben burch andere weit mehr verebelt, bie er zum Dienfte ber Belehrfamteit befaß, und fo ausnehmend gebrauchte. Die gewöhnlichen gelehrten Sprachen batte er nicht allein gelernet. Much ber grangofifchen, ber Stalianie ichen, Svanischen, Bollanbischen, und, welches ich nicht ohne Grund himusebe, ber Englischen mar er febr mobl Das mußte man ju feinen Zeiten allerbings für etwas feltenes halten. Dehr Fertigfeit barinn rubrte eben fowohl von feinen Reifen ber, als die Ere fahrung von ber politischen Beschaffenheit ber Deutschen und anderer Europaifchen Staaten. Wir murben feis ner Ehre ju nabe treten, wenn wir ihm eine genque Renntnis der burgerlichen Rechtsgelehrfamfeit abibres chen wollten. Dan tann jeboch baraus einen ziemlich richtigen Schluß machen, baß er baju eben nicht geneigt gemefen fen, weil unter allen feinen Schriften feine eine sige ift, welche in biefes Sach gehoret. Er fchrantte fich hauptfachlich auf die Cultur bes vaterlandischen Staatsrechts ein, und hier finden wir ihn an bem Orte. wo er feine Starte in ihrem gangen Umfange feben lagt. Den Weg baju zeigte ihm fein murbiger Lebrer, ber von Arum: er hatte aber noch feine Bahn vor fich. Diefe mußte er felbst brechen, worauf ibm Conring mit gludlichern Schritten nachfolgte. Daß es eine gang

vertehrte Sache fen, ftatt ber Reichsgrundgefete, ber mabren Quellen bes Deutschen Staatsrechts, Eroft benm Bartolus und Baldus ju fuchen, behauptet er mit einleuchtender Wahrheit im Iure publico, Buch I. Cap. 3. nachbem er vorher aus ber Donamerthischen Information zc. welche Sebaft. Fabern und Que Dew. Mullern jugefdrieben wirb, bergleichen Bebans ten angeführet hatte. nicht immer barnach. Und boch richtet er fich felbit Denn in ben erften Jahren, ba er als Schriftsteller bervor trat, bieng er noch oft an bem Romifchen Gefekbuche und ben Muslegern beffels ben; julegt aber rig er fich ziemlich bavon los. Ginigen find auch die Documente, auf beren Glaubmurbigfeit er bie lefer zu verweisen pflegt, bismeilen verbachtig ges worben : andere raumen feiner Renntnis in ber Philos fophie teine bobe Stelle ein, mogegen fich nichts eins menben lagt. Doch alles, was man ihm vorwerfen tann, ift viel ju menig, ben Rubm ju verbunteln, baß mit ibm, wenn man an bas Onftematifche bentet, eine neue Epoche bes Staatsrechts anfange, und er beffen Bestalt febr vortheilhaftig geanbert babe.

Die Werke des Limnaus mussen, dieser Ursache wegen, als ein ansehnliches Geschent des vorigen Jahrs hunderts ben den spatesten Nachkommen die Achtung niemahls verliehren, welche man ihnen schuldig ist. Das solgende litterarische Verzeichnis enthalt mehr Nachericht davon.

1) Tract, de Academiis, seu Vniuersitatibus litterariis, Altorsii 1621. in 4. Es sind 5. baselbst gehaltene Dissertationen, die jeho nicht leicht gessunden werden. Man kann sie aber auch ents behren, da der wichtigste Theil derselben ins achte Buch seines Iuris publici eingetragen worden ist.

2) None

- 2) Notae et animaduersiones in Dan. Ottonis Diss. de Iure publico Imp, Rom, Vitemb. 1628, 1632. auf 2 Alph. 4 Bogen, 1658. unb 1668. in 8. mit bem Buche jugleich. Go febr Otto ausschweift, und ben lefer mit Collectaneen überschuttet, bie ju hundert andern Schriften poffen murben: fo mar fein Buch boch bas gemeinfte feiner Zeit, worüber die berühmteften Rechtslehrer Borlefuns gen anzustellen pflegten. Won ben Doten bes Limnaus, die er mit einem L. bezeichnet bat, fagt Kulpis in ber Differt, de studio luris publ. recte inftit. S. 15. meines Erempfars : Addidit Joh. Limnaeus notas, vti necessarias, ita nonnunquam nimis acres, (both in Bergleichung mit anbern Gleichzeitigen find fie immer noch maßig,) cuius rei poenituisse eum tradunt, neque enim tam seuere habuisse Ottonem postea optauerat. Der Br. Etatsrath von Mofer ift in feiner Bibl. Iur. publ. Th. I. G. 235. ber Meinung, bag biefe Noten überhaupt auch nicht viel bedeuten, und bas Mangelhafte lange noch nicht ergangen : Limnaus habe manchen wichtigen Schniker ohne Cenfur burchwischen laffen, und g. E. über ben Gat bes Berfaffers (im Unfange bes Cap. 13.) bag bie Stande des Reichs nur bie vornehmften Kanfers lichen Rathe maren, nicht bas geringfte erinnert.
- 3) Iuris publici Imperii Romano Germanici libri IX. Er fertigte sie nach und nach ju Strasburg, Paris und Onolzbach aus, da er noch Hosmeister war, und den Grund zum ganzen Werke bereits in Jena gelegt hatte. Es erschien solches zu Strassburg von 1629. bis 1632. in 3 Avartbanden, ferner 1645. und 1657. Diese Auslagen waren sehr start gemacht worden; dem ungeachtet giens

gen fie, in fieben und zwanzig bochft unruhigen Jahren, auch aufferhalb Deutschland baufia ab. welches baber rubrte, weil er zuerft etwas jufams menhangendes lieferte. Und eben diefe Dethobe erwarb ibm ebemable ben Titel eines Patriars chen, eines Ergvaters, eines Oratele im Deutschen Staatsrechte. Mach ben brepen ges brudten Banben batte er von Zeit ju Zeit viele Bufage gefammlet, bie er ebenfalls mittheilte. Es erfolgte also im Jahre 1650. Tomus IV. Iur. publici, Additionum ad priores I. unb 1660. Tomus V. Additionum ad priores II. trat 1666. biefer 1670. abermabis ans licht; ohne Anzeige auf bem Titel, baf es eine neue Auflage fen. Enblich fügte ber befannte Schwarzburgis fche Cangler, Abasver Britich, 1680. Additionum ad Ius publicum Joh. Limnaei Tomum nouum ac III. hingu, cum Adnotamentis ad Instrumentum Pacis Ofnabrugo - Monasteriensis: morauf bas Dimmegifche Friedensinftrument, und eine Sammlung ber Acten megen ber Dets Tulls und Berbunifchen Lehnsachen ben gangen Banb beschlieffet. Sritsch bat, nach feiner Gewohnheit, meiftentheils Collectaneen gemacht, ben verschiedes nen Stellen neue Sulfsmittel angezeigt, wodurch fie mehr erlautert werben tonnen, und fonft eine groffe Menge von Debuctionen, ober anbern Staatsichriften, mit einbrucken laffen. Die lette und befte, nach ber Ordnung die vierte, Musgabe, bod nur, fo viel als mir bewußt ift, ber bren erften Banbe vom Limnaus murbe gleichs falls ju Strasburg 1699, veranstaltet. 70b. Schilter beforgte fie, ohne Zweifel auf bes Bers legers Berlangen. Bur Bequehmlichteit ber Lefer ftebet am Rande überall bie Anzeige, mobin bie Bufabe

Bufage geboren; bie Urfunben findet man bier aus ben Originalen richtiger bargeftellt, fo mie ben Tert bes Berfaffers felbit, welcher vorher voller Druckfehler mar; und endlich find auch furge Noten theils vom Limnaus, vermuthlich aus beffen hinterlaffenem Eremplare, theils von Schils tern, unter ben Budiftaben !. unb G. binguges gefommen. Diefe Musgabe mit allen Bufagen fullt zusammen in 6 Banben menigstens 33. 26 phabete aus. Gerb, von Stoffen mar gefons nen, bas gange Bert in einen Auszug zu bringen, aber Phil. Undr. Oldenburger ichrecte ibn ab, als er feine Pandectas Iuris publici, feu Limnaeum enucleatum, ju Beneve 1670, in Rol. gemein machte. Mur mare zu munichen, bag er ben Belehrten einen beffern Dienft bamit geleiftet batte. Ohne Beurtheilungstraft, beren Dangel alle feine Schriften entbeden, find von biefem Schmierer bie nothwendigsten Sachen meggelaffen, überflußige bingegen an beren Stelle gefett, und noch auffer bem frembe Arbeiten gepfunbert Eben fo ift es bem Limnaus felbft ergangen, welchen manche ber nachfolgenben Dus bliciften, eine geraume Beit burch, unverschamt ausgeschrieben baben. Bas bie Beschaffenheit feines groffen Werts anbetrifft; fo ift nicht nothig, meine obige Unmerfung zu wiederholen, baß es bas erfte Goftem fen, beffen fich bie Wiffenschaft bes Staatsrechts rubmen tann. Das Plaffens burgifche Archiv, welches ibm, auf Die Bermits telung bes Canglers von Seiltsch, einige Jahre nach einander ju besuchen erlaubt murbe, both einen reichen Borrath von Documenten bar, mo=. mit er über feine Gage mehr licht verbreitete. Er suchte auch unter diefe mancherlen philologische Blumen

Blumen zu ftreuen, welches ihn jeboch nicht felten ju einer unmagigen Musschweifung binreiffet. Heberhaupt flebt ibm ber Gehler an, weil er frenlich nicht Philosophie genug verstand, bag er viel Jufammentragt, ohne einer ftrengen Ordnung eins gebent ju fenn, und ba fallt er jumeilen auf Dinge, beren er mit feinem einzigen Worte batte ermabnen follen. Wozu, um nur ein Paar Benfpiele an= auführen, Die Unmerkung im Buche II. Cap. 2. baß ein Romifcher Ranfer meder ein Bermaphros bit, noch ein Berfchnittener, feyn burfe? mogu bie folgende Unterfachung, ob der Pabft, Johann ber achte, eine Frauensperson gemefen, ober nicht? Bendes fullt einen Raum von mehr als 6 Geiten aus. Spener im Deutschen Jure publ. Th. IV. S. 420. mundert fich billig baris ber, und fügt hingu: Wer follte hierbey die Ausführung der verschiedenen Arten der Eunuchorum; daß die Spadones intestabiles mes wesen; daß eine Pabstin regieret; eine Sella testicularis zu Rom vorhanden, nesucht haben? Solche Schwachheiten begieng man, weil man von allen Materien schreis ben wollte, und gleichwohl wenig nurs liches und grundliches einsabe. eingerückten genealogischen Tabellen ber Rurftl. Familien in Deutschland ift es ihm nicht geluns gen; bingegen rubmt Ludewitt in ber Germania Principe G. 351. ber neuesten Musgabe, bag bie Nachricht von bem Brandenburgischen Saufe befto beffer gerathen fen, und viel Befonderes ent: balte, welches man fonft nirgends finde. Uebris gens melbet auch Chriftian Gryphe G. 50. seiner Dissert. isagogicae de Scriptor. histor. faec. XVII, illustrant. es fep von einem gewiffen Professor in privat Borlesungen versichert morben, daß Limnaus fast alles Gute aus den bekannten 8 Banden der Baselschen juristischen Dissertationen abgeschrieben, und boch nicht immer die Stellen angezeigt habe. Da diese Beschuldigung aber viel zu ungewiß ist, daß man sie ohne Beweis glauben könnte: so mag ich ihr vors erste nicht bentreten, dis ich vielleicht eine bequehme Belegenheit bekomme, den Grund ober die Unwahrheit derselben zu entbecken. Denn jeho muß ich mit meiner Zeit sehr haushalterisch umgehen.

4) Dissertatio apologerica de statu Imperii Rom. Germanici, Onolsbaci 1643. in 4. 113 Bogen. Limnaus mar im Staatsrechte, Buch I. Cap. 10. ben ber lehre von ber Majeftat, und ber baraus fliessenden monarchischen Form bes Deutschen Reichs anderer Deinung, als Reintingt, welcher Die Monarchie verfochten batte. Desmegen wurde Wilb. Winendorff fein Gegner, ein Licentiat ber Theologie, und Superintenbent in Barbowid, endlich aber Erzpriefter zu Raftenburg in Preuffen. Er fchrieb ju Konigsberg, we er ein Daar Jahre die Lehrstelle ber practischen Philosophie befleibete, und Borlefungen über bie Politic und bas Staatsrecht hielt, bren furze Differtationen de status et administrationis Imperii Romani forma hodierna, bie er 1642. in 4.- ju Luneburg wieber auflegen lies. Limnaus ftellte nun feine Untwort barauf ans licht, und fügte zugleich bie Wigenborffische Wiberlegung ben. Die Urtheile ber Belehrten find aber gar nicht auf feiner Geite, vielmehr bie meiften Lefer ber Apologie balb übers jeigt worben, bag er fich juweilen, an ftatt unums Roklis

ftoflicher Grunde, nur heftiger Ausbrucke bebies net, und eine neue Probe feiner Schwäche in ber Philosophie abgelegt habe.

- 5) Notitia regni Franciae, Arg. 1655. zween Theile in 4. zusammen 10 Alph. Die Musgabe, welche bafelbft 1681. nachgefolgt fenn foll, ift mir nicht bor bie Mugen gefommen. Diefes Wert, welches anfangt, rar ju merben, mar bie Frucht feiner brenmahligen Reifen nach Frankreich, mo er fich bemubete, von ber Staatsverfassung eines fo groffen Reichs aus bem Umgange mit erfahrnen Mannern allerlen gute Dadrichten zu erhalten. Er jog jugleich verschiedene Schriftsteller ju Ras the, woburch er feine weitlauftige Arbeit immer vollständiger machte. Gie murbe im porigen und jum Theil noch im jegigen Jahrhunderte als ein Sauptbuch bochgeschatt, und felbft von ben neuern Frangofen gerühmt.
- 6) Capitulationes Imperatorum et Regum Rom. Germanicorum, Caroli V. Ferdinandi I. Maximil. II. Rudolphi II. Matthiae, Ferdin. II. et III. cum annotamentis, Arg. 1651. in 4. auf 4 Alph. 6 Bog. Der zweete Abbrud erfolgte 1658. ber driete 1674. melder 5 21ph. 8 Bog. ftart ift, weil man bie Capitulation ber Ranfer, Ferdinands bes IV. und leopolds, aus bem Bande II. ber Additionnm ad Ius publ. G. 207. und 284. bingugefügt batte. Endlich erschien 1691. die vierte Ausgabe. Dieses ist wohl fein bestes Buch, worinn viel Babrheiten gefagt merben. Man barf nur bie Roten ju Ferdinands bes II. Wahlcapitulation anfehen, fo wird es bald in bie Augen leuchten, wie frenmuthig er raifonniret habe. Der Bienerische Sof mar barüber fehr ungufries

ben, und es fehlte wenig, baß es nicht confiscirt wurde.

7) Observationes in Auream Bullam Caroli IV. Arg. 1662. in 4. 31 21ph. In ben Jahren 1686. und 1706. tam biefes lette Bert feines gelehrten Rleiffes abermahle heraus. Es ift nicht bas gerinafte unter anbern folder Urt. Bollftans bigfeit, Ginfichten, bie er fich burch lange Uebung im Staatsrechte erworben hatte, Erlauterungen aus ben Sitten und Bebrauchen verschiebener Europäischer Bolter, Berghaftigfeit, Die Bahrs beit, und alles fren bingufchreiben, es treffe ben Ranfer, Die Churfurften, ober anbere Stanbe, biefe Borguge find es, welche bem Berfaffer auf einer Geite jur Chre gereichen. Es ift aber auch viel, wo nicht mehr, an ihm zu tabeln. Denn zu geschweigen, bag er nicht sowohl ben Tert aus. legt, als ben einem Worte oft Gelegenheit nimmt, in eine Frage auszuschweifen : fo pflegt er bie Berfassung auswärtiger Staaten in Die Deutschen Reichsfachen überzutragen, und biefe aus jener. nicht ohne Bermirrung, aufzuflaren. Es mangelt ibm bie Renntnis ber Deutschen Reichshiftorie; er versteht nicht allemahl die Borter in ber gulbes nen Bulle, weil er tein Gloffgrium ber mittlern Beiten ben ber Sand gehabt bat; eben fo menig ift ihm bie rechte Abficht bes Berfaffers genau befannt gemefen; er glaubt alles, mas in biefem Reichsgrundgesete vortommt, wenn es gleich aus ber Beschichte bemiefen werben tann, bag manches barinn falfch fen; gemeine Jerthumer vom Urs fprunge ber Churfurften, ber Ergamter, ber Erbs amter, ber tanbeshoheit, ber Regalien, ber tans besfolge, ber Reichslehen, bes Bablrechts, und bundert

hundert andere Dinge giebt er für Wahrheiten aus. So urtheilet der von Ludewig in der Ersläuterung der guldenen Bulle, h. VII. S. 5. der Worrede zum Bande II. Die Moserische Bibliotheca Iur. publ. Th. I. S. 225.-229. ents halt ebenfalls verschiedene Censuren über dieses Werk, und zuleht wird das meiste gebilliget, was Ludewig gesagt hat, nur dasjenige von den gesmeinen Irrthumern ausgenommen. Denn da heißt es, daß den des Limnaus principiis und so zu nennen beliedten gemeinen Irrthumern das Deutsche Reich bessergeschren sen, und noch serner sahren wurde, als den den Ludewigischen so genannten unerkannten Wahrheiten.

Reimmans Einleit. in die Histor. litterar. der Deutschen, Band VI. S. 408.-422. Joh. Siegm. Strebels teben und Schriften Joh. Limmäi. Es stehet dieser Aussah in den Allern. Nachr. v. jurist. Buch. Band II. S. 40. Getters Sammlung verschied. Nachr. aus allen Theilen der histor. Wissensch. 1749. in 8. Band II. St. 2. S. 161. hat eben dasselbe, ohne neue Zusähe.



XII. Daniel

### XII.

# Daniel Clasen.

Mon Clafen bat bie biefige Stadt luneburg, mo er am 1. Man 1623. jur Welt fam, alle Ehre ges Gein Bater, ein Sanbelsmann, lies ihn guerft in der Johannis Schule ftubiren. Ben Unnaberung ber Deft gieng er 1639. auf bas Catharinen Onmnafium ju Braunschweig, alsbann, aber, nach verschwuns bener Befahr, in feine Baterftabt jurud, und marb bein Unterrichte eines Privatlehrers anvertraut. Er besuchte 1641. Die Belmftabtifche Universität, befleißigte fich vors juglich ber schonen Wiffenschaften und ber Rechteges lebrfamteit, nahm auch bafelbit 1646, ben Magistertitel Das folgende Jahr beforberte ibn jung Conrecto: rate ben ber Stadtschule zu Magbeburg, welches er ichon 1648. mit bem Rectorate vertauschte. Diese Schule mar bes bamabligen Rriegs wegen, melder aus ber guten Stadt größtentheils einen Afchenhaufen machte. aufs aufferfte verfallen; Clafen verhalf ihr aber, nach feiner Beschicklichkeit, balb wieder zu einem ziemlichen Blor, fo menig er fonft an einem folden Schulamte Bergnugen fant. Er mochte nicht einmahl gern Rector beiffen, und biefes scheinet bie Urfache ju fenn, bag er auf feine zu Magbeburg ans Ucht gestellte Schriften entweber nur ben bloffen Nahmen, ober unter benfelben Die Worte drucken laffen: Der Rechte und Der Dos litic befliffener; welche fleine Gitelfeit man ibm gu aute balten muß.

Das beständige Verlangen nach einer höhern Stusewurde endlich 1660. gestillet. Der Canzler langenbeck zu Celle schlug ihn dem wurdigen landhofmeister und Oberausseher der Ritterschule zu Luneburg, Stats Friedrichen von Post, vor, um mit ihm die Stelle eines Pro-

Profestors ber Rechte und practifchen Philosophie auf bem boben academifchen Opmnafio zu befegen, melches, auffer Diefer Ritterschule, eben gestiftet morben mar, ieboch icon 1686, wieber aufgehoben werben mußte, weil Die Ginfunfte bes Clofters nicht gureichen wollten. Clafen reifete alfo an ben geborigen Ort; er brachte bie Drafentation an ben Celliften Sof jurud, und begab fich im Monathe Julius von neuem nach Luneburg, theils die Ginrichtung feines Sausmelens aufs Runftige ju machen, theils unter ber Direction bes Berrn von Post die nothigen Unftalten gur bevorftebenben Ginmeis bung bes Inmnafii ju reguliren. Bahrenber biefer Beichaftigungen erwartete er alle Zage feine Chegattin. bie Tochter bes Burgermeifters, Stepban Lenttens, ju Magdaburg, melde er bereits 1640. gebenrathet Allein fatt berfelben tamen Briefe mit ber batte. Madricht an, baf alle feine Sachen, auf bes Schwie gervaters Beranlaffung, verffegelt morben maren. Ein fo unvermutheter Umftant, beffen mabre Urfache mir verborgen ift, erfoberte feine Begenwart ju Magbeburg. Unter bem gemiffen Berfprechen, vor bem 31. Muguft, als bem jur Ginmeibung bes Gomnafii bestimmten Zage, fich mieber einzufinden, murbe ihm nun, obichon febr ungern, bie Erlaubnis gegeben, babin ju geben. Da er aber erft feche Tage bernach jurudgefebret mar: fo erregte er ben benenjenigen, bie ibm nicht mobl molls ten, ben Berbacht, bag er mit Borfate fo lange mege geblieben mare, um fich ben Befchaften zu entziehen, Die er ben ben nur ermahnten Golennitaten hatte uber-Er beichwerte fich barüber in einem nehmen muffen. Schreiben, und es ift leicht ju glauben, bag ihm Unrecht gefcheben fen. Mun lies er fich im Jahre 1661. ju Belmftabt ben Doctortitel ertheilen, morauf er bereits feit 1656. Unfpruch machen tonnte. Mcben feinen ors bentlichen Amteverrichtungen, welche im Bortrage ber practis

practischen Philosophie und ber Institutionen bes Justinians bestanden, führte er auch Processe, wodurch er seine jährlichen Ginkunfte nicht wenig vermehrte. Doch erkannten ihm die hohen Gerichte zuweilen ziemliche Gelbstrafen zu, wenn er im Schreiben zu heftig gewessen war.

Sein Aufenthalt allhier mabrete einige Monathe über gebn Jahre. Der Bergog, Rudolph Muguft, berief Clafen unter bem 23. Februar 1668. nach Selme flabt an bes verstorbenen Enoch Blafers Stelle, und balb barauf marb ibm ju Riel bas Profefforat bes Canonifden und lehnrechts angetragen, welches er auss Im December beffelben Jahres wieberholte jener Pring Die erfte Bocation, beren Wurfung ber Landhofmeister von Doft, Clasens bisberiger Patron, vielleicht zu binbern gefucht batte. Denn er fahe es febr ungern, einen in ben Rechten und ber Philosophie fo vortreflich erfahrnen Mann, ju verliehren, wie fein eigener Musbrud in einer Borftellung an ben Bergog, Georg Wilhelm, ju Celle lautet. Diefimabl menias ftens bath er, ihm die Entlaffung ju verweigern, wies wohl vergebens, weil ber Sof bergleichen 3mang für unbillig halten mochte. Clafen hatte alfo die Frene beit, bem Rufe ju folgen; boch ermeisen bie biefigen Dladrichten, bag er noch 1670. einige Zeit ju Luneburg gewohnt habe. Er fonnte folder Geftalt auch nicht eber, als in diefem Jahre, fein Belmftabtifches fehramt wurflich antreten, welches er mit besonberm Benfalle verwaltete, fo viel nur mancherlen Leibesschmachheiten julieffen, bie er oft empfinden mußte. Gine langwierige Rrantheit-feiner Chegattin, und beren Tob am Enbe bes Jahrs 1676. vergröfferte fein Leiben nicht wenig. Sich baffelbe erträglicher ju machen, und bas betrubte Gemuth moglichfter maffen aufzumuntern, ichaffte er

mit vielen Untoften eine Orgel an. Auf biefem mußis calischen Instrumente, welches er gar geschickt zu gesbrauchen mußte, spielte er geistliche Gefange, und verstrieb fich bie melancholischen Stunden.

Dach einiger Erbolung mar er im Begriff, alsers nannter Sondicus bes Magbeburgifchen Magistrats von Selmftabt abzugeben; allein bie Bafferfucht nos thigte ibn, feinen Borfat aufzuschieben. Gie nahm taglid) mehr und mehr überhand, und veranlaffete am 20. Nevember 1678, feinen Tob im feche und funfgias ften Lebensiahre. Mus ben von ihm verfertigten Schrife ten ichimmert eine gar feine Gelehrfamteit berbor, mos mit er fich nicht nur um bas burgerliche und veinliche Recht, fonbern auch um bie Briechische Litteratur, bie Alterthumer, und bie Philosophie verbient gemacht bat. Ich liefere bie genauere Ungeige eines jeben Studs in bem Folgenben, und traue ben icharffichtigern Lefern berfelben eine fo eble Dentungsart ju, baf fie ben Berfaffer nach feinen Zeiten, nicht nach unfern belleren, be urtheilen merben.

1) Commentarius in Plutarchi librum de septem Sapientum conviuio, Magdeb. 1649. in 4. 1 Alph. 11 Bogen stark. Zuerst ber Griechische, aber sehr fehlerhaft abgebruckte, Text nebst ber tateinischen Uebersehung, welches zusammen 6 Bogen auss sulkt. Darauf kommen die Anmerkungen, worinn zwar manche gemeine, ober am unrechten Orte eingeschobene, Sachen, aber auch solche stehen, die ben ber Erklärung dieses Griechischen Werkgens wohl noch Dienste leisten mochten. Unparthenisch zu sagen, aus welchem Gesichtspuncte ich die ganze Arbeit ansehe, so glaube ich, Clasen hatte wenigstens die Halfte des Papiers ersparen können. Eritic muß man ben ihm gar nicht suchen.

2) Cebetis

- 2) Cebetis Tabula virae humanae, recte instituendae, descriptionem continens, cum Commentariis, Magdeb. 1652. in 4. 1 Alph. 8½ Bogen Es ist alles so eingerichtet, wie ich von dem vor hergehenden Buche gemeldet habe. Nur den Ansfang des Commentars macht der Verfasser mit einer Nachricht von des Cebes Lebensumständen und Schriften. In der vorgesehten Dedication verschweigt er nicht, daß er sich der Vorlesungen sehr oft bedienet habe, welche sein gewesener Helmsstädtischer Lehrer, Joh. Brennete, über dieses Büchelgen gehalten hatte.
- 3) Theologiae naturalis libri III. in quibus de Deo, intelligentiis, et anima rationali agitur, Magdeb. 1653. in 4. zusammen 3 Alph. 12 Bogen. Die Aussusprung ist nach ber bamasis herrschenden Aristotelischen Philosophie gerathen.
- 4) Nothburfftiger Bericht, marum ju gegenwartiger Beit die bobe Obrigfeit in ben Churfachfifchen landen ein allgemeines Freud- Dank- und Jubels fest angestellet: nebst grundlicher Erzählung, wie fich die Reformation in Glaubensfachen angefangen, auch wie fie ihren Fortgang gewonnen, und wie endlich bie Evangelische Religion auf bem Reichstag ju Augspurg Anno 1555. bestätiget, Magdeb. 1655. 9 Quartbogen. Die Zuschrift ift an die Bewandichneiber, Seibenframer, Brauer, Beder, Raufs und Brubers wie auch Schifferges fellschaft ber Stadt Magbeburg, feine infonders großgunflige, boch = und geehrte Berren, und werthe furnehme Gonner und Freunde, gerichtet, welche guten leute bergleichen Ehrenbezeigung mobl nicht vermuthet baben. Ihnen und andern Unger

Ungelehrten einen Befallen zu thun, icheinet auch bie gange Abhandlung geschrieben worden zu fenn.

- 5) de religione politica liber vnus, Magd. 1655. in 8. 1½ Alph. Er hat barinn die verkehrten Meinungen ber Staatskundigen von ber Religion erzählt, und zu widerlegen gesucht. Eine neue Ausgabe wurde zu Zerbst 1681. in 8. veranstaltet.
- 6) de iure legitimationis Exercitatio iuridica, Magd. 1656. 12 Quarthogen. Es stehet eine sehr per bantische Zuschrift an die Helmstädtische Juristenfacultät voran. Alle Zeilen bennahe, und auf selbigen die gemeinsten Wahrheiten, beweiset er mit Stellen aus dem Römischen und Pabsilichen Gesehuche. Ueberhaupt allegirt er sowohl in dieser, als andern Schristen, bis zur höchsten Aussschweifung.
- 7) Affertiones iuridicae, Helmst. 1656. auf 1½ Bogen in 4. Hier sind 108 Thesen aus allen Theilen der Rechtsgelehrsamteit, die er mit Zeinr. Sahns Benstande öffentlich vertheidiget hat.
- 8) Disput, de selectis quibusdam eiure quaestionibus, Helmst. 1656. 4 Bogen in 4. unter desiels ben Vorsitze. Größten Theils Sachen aus bem Deutschen Staats und tehnrechte, welche er zu funftiger Erlangung ber Doctorwurde auf die Catheder brachte.
- 9) Exercitationes sacrae ad Passionem dominicam, in tres libros distinctae, Magd. 1657. in 4. 2 Alph. 2½ Bogen stark. Man findet darinn viele artige Anmerkungen aus den Alterthumern der Romer, der christlichen Kirche, und aus der Rechtssgelehrs

gelehrsamseit. Des Emunds Merillo Notas philologicas in Passion. Christi hat er noch nicht gekannt; es scheinet baber sein Buch veranlasset ju haben, daß sie in eben diesem Jahre zu helmstädt wieder gedruckt wurden.

- 10) Tract. de iure aggratiandi, Magdeb. 1660.

  1 Alph 3 Bogen in 4. Eine zwote Auflage vom Jahre 1668. die auch angeführt wird, halte ich für zweifelhaft. Daß er die Gerechtsame der Deutschen Reichstande noch aus dem Römischen Gesetzbuche dargethan hat, ist ein Fehler, der das mahls nur gar zu gemein war. In der Vorrede verspricht er einen Tractat de delictis, poenis et earum exsequutione, welchen er schuldig geblies ben ist.
- 11) Diff. de contractibus innominatis, Helmst. 1671. 6 Bog.
- 12) Compendium Politicae succinetum, cum notis, Helmst. 1671. 2 Alph. 4 Bog. in 8. Hier hans belt er ebenfalls nach den Aristotelischen Lehrsähen. Bieles von den Noten schreibt er Conringen in der Borrede offenherzig zu. Ob aber der gange Tert auch von diesem groffen Gelehrten herrühre, wie Placcius im Theatro Anon. et Pseudon. Th. U. S. 185. behauptet, lasse ich an seinen Ort gestellet seyn.
- 13) Diss. de patria potestate, Helmst. 1673.
- 14) De Oraculis Gentilium, et in specie de Vaticinis Sibyllinis, libri III. Helmst. 1673. in 4. 5 Alph. 9 Bog. Won der S. 801.—319. stehet des Onuphr. Panvinius Tractat de Sibyllis, worauf

morauf die Oracula Sibyllina felbft folgen, fo, wie fie vom Sebaft. Caftalio aus bem Griechischen in Lateinische Berfe überfett, und mit menigen Anmerkungen verfehen worden find. Jacob Thos maffus ruhmt bie Arbeit überhaupt in einem Briefe, welchen B. G. Struve feinen Actis litter. ex Mstis erutis, Fasc. VII. G. 17. einverleibt bat, er tabelt aber auch mancherlen baran, und gewiß nicht ohne gute Urfachen. Dieses Buch mochte mohl jebo in weniger lefer Banben fenn, und eben baburch werbe ich bewogen, bie gange, obichon etwas lange, Stelle abzuschreiben. Worte lauten alfo: Vastum fat opus est, plagulis constans, neque nego, copiosum satis argumentum tractari; sed Auctor mihi videbatur id magis operam dediffe, vt multa congereret e variis, quam vt apte ordinaret, cumque iudicio disponeret. Quamquam enim Capitum qualia cunque funt discrimina, tamen vbi ad partes minutiores peruentum est, meliorem ordinem defidero, ac plenius iudicium. Euolui autem cumprimis libri III. Capita vltima duo, 19. et 20, quibus quaestio de Sibyllarum carminibus, sinthe genuina, tractatur. Fatendum, hic multa non bis, non ter, sed vel decies repeti. -Caeterum in eodem scriptore tria adhuc displicebant: vnum, quod passim, cum vel citandus aliquis est auctor, vel propositum ipsi, etiam eius verba, ob prolixitatem aliamue caussam, non afferre, nimiis vtitur circuitionibus, arque, vt ita loquar, verborum complementis; alterum, quod, quorum locos profert, horum non infimul et nomina memorar, sed periphrasibus quibusdam vtitur; Vt cum vir quidam magnae auctoritatis citatur p. 740. Sic p. 772. Infignis Theologus

logus Euangelicae Ecclesiae in Oratione aduersus superstitiosam quorundam sanctitatem, et indeuotum iudicium de non legendis Gentilium libris. Tertium, quod alicubi digressiones nimis forte prolixas inferit; (biefes bat er auch, wie ich bereits gedacht habe, in andern Schriften gethan,) vt cum libro II. cap. 7. quod est de oraculo Branchidarum, p. 365. sq. multa interspergit de apotheosi viuentium. Sic lib. III. cap. vlt. p. 773. multa leguntur de ara ignoti Dei, quae alibi forte commodiorem habitura locum fuiffent. Non danmo talia, locum illis tantum commodiorem optem, qui animum lectoris, certo argumento intentum, non alio auocet. Poterat annectere quaedam Capita Παρέργων. Interim opus est eruditum, quodque Auctoris et instructam Bibliothecam, et lectionem variam arguat.

- 15) Diff. de iuramento, Helmst. 1674. auf 4 30g.
- 16) Diff. de consucrudinibus, 1675. 51 Bogen fart.
- 17) Diff. de effectu rei iudicatae, 1675. in eben fo vielen Bogen.
- 18) Oratio habita in promotione duorum Candidatorum Iuris, 1676. festo saeculari Acad. Iuliac. Nur 2 Bogen in Fol. welche die Historia festi saec. Acad. Iul. (Helmst. 1678.) S. 169. mit enthält.
- 19) Praefatio de caussis, quare Iurisprudentia ciuilis a multis male audiat, 4 Bogen. Sie ist Joh. Undr. Dornspergero neuer Aussage des Syntagm. iuris de Probationibus &c. 1678. in 4. vorgesest worden.

2 2

- 20) Diss. de collatione bonorum, 1677.
- 21) Diff. de iure detractionis, 1677. auf 6 Bogen,
- 22) Diff. de immunitate metatica, 1677. 4 Begen.
- 23) Commentar. ad tit. I. de actionibus, Helmst1680. fast ein Alphabet in 4. Diesen von Clasen
  hinterlassenen Borlesungen sehlt frensich die rechte
  Politur. Joh. Andr. Minner, ein 1716. zu
  Wolfenbuttel verstorbener Burgermeister, war der Herausgeber.
- 24) Theologia Gentilis, Frf. 1684. in 8. auf 201 Ebenfalls ein nach feinem Tobe ans Bogen. Licht getretenes Wertgen, welches aber von Drud. fehlern mimmelt. Im Banbe VII. G. 1.-132. bes Gronovischen Thesauri Antiquit, Graec. erscheinet es icon beffer. Es bestehet aus brenen Theilen, worinn ber Werfaffer ju beweisen fucht, baß bie Theologie ber Beiben, ihre Gotter, Opfer, u. f. w. aus ber beiligen Schrift entfprungen fenen. Er muß alles jur Preffe fertig gemacht haben, meil fo gar feine eigene Borrebe baben ift. Reims mane Urtheil in ber Biblioth. theologica G. 969. verdient hier noch angeführt zu werden. Er fchteibt: Equidem non indigna (haec Theologia) fuo Auctore, qui Vossii, Bocharti, Seldeni, Huetii, caet. tropaeis excitatus ad hoc Systema condendum accessit, nec imparatus accessit, multarum linguarum cognitione, et variorum monumentorum non vulgarium ope instructus, et in iis scientiis, quae ad humanitatem pertinent, non perfunctorie versatus; sed hypotheseos istius non satis memor, quam demonstrandam sibi sumsit, Theologiam ethnicam ex S, S, effe ortam; vnde et huic fumo vel nullam, vel admodum exiguam, ex fulgore dedit lucem.

25) Com-

25) Commentarius in Constitutiones criminales Caroli V. Imperatoris, Frf. et L. (ober vielmehr ju Belmftabt,) 1685. in 4. auf 5 Alph. 5 Bogen. Much biefes Werk hat fein Schuler, ber bereits gedachte Minner, aus ber hinterlaffenen Sand-Schrift jum Drucke beforbert. Die Lateinischen Acta Eruditor. 1685. S. 299. enthalten eine kurze Nachricht bavon. Ge. Bever fagt in ber Borrede ju feiner Delin. iur. crim. S. XIII. Auctorem in eo Commentario quicquid iuris Romani circa crimina est, satis exponere, at circa ea, quae ad mores et ius Germanicum, vude multi articuli explicari debent, pertinent, plerumque deficere. Eben biefer Meinung ift Bref &. IX. ber Borrede zur Commentat, fuccincta in Constit. crim. Caroli V. Er lagt aber boch bem Verfaffer fo viel Berechtigkeit wieberfahren, bag er geftebet, Clasen habe alle feine Borganger übertroffen. Eine neue Muflage biefes Buchs murbe 1718. auf 4 Ulph. 5 Bogen zu Leipzig veranstaltet, welche nun mobl die lette bleiben wird. Deine Lefer, Die einen Breg und Bohmer tennen, miffen schon die Urfache.

Die Disputation de constituto possession, welche 1677. unter Clasens Borsibe von Albr. Willes brandten, zur Erlangung bes Doctortitels, gehalten worden, und 6 Bogen flart ift, gehöret bem Responsibenten zu.

Meieri Monumenta Iulia p. 193. Joh. Lud. Leuin Gebhardi, meines ehemahligen werthen Collegens, Diff. faecularis de re litteraria Coenobii St. Michaelis in vrbe Luneburga, p. 135. fq. Archivalische Nachrichten, bie mit besielben würdiger herr Sohn gutigst mitgetheilt hat.

XIII, Heine

#### XIII.

### Beinrich Sahn.

er Ort, wo biefer berühmte Mann am 28. August 1605. gebohren worben, ift bie Stabt Silbes. heim. Gein Bater mar ein Mitalieb bes Raths. Go: mohl in ber Schule baselbit, als zu Boslar, legte er fich porzuglich auf Die Briechische und Lateinische Sprache. Ein gludliches Benie, Die befte Unterweisung feiner lehrer, besonders des Goslarischen Rectors, Johann Mendorfe, und bie beträchtlichen Mittel feines Bas ters, melder besmegen feine Urfache hatte, es an etwas fehlen ju laffen, fetten ibn in ben Stand, bag er bes reits im achtzehnden Jahre feines Alters zu ben acabes mifchen Studien fcbreiten tonnte. Diefes gefchabe ju Bier maren bie philosophischen Wiffens Selmftabt. Schaften, Die Bistorie und Die Beredsamkeit seine erften Beschäftigungen, worinnen er an Conrad Zorneius. und Christoph Zeidmannen die geschicktesten Un-Die Anfangsgrunde ber Rechtsgelehrs führer hatte. famteit machten ibm Job. Stuck, Zeinr. Andr. Crane, und Zeinr. Schmerheim befannt. Jeboch fanden bie Borlefungen bes lettern, megen ber beutlis chen und angenehmen Lehrart, welche ihm bor ben anbern eigen mar, ben meiften Benfall ben ihm. einreiffende Deft, und bald nachher die Rriegsunruben, gerftreueten 1625. Die Universitat, meshalben auch Sahn genothiget murbe, von ba meggugeben. einem turgen Aufenthalte ju Bilbesheim entschloß er fich, feine Studien auf ber Roftoctifchen hohen Schule fortzuseben. Damable maren Thomas Lindemann und Ernft Cothmann, Die besten Juriften allba, bes ren Bortrage er benmohnete. Auffer Diefen bediente er fich des Unterrichts Christophe Lotichius, welcher bon Belmftabt, mo er ibn fcon geboret hatte, nach Roftod

Rostod gereifet mar, und einen privat lehrer abgab, endlich aber Gerichtsverwalter ber Alvensledischen Guther zu Kalbe, in ber alten Mart, wurde. Eben bere selbe geschickte Jurift, welchen er beständig hochgeschäft bat, ubte ihn zugleich im Disputiren.

Unterbeffen mutete ber Rrieg immer meiter in Dies berfachsen, und bie Dedlenburgifchen tanbe mußten Die traurigen Rolgen beffelben ebenfalls erfahren. Belmftabt bingegen stellte fich bie öffentliche Rube uns gefebr 1631, ziemlich wieber ein. Weil ihm nun bie dafelbit gewöhnliche Lebrart jeberzeit am meiften gefallen batte: fo tehrte er nach biefem Mufenfike jurud, und fuhr im Studiren, hauptfachlich unter Schmerheims Unleitung, fort. Daben aber lies er es nicht bewenben. Er machte felbst einen Berfuch, junge Stubenten ju unterweisen, und fie bisputiren ju laffen, welches ihm bie Juriftenfacultat gern erlaubte. Ginen Theil feiner Zeit widmete er auch ben Berichtshanbeln, und eben bas burch feste er fich in ben Stand, ben lauf ber Proceffe fennen ju lernen, und bereinft ein brauchbares Mitglieb eines Rechtscollegii zu merben. Denn alle feine Abs fichten giengen babin, bestanbig auf Universitaten, unb, menn es nur moglid mare, in Belmftabt ju verbleiben. Er mußte aber verschiebene Jahre marten, ehe eine Stelle bafelbft ledig murbe. Enblich gefchabe folches 1639. da Joach. Wecke als Rath in die Dienste bes Bergogs, Georg, von Braunschweig Luneburg trat, welcher bamable ju Bildesheim refibirte.

Der academische Senat strengte alle Krafte an, burch ftarte Empfehlungen an ben Fürstlichen hofen bes hohen Braunschweigischen Hauses, es dahin zu bringen, daß Zahn Weckens juriftisches Lehramterhalten mochte. Die Sache verzog sich jedoch anderthalb Jahre, weil die hose über ber vorgeschlagenen Person nicht sogleich

einig werben konnten. Erft im Unfonge bes Sabres 1641. erfolgte die Bestallung für ibn von bem Berioge Huguft zu Wolfenbuttel, nachdem Sahn im Monathe Ceptember bes vorhergehenden bereits ben Doctortiel angenommen batte. Bon diefer Zeit an ift er 27 Jahre ein treuer, beliebter gebrer, und fleifiger Scribent gu Belmftadt gemefen. Gein Rahme murbe baber bers gestalt berühmt, baß febr viele Stubirenbe nur allein feinetwegen biefe Universitat besuchten, ob er gleich im Borfaale felten bifcourirte, fonbern fast alles jum Dache Schreiben von ben ausgegebeiteten Seften bergulefen Ja er brauchte auch mobl, wenn er teine Zeit hatte, altere Studenten baju, unter welchen mir G. A. Struve befannt ift. Burc. Gotth. Strupe Pii Manes Struuiani G. 25. find bavon nachzulefen. Gine beträchtliche Ungahl bererjenigen, welche aus feiner Schule getommen waren, ift in bem vorigen Sahrhunberte theils auf Universitaten, theils an andern Orten, ju ben wichtigften Bebienungen beforbert worden. Auch Die Belniftabtifche Juriftenfacultat gewann burch ibn Denn er hatte fich in Proceffachen eine ungemein. besondere Fertigkeit erworben, und barum murben baufig Acten zum Spruche babin gefchickt. Geine Er= fahrung in folchen Arbeiten nahm noch mehr zu, ba er Jugleich viele Jahre nach einander ordentlicher Benfiber im Sofgerichte zu Bolfenbuttel mar. Innerhalb ber Beit, welche er in Belinftadt jugebracht bat, find ihm viele andere, weit bobere Chrenftellen angebothen mors Eine genauere Dachricht bavon finde ich nicht, wohl aber biefes, baß er, aus liebe ju feiner einmahl ermählten Lebensart, Die vortheilhaftigften Beranderun gen ausgeschlagen habe.

Er ift zwenmahl verhenrathet gewesen. Zuerst feit 1833. mit der Tochter Daniel Pfeiffere, Doctors der Rechte

Rechte, und Fürstlich Wolfenbuttelischen Canzlen, auch Hofgerichts Abvocatens: nach derselben 1657. erfolgsten Ableben aber mit der Wittwe eines Braunschweisgischen Patricius, Zeinholds von Vechelt, welche er sich 1658. antrauen lies. In dieser Spe hat er keine, in der ersten hingegen funf Kinder erzeuget. Sie sind jedoch alle vor ihm frühzeitig verstorben, dis auf eine einzige Tochter. Sie ward 1655. die Gemahlin seines Collegen, Johann Eichelo, mit welchem sie sehr glücklich gelebt hat.

Jahns Tob verursachte die Rose am rechten Urme. Dieses Uebel empfand er zuerst am 21. Februar 1668. Man vertrieb es aber sobald, vermuthlich gar zu bald, daß er schon am britten Tage keine Schmerzen mehr fühlte, und herum gehen konnte. Allein in der nachten Nacht wurde es besto schlimmer mit ihm, und er mußte am 24. desseben Monaths sein Ruhmvolles Leben ens digen, nachdem er kaum die Halfte des drey und sechzigsten Jahres erreicht hatte.

Ich schreite zu seinen Schriften. Diese beweisen vorzüglich eine grosse Starke im ein! Rechte, auch zuweilen eine gar gute Kenntnis der schonen Wissenschaften. Die meisten bestehen aus Disputationen, welche ihm zwar nicht alle schlechterdings zugeeignet werden können, wie ich am gehörigen Orte bemerken will; doch aber ohne Zweisel unter seiner Direction ausgearbeitet, und von ihm verbessert worden sind. Es hat mir keine geringe Näube gekostet, ein richtiges Verzeichnis davon zu machen. So wenig ich versichern kaun, daß es mir daben überall nach Wunsche gelungen senn sollte: so hosse ich gleichwohl, es werde das solgende, welchemich auch einige fremde, nur von ihm wieder heraus gegebene, Stucke mit einverleibt habe, genauer und vollkom

mener erscheinen, als es bis jego von andern geliefert worden ift.

1) Diff. de pactis successoriis, Helmst. 1632, unter Schmerheime Borsige. Gie ift 41 Bog. start.

2) Diff, de jure rerum, et juris in re speciebus, H. 1639. auf 5 Bogen. Geine inaugural Difpus tation unter bem Borfite Joh. Thomas Clus Dius. Bierinn behauptet er zuerft ben gang neuen Sas, bag jum iure in re funf Sauptftude gebo: ren, nehmlich: dominium, pignus, seruitus, posfessio, et ius hereditarium. Er verfertiate alss bann einen gangen Tractat barque, und ftellte benfelben, nebst einer Rebe de viu Chronologiae ac Historiarum in iure priuato, welche er 1640. ben feiner Doctorpromotion offentlich gehalten hatte, ju Belmft. 1647. auf 17 Bogen in 8. ans Biele Jahre nachher, und gmar 1662, fuchte ibn Jacob Born zu Leipzig in einer Differ: tation zu miberlegen. Es fanben nich aber balb anbere, welche Zahne Varthen nahmen. Unfang machte einige Wochen barauf, als Borns Schrift gebruckt worben mar, Enoch Glafer ju Belmftabt, vermittelft einer Differt. de iure in re, opposita Jac. Bornio. Diesem folgte 1663. Ge. Moam Struve, ju Jena, in einer Bugabe ju ber 48. Differt. bes Syntagm. Iurisprud. wovon fich ber Respondent, Schindler, fur ben Berfaffer ausgeben mußte. Endlich brachte Bartholm. Leonb. Schwendendorffer zu leipzig in eben Diesem Jahre eine Dissert. de vera divisione iuris in re jur Catheber, worinnen er Sahns Meinung aleichfalls bentrat, welche auch noch immer von ben meiften Rechtsgelehrten gebilliget wirb. Befonders legt ihr Leyfer in seiner inaugural Differtation

sertation de Logomachiis in iure, §. 76. mit ben Worten ein großes tob ben : Hahnius, quod nemo ante illum fecerat, peculiari libello praecipuas ex pugnantibus istis sententiis adcuratius considerauit, et suam tandem de quinque speciebus egregie stabiliuit. Adeo dilucide tractauit hoc argumentum, adeo solide cunctas euertit dubitandi rationes, vt pauci tunc effent iuris interpretes, qui opinionem eius non amplecterentur. Weil unterbeffen die Sahnische Abhandlung vers tauft worden mar; fo beforgte ihr Berfaffer ju Selmft. 1664. eine neue fehr vermehrte und vers befferte Ausgabe, und fügte folder die Bornische Differtation, nebst ben übrigen Studen, Die ich nur angeführt babe, bingu. Es fullt biefes Erems plar, welches bas vollstandigfte ift, mit einem Register, 1 Mlph. 13 Bogen in 4. aus. Die Rebe de viu Chronologiac bat Wieling ju Umfterbam 1727. bem zweeten Theile ber Iurisprud, reftitutae G. 121. einverleibt, und von ber G. 233. bis 239. mit Unmertungen erlautert und vers beffert.

- 3) Disputationes publicae ex Dissertationibus Sutholdianis, vna cum subiectis animaduersionibus, 1643. Mir sind nur achte berselben bis auf den Monath Julius des folgenden Jahres vorgesoms men, und diese enthalten zusammen kaum so viel Bogen.
- 4) Diss, de emtione venditione, 1643.
- 5) Diss. de modis, quibus testamenta iure facta rescinduntur, deque hereditate, vbi ea rescissa non suerint, acquirenda, 1644. So wird sie in ber Lipenianischen Bibliothet angesubrt.

- 6) Diff. de curia feudali, 1646. auf 71 Bogen.
- 7) Diff. de collationibus bellicis, et quatenus eae iustae vel iniustae sint, 1647. 9\frac{1}{2} Bogen, und von neuem 1676. auch 1689.
- 8) Diff. de iustitia et iure, 1647. 5 Bogen.
- 9) Diff, de iure arrestorum, 1647. 11 Bogen.
- 10) Diff. de scripturarum recognitione et comparatione, 1647. und abermahle 1676. auf 31 Bog.
- 11) Diff. de mixtis iudiciis, 1647. 51 Bogen.
- 12) Diff. de altero tanto, praecipue vsurario, 1648. auf 11 Bogen. Sie wurde daselbst 1653. und 1676. wieder abgedruckt. Joh Chr. Itter hangte sie auch zu Gießen Tabors Consultationi academicae de praesidiis debitorum infelicium mit an, wo nsan sie S. 371. sindet.
- 13) Diff. de iure tutelarum, 1648. 61 Bogen.
- 14) Diff. de iudiciis regalium, 1648. eben so start.
- 15) Diss, de successione legitima ciuili et seudali, -1649. 8 Bogen.
- 16) Observata theoretico-practica ad Wesenbecii in 50 libros Digestorum Commentarios, et in hos editas Reinh. Bachouii notas et animaduersiones, variis iuris Responsis et Decisionibus sirmata, Helmst. 1650. in 4. Der zweete Theil folgte 1653. nach. Bende wurden eben allba 1659. in 4. mit dem Terte selbst, verdessert und vermehrter; serner 1668. auch zu Colln 1675, welcher Nachdruck aber sehr sehrespasse fenn soll, und ende

endlich 1 706. zu Belmftabt in Rol. wieber aufaelegt. Das lette Eremplar hat Job. Gotthard von Boeckellen übersehen, und mit verschiedenen Bus fagen bereichert: baber man biefe Ausgabe für Sie fullt fast 14 Alph. bie beste zu halten bat. In einem Bucherverzeichniffe habe ich ges feben, baß eine Bafeler vom Jahre 1690. in Fol. Doch fann ich bie Bewigheit vorhanden fen. berfelben nicht verfichern. Ben ber neueften Muflage bes von Bocckelten ift eine Borrebe Job. Bichele, welche ichon berjenigen von 1668. vorgefest worden mar. Der Berfaffer murbe burch biefes wichtige Wert, welches ben ben practifchen Rechtsgelehrten, befonders in den Braunschweig-Luneburgifchen Lanben, noch jego in großem Cres bite ftebet, am meiften bekannt, und bie wiebers holten Abbrude beffelben beweifen gur Onige, wie viele Raufer es gefunden babe. mich recht entfinne, ift die gange Arbeit vorher in Differtationen ans Licht getreten. Sabn murde frenlich beffer gethan haben, wenn er Wefenbecten gar nicht jum gubrer ermablt, fonbern bergleichen Wert nach feiner eigenen Dethobe ausgearbeitet batte; allein bamable berrichte dies fer noch auf ben meiften Deutschen Universitaten.

- 17) Enodatio quaestionis de vsuris, per belli nuperi calamitates residuis, 1650. ein Quartbogen. Sein Nahme fehlt auf bem Titel; er ist aber ohne Zweifel ber Berfasser.
- 18) Diff. de mora, 1650. 7\frac{1}{2} Bogen.
- 19) Disputationes VII. ad Codicem 1651. Alle diejenigen, welche von Zahns Schriften Nachricht gegeben haben, führen biese Stude an, bie mir

mir aber niemahls ju Befichte getommen fint. Sie follen von bem geiftlichen Rechte handeln.

- 20) Diss. de obligationibus in genere, et in specie deposito et sequestratione, 1651. 5 2003.
- 21) Diff. de operis noui nunciatione, damno infecto, aqua, et aqua pluuia arcenda, publicanis, vectigalibus, commiss, donationibus item et iuribus libertatum, 1651.
- 22) Diff. de modo agendi in iudiciis, 1652. auf 2 Bogen.
- 23) Diss, de testamentis minus folemnibus, 1652.
  13\frac{1}{2}\mathbb{B}\text{og}.
- 24) Diff. de alimentis, 1652. 12 \$ 230g.
- 25) Diff. de euistionibus, 1652. 9 Bog.
- 26) Diff, de sequestro, 1652. 61 Bog.
- 27) Diff. de interuentione, 1652. 4 Bog.
- 28) Diff. de iudiciis possessoriis, 1652. auf 12 Bog.
- 29) Progr. de vera iurisprudentia practica, in Academiis excolenda, 1652. 1 Bog. Er kundigte bamit ein practisches Collegium an.
- 30) Conclusiones de iure forensi varii generis 1653. und 1654. Es sind 16. Exercitationen, welche 1 Alph, 17 Bogen enthalten.
- 31) Diff. de iure antichrescos, 1653. 81 Bog.
- 32) Diff. de alienationibus, 1653. und abermahle 1745, auf 12\frac{1}{2} Bogen, in Form eines Tractats.

- 33) Diff. de mutuo vniuersitatum, 1653. 5 Bog.
- 34) Diff, de iure pascendi in pascuis propriis domino; in communibus vniuersitatis ciuibus et incolis; in alienis iure compascui, aut servirutis, competente, nec non de aliis, ad pascua, pecora, pastores, et similia, pertinentibus, 1654.

  13 Bogen start. Dieser in den Deutschen Recheten gar nussichen Abhandlung ist auch in den zu Celle 1714. in 4. and licht getretenen Trastatibus selectis de iure pascendi et iure ouium der erste Platz gegeben worden.
- 35) Diff. de speciali in rem actione, sine rei vindicatione, 1654. 3½ Bog.
- 36) Diss. de iure viendi fruendi ex seruitute proprie sie dicto, 1655. eben so start.
- 37) Diss. de testamento valido, seu persecto, expositio L. 4. D. qui testam. Fac. poss. 1655. auf 4 Bogen.
- 38) Diff. de conductore expellendo ante finitam locationem, 1655. 7 Bogen. Sie wurde hernach zu Halle 1696. der neuen Auflage von des Mevius Resolutionibus illustribus quaestionum iuris, in caussis proprietariorum et pensionariorum controuersis bengesugt. In dem Stettinischen Abdrucke dieses Werks vom Jahre 1722. stehet sie ebenfalls.
- 39) Sigism. Finckelthausit Controuersiae feudales, Helmik. 1655. in 4. Er hat sie wieder zum Drucke befordert, um darüber disputiren zu lassen, meines Wissens aber nichts neues hinzu gethan. Das Buch soll 2 Alph. 7 Bogen enthalten.

40) Lex

- 40) Lex Imperii noua de forte, vsuris et pensionibus foluendis, ad Artic. 8. S. de indaganda Instrum, Pacis, inserta Recessui Ratisbonensi m. Maio 1654. in certas partes et articulos distin-Eta, 1655. auf 11 Bog. in 4. Diefe Blatter find auch im folgenden Jahre Joh. Theod. Sprentters Compendio iuris Cameralis nouiffimi angefügt worden, welches Sahn auf 3 Duos bezbogen von neuem batte auflegen laffen. Dach: ber arbeitete er an einem vollstanbigen Commens tar über diefes Reichsgefet, ftarb aber, ebe er Tobann Bichel, fein fertig geworben mar. Schwiegersohn, nabm alfo bas Wert gur Sand, gab ibm bie nothige Bollstandigfeit, und lies es unter bem Titel: Opusculum aureum ad &. de indaganda in Instrum. Pacis Ofnabr. et Monaster. comprehensum, et Constit, Imperii Ratisbonenfem d. a. 1654, von Schulbfachen, Capital und Zinsen zc. zu Helmst. 1683. in 4. auf 3 Alph. Man muß bemfelben billig einen abdrucken. großen Werth benlegen.
- 41) Diff, de summariissimo possessorio, 1655. auf 6 Bogen.
- 42) Diff. de rei vindicatione, et quae hic bonae et malae fidei possessoris sint praestationes, 1655.
   4 Bogen.
- 43) Diss. de annuis reditibus, et quatenus illi iusti vel iniusti sint, 1655, auf 14½ Bogen.
- 44) Diff. de praescriptione mendacii, reseriptis et mandatis opponi solita, 1655.
- 45) Diff. de iuribus ac immunitatibus SS. Ecclefiarum, 1655. 12 Bogen.

46) Diff.

- 46) Diff. de femiplenis probationibus, et modis, quibus quis ab onere probandi releuetur, 1655. 3 Bog.
- 47) Diff de fructibus, 1655. 21 Bog.
- 48) Diff. de patto retrouenditionis, vom Wieberstauf, ad L. 3. C. de patt. inter emtor. 1656. auf 4½ Bog. Im Jahr 1673. wurde sie von neuem gedruckt.
- 49) Diff. de iniuriis, earumque actionibus, ciuili et criminali, ad palinodiam, 1656. 5\frac{1}{2} \mathbb{Bog.}
- 50) Diss. de oppignoratione seudi, 1656, auf 5 Bogen, auch abermahls 1666.
- 51) Diff. de repressaliis, 1656. 12 Bogen stark, aber mit haßlichen Drucksehlern angefüllt. In Ahasver. Fritschens Exercir. var. iur. publici, Band II. S. 566. 666. stehet sie ebenfalls. Sie ist mit besonderm Fleiße ausgearbeitet worden.
- 52) Diss. de ambitu ecclesiastico, Simonia, 1656, auf 8½ Bog.
- 53) Diff, de contractibus vlurariis, 1656. Sie foll sich auf 6 Bogen belaufen.
- 54) Dispositio Pandectarum VII. Tabulis, cum fingulorum titulorum expositionibus, ex ipsis textibus, verisque legalis Philosophiae sontibus subindicatis, exhibita, Helmst. 1657 in Fol. auf 18 Bogen; Ienae 1663. Helmst. 1683. in eben diesem Formate. Bu der Zeit, da die Tabellen in der Rechtswissenschaft mehr mode waren, als jeho, galt dieses Wertgen sehr viel.

- 55) Diss. de exceptionibus tam in genere, quam in specie, et primo quidem absolute, quoad principia, deinde relate ad processum consideratis, vna cum its, quae in nouissimo Imperii Recessu d. 1654. circa hanc materiam sunt mutata, 1657. 9½ Bogen start. Bom Jahre 1730. an ist diese Dissertation allen Ausgaben von Rivinus Specimine Exceptionum forensium mit angesügt worden, um dadurch einiger maßen die Lucke von den peremtorischen Exceptionen auszusususus.
- 56) Diss. de processu forensi in genere, vique per Recessum Imperii Ratisbonensem d. a. 1654. salutariter emendari coeptus est, 1657. 6½ 200 gen. Im Jahre 1660. auch 1665. lies et sie mit Joh. Thomas Cludius Processus iudiciarii delineatione succincta unter dem Litel: Biga Dissertationum de Processu iudiciario, wieder abbrucken, und nach seinem Lode erfolgte eine neue Aussage 1670.
- 57) Diff. de purgatione canonica et ciuili, 1658.
  31 Bogen.
- 58) Sturcii Commentarius de regulis iuris antiqui, Helmft. 1658. in 4. Sahne Beforgung ift es zu zuschreiben, bag biefes Buch in einer weit beffern Gestalt erschienen ift, als es vorber war.
- 59) Selectae inaugurales, de iurisdictione veteri nouaque; iure nummi; instrumentis; et legitima defensione, Dissertationes, 1658. in 4. Diese fremden Stucke, welche von den Jahren 1610. an dis 1614. zu Helmstädt herausgekommen waren, hat er nur von neuem ans licht gestellet.

stellet. Berschiedene geben fie falschlich für seine eigene Arbeit aus.

- 60) Diff. de aestimatione, 1658, auf 12 Bogen.
- 61) Diff. de amicabili diuortio 1660. 3 Bogen.
- 62) Diff. de iure Imperii Germanici controuerso, 1660. Sie wird in der Bidl. Vffendach. vniuersali Band I. S. 307. angeführt. Ob diesenige Dissertation in Joh. Burckh. Menckens Bucher: verzeichnisse S. 327. der zwoten Ausgabe de iure Imperii Romani Imperatori, Electoribus, Principibusque singulari, welche 1669. gedruckt senn soll, von dieser sich unterscholde, oder nur eine neue Auslage vorstelle, ist mir unbekannt.
  - 63) Diss. de possessione, pignoribus et hypothecis, pactis, reconuentione, et insignioribus varii iuris controuersiis, 1660. auf 14 Bogen.
  - 64) Diff. de tutela matris, 1661. 71 Bogen.
  - 65) Diff. de iure Nobilium singulari, 1661. und von neuem 1672. auf 6 Bogen.
  - 66) Diff, de ratiociniis, 1661. 11 2 Bogen, Er banbelt fehr genau von Rechnungsbuchern.
  - 67) Διατάγματα Judæorum, Jubenordnung, Diff. Eberh. Speckhan, a. 1596. Helmstadii edita, von welcher Zahn 1661. eine neue Auflage vers anstaltete. Sie ist hernach 1665. und 1683. wiederholet worden, und 7 Bogen stark.
  - 68) Differentiae iuris civilis et eanonici. Defters wird ihm diese Arbeit von andern zugeeignet. Er hat aber solche nur 1661, abermahls abdrus M 2 den

den lassen. Eigentlich war es eine Disputation, welche Chrift. Wegner unter Wecks Borsike zu Helmst. 1635. gehalten hatte. Sie ist here nach Schilters Instit. iur. canonici oft benges fügt worden.

- 69) Diff. de beneficio inuentarii heredis, 1661.
- 70) Jac. Raevardi ad LL. XII. Tab. liber singularis, Helmst. 1662. in 4. Ejusd. de praeiudiciis libri II. 1662. in 4. Auch biese Stude hat er nur wieder herausgegeben, so, wie schon besselben Tractate de auctoritate prudentum, und bie Coniectanea, ebenfalls in 4.
- 71) Diff. de dispositionibus parentum inter liberos, 1662. 9 Bogen.
  - 72) Diff. de corpore delicti, 1662. auch zu Jena 1722. und zu Halle 1740. auf 5 Bogen.
  - 73) Barn. Brissonii Selectae ex iure civili Antiquitates, Helmst. 1663. in 4. Er hat dieses Werkgen von neuem drucken lassen, und mit dem leben des Verfassers, auch tobsprüchen ans derer Gelehrten auf ihn, versehen. Man kann aber nunmehr diesen Zusaß seicht entbehren.
  - 74) Diff. de spolio, 1663. auf 31 Bogen.
  - 75) Diss. de appellationibus, et reliquis suspensiuis remediis, tam jure communi, quam iuxta Recess. Imperii nouissimum d. a. 1654. Ordinationem Camerae caet. recte et rite interponendis, 1663. 13 Bogen.

76) Diff,

- 76) Diff. de iure hereditario, et remediis, pro eo competentibus, 1663. 5\frac{1}{2} Bogen.
- 77) Diff. de diffamatione, eiusque correctione, 1663. 9 Bogen.
- 78) Diff. de lactione vltra dimidium, 1664.
- 79) Diff. de iure sexus foeminini singulari, 1664. 9 Bogen.
- 80) Diff. de actionibus personalibus, 1665. auf 6½ Bogen.
- 91) Diff. de inofficioso restamento. Sie wird ibm vom Lipenius, und andern, ohne Anzeige bes Drudjahres, jugeeignet.

So weit geben biejenigen Schriften, welche alle ihn felbft, mahricheinlicher Beife, jum Berfaffer, und eines Theils jum Berausgeber, baben. Lipenius in ber Biblioth, iurid, bat zwar auch eine Practicam iudiciariam von ihm angeführt, welche zu Magbeburg 1606. in 4. berausgetommen fenn foll. Allein man fichet fcon aus ber Jahrgabl, bag biefes Borgeben feinen Grund habe. Die furgen Moten über des Mebius Medlenburgisches landrecht in des von Westphalen Monum. ineditis rer. Germ. Th. I. S. 859. geboren ihm auch nicht zu, fonbern einem Dectlenburgifchen vom Abel, und geheimen Rathe, gleichen Bornahmens, welches leicht zu einem Jrrthume Anlaß geben mochte. Gonft ift noch eine ansehnliche Menge von Differtationen, unter feinem Rahmen, vorhanden, bie ben Refpondenten mobil nicht abgesprochen werben tonnen. Es find bie folgenben, und ich will die Dahmen berfelben mit benfugen.

- de legationibus, siue Legatorum auctoritate, et privilegiis, 1654. 18 Bogen. Melchior Jungkher war der Berfasser. Sie ist auch in Fritschens Exercit. variis iur. publ. B. II. S. 667—792. zu sinden. Jungkher lies sie darauf mit einigen Zusäken 1688. in 8. zu Frankfurt, oder vlelmehr zu Halberstadt, unter dem Litel: de Legationibus summorum Imperiorum, wieder abdrucken, und diese Exempsar enthält, nebst dem Register, 15 Bogen.
- de mutuis petitionibus, et mutuis accusationibus, 1654. Beinr. Gunth. Goding. 8 Bogen.
- de transitione possessionis ad heredes, 1655. Joh. Eichel.
- de rei vindicatione, et quae hic bonae et malae fidei possessionis sint praestationes, 1655. Wart. Lilius. 3 Bogen.
- Afferiones furidicae, 1656. Daniel Clasen.
- Selectae quaedam e iure Quaestiones, 1656, eben berselbe. 4 Bogen start.
- de testamento solemni et minus solemni, 1656. Joh. Ant. Spilcer. 6½ Bogen.
- de variis potestatibus Rom. et Germanici Imperii, tam saecularium, quam ecclesiasticorum Magistratuum, 1657. Jac. Andr. Crusius.
- de pignoribus et hypothecis, 1658. auf 11½ 800 gen. Zeinr. Möller. Sie ist also von Zos fangs und Beckers Dissertationen gleichen Inshalts, welche oben unter den Jahren 1643. und 1650. vorgekommen sind, unterschieden.

de

- de compensatione, 1658. Ant. Erich von Ansberten. 3 Bogen.
  - de possessione, et iudicio possession, 1659. Zeinr. Eberh. von Anderten. Sie ift eben so ftart.
  - de laudatione domini et autoris, 1659. 3 Bogen. Theodor Meineking.
  - de Fructibus, 1659. auf 6½ Bogen. Deffelben inaugural Disputation.
  - de praeuentione iurisdictionis, 1659. Enoch
  - de decoctoribus, 1659. 4 Bogen. Matth. Vitus.
  - de iure offerendi, 1659. auf 7 Bogen. Jacob Andr. Crusius.
- Positiones miscellaneae de controuersiis criminalibus, 1661. Undr. Brock. 2 Bogen.
- de ratificatione, 1662. 4 Bogen. Joh. Jager.
- miscellaneae aliquot iuris feudalis afsertiones, 1663. auf 6 Bogen. Der Respondent ift mir entfallen.
- de iure indigenatus singulari, 1663. 8 Bogen. Jacob Lembken, ein Hannoveraner. In Fritzschens Exerc. var. iur. publ. Band III. S. 51—101. des Anhanges ist sie eingebruckt.
- de licentia renuntiandi ex L. 29. C. de pactis, 1666. Joh. Abrah. Birnbaum. 9\frac{1}{2} Bogen.
- de iudiciis ecclesiasticis Protestantium, 1667. Pet.

M 5

de quinque pedum praescriptione, 1667. Christ.
Weselow. 3 Bogen. Er gab sie zu Hannover
1612. in 12. auf 4 Bogen abermahls sehr vers
andert und verbessert heraus, unter dem Titel:
Commentatio critico-iuridica de quinque pedum praescriptione. Der L. 5. C. sin. regund.
wird darinn mit vieler philologischen Gesehrsams
keit erläutert, und da diese kleine. Schrist selten
vorkommt: so verdiente sie wohl bekannter ges
macht zu werden.

Progr. Vniuersitatis Iuliae ad exsequias Hahnii, Helmst, 1668. in 4. Es stehet ganz abgedruckt in Wittes Memoriis ICtorum S. 470. Meier hat in seinen Monumentis Iuliis S. 158. auch das meiste daraus genommen, welches Freher im Theatro viror. erudit. clar. S. 1182. gleichfalls gethan hat. Des verkappten Sinceri Nachricht im Th. I. S. 74. seiner Lebensbeschreibungen großer Juristen ist aus eben dieser Quelle; doch hat der Verfasser nach Gewohnheit einige Fehler begangen, auch Jahns Schriften sehr unrichtig, und unvollkommen angesuhrt.



#### XIV.

# Johann Wilhelm Walbschmiedt.

Dine vollständige Geschichte seines Lebens habe ich bisher noch nicht gefunden. Sogar in der neuesten Auslage des Leipziger Gelehrten Lericons sucht man seinen Nahmen vergebens, da er doch vor vielen andern wenig bedeutenden Männern einen Artisel mit Nechte verdient hatte. Durch die rühmliche Benhulfe meines ehemahligen geehrtesten Collegen, des Jerrn Raths Currius, kann ich nunmehr von einem so hochzusschalben Rechtsgelehrten Nachrichten mittheilen, welchen in manchen Stucken die Annehmlichkeit des Neuen nicht abzusprechen senn wird.

Waldschmiedt erblickte zu Marburg am 6. October 1682. das erste licht. Seinen verdienten Bater, Joh. Jacob Waldschmiedten, entriß ihm aber der Tod im sebenden Jahre seines Alters. Er war tandgräst. Heßischer Leibarzt und Rath, auch erster Prosessor der medicinischen Facultät, und hatte sich mit der Tochter des dasigen Canzlendirectors, Scharf, verhenrathet.

Die Merkmable eines glucklichen Naturels brungen ben bem jungen Waldschmiedt bald hervor, und schon vom Jahre 1697. an hielt man ihn für tüchtig, auf der Universität seiner Geburtsstadt den Grund in den philosophischen Wissenschaften sowohl, als in der Rechtsgelehrsamkeit, zu legen, worinn Goeddaus, Jaunschliffer und Aleinschmidt seine lehrer waren. Auch zu Giessen sehre Beschäftigungen rühmslichst fort, und hörte den dem Canzler, Zeut, das Deutsche Staatsrecht, den Grollmannen hingegen Worlesungen über den wichtigsten Inhalt des Römisschen Gesehbuchs.

Mach

Nachbem er im Nahre 1704, ben academischen Chrentitel eines Licentiaten ber Rechte ju Marburg erhals ten batte, that er eine fleine Reise nach Bremen, Samburg und Riel. Un biefem letten Orte verweilte er einige Zeit ben feinem Salbbruber, bem Profeffor ber Urmenkunft, Wilh. Zulderich Waldschmiedten. Die groffe Begierbe, im Deutschen Stagtsrechte von bem ansehnlichen Rechtsgelehrten, Zeinrich von Cocceji, noch mehr zu lernen, trieb ibn ferner nach Frankfurt an ber Dber, von ba aber über Berlin nach Salle. Auffer andern baffgen gehrern maren Sam. Stryt und Christian Thomasius biejenigen, beren Unterricht er am meiften suchte, und es ift mobl nicht ju zweifeln, bag er biefen grundlichen Mannern ben . besten Geschmad in ber Rechtswiffenschaft, woran es einigen feiner erften Unführer fehlte, größtentheils ju danken gehabt babe.

Der bisher von ihm bemiefene Rleis blieb nicht lange unbelohnt. Unfangs murbe er ju Marburg Benfiter in ber Regierung und bem Confiftorio, 1708. aber aufferorbentlicher Professor ber Rechte, und orbentlicher ber practischen Philosophie. In bem folgenben Jahre gelangte er ichon zu einem orbentlichen juriftifchen lebrs. amte, meebalben er fich, ebe er folches, gewohnlicher maffen, antrat, ben Doctortitel ertheilen lies. zeigte er feine Befchicklichteit vermittelft mancherlen wohl ausgearbeiteter Abbandlungen, welche auch in ben Dies berlanden feinen Dabmen befannt machten. Da nun Job. Jacob Vitrigrius von Utrecht nach leiben gieng : fo beriefen ibn 1719. Die Euratoren jener Unis versität an beffen Dlag unter febr anftanbigen Bebin Der Beffencaffelische Sof wollte ibn abet nicht gern aus Marburg weglaffen. Deswegen murbe er mit einer wurklichen Rathestelle in ber bafigen Res gierung.

gierung, und einer beträchtlichen Bulage feines jahrlichen Gehalts, begnabiget.

Zwen Jahre nacher starb ber von Cocceji zu Frankfurt. Man suchte den an ihm erlittenen Verlust durcht Waldschmiedren zu ersesen. Alleiner schlug den Antrag aus, weil sein kandesherr ihn damit zurück hielt, daß er nicht nur seine Besoldung abermahls stark vermehrte, sondern auch die Würde eines Vicecanzlers den der Unis versität mit dem ersten juristischen Lehramte verknüpste. Er wurde also seinem altern Collegen, Joh. Friedrich Sombergken, einem nicht weniger verdienten Manne, 1721. vorgezogen, welcher Umstand frenlich auf benden Seiten manchem Misvergnügen die Thur eröffnete, bis die vorige Einigkeit nach und nach wieder hergesstellet wurde.

Im Jahre 1728. sollte er die Stelle eines Bensikers im Wehlarischen Cammergerichte übernehmen, wozu ihn das Pfalzwendrückliche Haus prasentirt hatte. Doch nun konnten ihn keine Borschläge bewegen, jemahls von Marburg wegzugehen, wo er am 24. April 1741. seinen Lebenslauf beschloß. Rurz vorher war er von dem Rheinischen Reichsvicariate in den Abelsstand erhoben worden.

Seit dem Jahre 1711. hat er eine Tochter des Comstorialraths und Professors der Theologie zu Marburg, Philipp Johann Cilemanns, Schenk genannt, in der She gehabt, auch mit selbiger acht Kinder gezeugt. Die meisten sind vor ihm verstorben: nur ein Sohn und eine Tochter haben den Vater übers lebt. Diese ist die Gemahlin des ehemahligen Hesisschen Generalmajors, von Wurm, gewesen: der Sohn aber, Joh. Wilh. von Waldschmiedt, hat

sich eine Zeiclang zu Hanau aufgehalten, und zulest an dem Gräflich-Witgensteinischen Hose zu Berleburg ansehnliche Bedienungen verwaltet. Bon dessen übrisgen Schickfalen weis ich nichts hinzu zuthun. So viel täßt sich ohne Widerspruch sagen, daß es ihm nicht gefallen habe, in der Nepublic der Gelehrten dem Benspiele seines Vaters zu folgen.

Die von bemfelben ans licht gestellten jablreichen Schriften find Proben eines Mannes von febr reis fer Beurtheilungstraft, und welcher nicht auf ber obern Rlache ber Rechtswiffenschaft geblieben, sonbern in bas Innerste eingedrungen ift. Das Deutsche Staatsund burgerliche Recht mar aber Diejenige Berrichtung, moraus feine größte Starte bemiefen merben tann; Mur muß man beflagen, bag bie allermeiften Abbands lungen von ihm ichon feit geraumer Zeit entweber gang und gar nicht, ober menigstens bochit mubfam, aufzutreiben finb. Sie verbienten alfo eine vollstanbige Sammlung, welche hoffentlich einem Berleger teinen Schaben bringen, ihm auch mehr jur Ehre gereichen murbe, als bie elenben Tanbelenen, welche bisher bie Buchlaben überichmenmet baben.

### Berzeichnis feiner Schriften:

- r) Diff. de exceptione dominii eiusque efficacia, Marb. 1704. 3\frac{1}{2} Bogen start. Sie ist seine Gradualschrift, die er ohne Benstand veriheidiget hat.
- 2) Diff. de coalitione diversarum civitatum, 1708.
  2 Bogen. Danit erwarb er sich Sis und Stimme in der philosophischen Facultat.
- 3) Satura positionum iuridicarum, 1708. Mur ein

ein halber Bogen, welcher in ben Nouis litterar. German. biefes Jahres S. 423. angeführt wird.

- 4) Diff. de Vicariis Imperatorum, eorumque differentia ab Imperii Vicariis, 1709. fast 3 Bogen. Eine merkwurdige, aber auch ausserst rare Abs handlung.
- 5) Problema practicum, vier ex diuersis retrahentibus potior? 1709. 4 Bogen.
- 6) Diff. de divinatione civili, 1710. auf 3 2 Bogen.
- 7) Diff. de Directoriis Imperii R. G. 1710. 4 Bos gen. Es ist Diese nur die erste, und beren Fortses gung gurud geblieben.
- 8) Diff. de rebus publicis temperatis, 1711. 2 Bogen.
- 9) Diff. in Cap. 1. 2. & 3. Enchiridii Epilleti, 1712. 2\frac{1}{2} Bog.
- 10) Diff. de eo, quod iustum est in dispari regionum mensura, 1712. 3 2003.
- 11) Diff. duac de coelibatu militum, beren erste 1713. die zwote hingegen, in welcher er gleich anfangs verschiedenes erganzt, was in jener mangelte, 1717. and licht trat. Sie füllen bende 7½ Bogen aus.
- 12) Diss. de coalitione diversarum Germaniae regionum, 1714. 3 Bogen.
- 13) Dist. de legato creditori relicto, in debitum imputando, 1715, 3 2003.

- 14) Diff. de Augustae Imperatricis Archicancellario, 1715. 8 Bogen. Die Aussührung ist, ber
  bengebrachten neuen Nachrichten wegen, mit als
  lem Benfalle aufgenommen worden. Doch hat
  Phil. Adam Ulrich, ein ehemahliger geschickter
  Burzburgischer Rechtslehrer, das Diplom Kans
  sers Carls des IV, worauf es hier vornehmlich
  ankonumt, in seiner Dissert, de Archicancellariatu
  et Primatu S. R. I. Principis Abbatis Fuldensis
  genauer aus dem Original abbrucken lassen, auch
  einiges der Waldschmiedrischen Schrift theils
  verbessert, theils ausgefüllt.
- 15) Diff. de hominibus propriis Hassiacis, 1716. auf 8 Bogen.
- 16) Diff. de S. R. I. Comitum Austraegis, 1716. 6 Bog. Lunig hat sie barauf seinem Thesauro iuris Comitum S. R. L. Theil III. S. 764.-778. mit einverleibt.
- 17) Delineatio principiorum iuris naturae, in vsum Auditorum privatum Positionibus succinctis comprehensa, 17 Bogen in 4. Der Druck ist 1714, erfolgt, ob es gleich auf bem Titel nicht stehet. Das ganze Wertgen aber, welches fast gar nicht bekannt geworden ist, enthält die dren Hauptsätze: cole Deum; conservationi propriae stude; vive socialiter. Die Aussage vom Jahre 1721, deren in der Gebauerischen Noua iuris naturalis Historia S. 123. gedacht wird, kenne ich nicht.
- 18) Diff, de possessione, eiusque effectibus inter genres, 1717. 4 Bog.

- 19) Diss. de singularibus quibusdam er antiquis in Hassia iuribus, 1718. eben so start.
- 20) Diff. de mutatione Infignium et Sigillorum S. R. I. Stattuum, 1718. auf 8 Bogen.
- 21) Diff. de molendinis bannariis, 1718. und aber: mahle zu Leipz. 1721. auf 3 Bogen.
- 22) Diff. de feudis castrensibus, 1722. 4½ Bog. Sie ist zu Jena 1737. und in Jenichens The-fauro iur. feud. Vand II. S. 21.-44. wieder aufgelegt worden. Eine Recension derselben sinde ich in den Leipziger grundlichen Auszügent aus jurist. u. historischen Disputat. (1737. 4.) St. V. S. 282.-87. Der Verfasser war sechs Jahre hernach gesonnen, einen besondern Tractat daraus zu machen, und viele ungedruckte Documente hinzu zuthun. Ein Franksurtischer Buchhandler wollte auch schon den Verlag übernehmen. Allein die Sache ist, ich weis nicht warum, ins Stecken gerathen.
- 23) Diss. de rationibus decidendi, partibus a iudice communicandis, vel non communicandis, 1723. 4½ Bogen. Sie kam barauf 1730. in die zu Wetslar zusammen gedruckten Selectos Tractatus de Actis extrahendis &c. Eine Recension stehet in der Ziskorie der Gelehrtheit der Zesten, aufs Jahr 1725. S. 51.-56.
- 24) Diff. de condictione indebiti, ob ignorantiam iuris non excludenda, 1723.
- 25) Specimen singularium et antiquorum in Hassia iurium, de bonis, zu Waldrecht dictis, 1723.

  N 4 200

- 4 Bogen. Man kann baben nachlesen, was Estor de harmonia iuris ciuilis et Hassaci in emphyteusi, Walbrecht dicka, geschrieben, und Ruchenbecker indie Analekta Hassaca, Collect. III. 146.-205. eingeruckt hot.
- 26) Diff. de relationibus iudicum et magistratuum, partibus communicandis, vel non communicandis, occas. L. I. & Auth. Nouo iam iure C. de relation. 1724. 4½ Bog. Sie kann mit ber vorhergehenden Nummer 23) verbunden werden.
- 27) Diss. de pactis ganerbinatuum, 1725. Sie ist 5 Bogen stark, und die angesührte Sist. d. Gel. der Zessen enthält S. 195.-206. einen Auszug. Waldschmiedt hatte ein ganzes Systema iuris Ganerbici versprochen, worinn auch Kyllinger de Ganerbiis castrorum mit vortommen sollte. Der Druck wurde schon angesangen; es gieng aber alles sehr langsam zu, und 1731. war erst ein einziger Bogen fertig. Endlich unterblied dieses Borhaben. Leipz. gel. Zeit. 1728.
- 28) Diff. de iure imperantium in rusticos refractarios, homagium in primis denegantes, 1726. auf 6 Bogen. Eine neue Jenaische Ausgabe von 1750. fullt 8½ Bogen aus, empsiehlet sich aber gar. nicht. Es ist genug, wenn ich sage, daß Heller der Drucker gewesen sen. Die Wilchingischen Bauern weigerten sich, vom Jahre 1717. an, dem Magistrate zu Schashausen zu huldigen, welche Begebenheit diese Dissertation veranlassete. Sie wird in der Zisch. d. Gel. der Zessen 1726. S. 318. 333. weitläustig recenssitet.

29) Diff.

- 29) Diff. de differentiis municipiorum Romanorum, et vrbium Germaniae mediatarum, 1729. 5 Bogen.
- 30) Diff. ad tit. C. publ. laetit. vel conful. nunciat. de publica lactiria ob praesentiam Imperantis fummi, 1731. 4 Bogen.
- 31) Diss. de probatione per Diplomataria, 1736.

  12½ Bogen. Der Anhang stellet viel Docusmente dar in Sachen des Churbraunschweigischen Cammeranwalds gegen die Stadt Uelzen. Ein neuer Abdruck geschahe zu Leipzig 1753, und bald darauf auch in der zwoten Austage des Barins gischen Clauis diplomaticae, S. 367—464.
- 32) Diss. de differentiis iuris communis et Electoralis Treuirensis circa testamentum filii familias de bonis aduentitiis, 1738.

Für andere, beren Nahmen ich anfügen werde, hat er auch manche brauchbare Disputation gemacht, welche alle, die auf eine einzige, zu Marburg ans licht getres ten sind, nehmlich:

- 33) de pactis doralibus sub formula: Huth ben Schlener, und Schlener ben Huth, 1714. 5 Bos gen. Sie ist zu Wittenb. 1742 wieder gebruckt worden. Joh. Georg Werner.
- 34) de testamento coeci, 1715. 4 Bogen. Joh. Ludewig Burgt.
- 35) de differentiis iuris communis Saxonici, et Reformationis Francofurtensis circa subhastationes, 1716. 5\frac{1}{2} Bogen. Joh. Jacob Wild.

M 2 36) de

- 36) de examine restium ad perpetuam rei memoriam, 1717. 3 Bogen. Joh. Noa von Neusville.
- 37) de obligatione heredis ex facto defuncti testatoris, 1717. 3 Bogen. Serd. Ant. Schultes.
- 38) de termino circumducto ad Reform. Francos. P. I. tit. 5. 1717. 3 Bogen. Joh. Philipp d'Orville.
- 39) ad tit. C. Comminationes, Epistolas caet. Flores sparsi, 1719. 3 Bogen. Unt. Geint. Joseph Wehrt.
- 40) de origine, vsu et abusu possessorii summariissimi, 1721. 3 Bogen. Friedr. Ant. Bergh.
- 41) de legatis ex testamento infirmato relictis, Rintel. 1721. 6½ Bogen. Chrift. Sarmes hat sie unter Zeinr. Ernst Reftners Borsige gehalten.
- 42) de feudis ligiis et non ligiis, 1722. 3 Bogen. Joh. Jacob Gerkenrod. Sie ist auch in Jenichens Thesauro iur. feud. B. II. S. 937—950. anzutressen. Er sucht mit andern zu bes haupten, das Wort ligium komme von dem Deutsschen ledig her, passe aber gar nicht auf die Reichsslehne, wenigstens auf diesenigen nicht, welche man Fahnenlehne nennet. Solchergestalt untersschreibt er meistentheils die Spenerische Meinung S. 129. der Observat. histor. seudalium.
- 43) de iuramento diffessionis, 1723. Joh. Ge. Grommann.

- 44) de iuramento manifestationis, 1723. 3\frac{1}{2} Bogen.
  Joh. Zeinr. Conradi.
- 45) de herede, caussam successionis vel omittente, vel immutante, 1723. Jac. Cregut.
- 46) de valida in instrumento facta fori renunciatione, occas. L. 29. C. de pactis, 1726, 4 Bogen. Steph. Sigiom. Wloemen.
- 47) de decimis noualium, vom Rottzehenden, 1727.

  4 Bogen. Joh. Ernst Wolfart. hier ist mehr Gründlichkeit zu sinden, als in andern Schriften, worinn vor seiner Zeit diese Materie abgehandelt worden. Die historie, das Pabstliche und Deutsche Recht sind die Quellen, aus welchen der Berfasser seine Sage in 17 Paragraphen herleitet. Er bestätiget sie darauf mit den Zeugnissen der besten Rechtsgelehrten, und einigen gesproches nen Urtheilen.
- 48) de portione coniugum statutaria Hamburgensi, 1728. 7\frac{1}{2} Bogen. Mart. Lievon. Schele.
- 49) de concursu et praelatione creditorum, 1730. Balth. Mam Merckel.
- 50) de corpore delicti, 1732. 3\frac{x}{2} Bogen. Friedr. von Meufville.
- 51) de actione Spolii, 1740. 3\frac{1}{2} Bogen. Carl Chr. Fischer.
- 52) de relocatione tacita, 1741. 4 Bogen. Joh. 20am Runz.

In ber Fortgesetzen Sammlung von alten und neuen theolog. Sachen 1721: S. 1021. wird gemelbet, baß er gesonnen sen, eine Historiam Conradi Marburgensis herauszugeben, welches jedoch nicht gesschehen ist. Un seine Stelle sind Eftor und Ayrmann R. 3 getreten.

getreten. Jener hat in ben Auchenbeckerischen Analectis Hassacis S. 154—172. ber ersten, und S. 72—88. ber dritten Collection: dieser hingegen in einer besondern, zu Giessen 1733. in 4. gedruckten Schrift einige Nachricht von demjenigen Geistlichen erstheilet, auf dessen Veranlassung im drenzehnden Jahrshunderte so viel Scheiterhaufen gebrannt haben.

Auch ift Waldschmiedt bamit umgegangen, eine Abhandlung de iure Judaeorum, inter Christianos viuentium, und Browers Antiquitates Fuldenses, die so lange rar gewesen sind, vermehrter ans Licht zu stellen; wenigstens wird es in der Biblioth. Bremensi histor. philol. theolog. Classe II. Fasc. 2. S. 373. angezeigt. Man hat aber diese Arbeiten von ihm ebenfalls vergebens erwartet,

Die groffe Berwegenheit Joh. Zerm. Raabens, welcher 1743. eine so genannte inaugural Dissertation unter ber Ausschrift bekannt machte: de praeserentia Statutorum discrepantium, praeside Joh. Wilh. Waldschmide, wird in ben allern. Tachr. v. surist. Buch. Band IV. S. 434. aus ben Frankfurt, gel. Zeitungen entdeckt, und zugleich bemerket, daß alles aus einer zu Rinteln 1711. unter Jolls Borsike gehaltenen Dissertation von Worte zu Worte abgebruckt worden sen. Der Betrug fällt einem jeden bald in die Augen, welcher sich erinnert, daß Waldschmiedt bereits 1741. die Welt verlassen habe.

Progr. Academ. Marburg. in obitum Waldschmidii, 1741. in Fol. Frankf. Gel. Jeit. 1745. S. 445. Geschriebene Nachrichten aus Marburg. Die Leichenzebe, welche Joh. Abolph Zartmann auf ihn bas selbst gehalten hat, ist, meines Wissens, nicht zum Borsscheine gekommen.

XV. Georg

#### XV.

# Georg Schubart.

Mm 21. Rebruge 1650. erfolgte feine Beburt gu Belbburg, im Furstenthume Coburg, mo fein Bater ein Beinschente mar. Er that ben erften Schritt ju bem Tempel ber Mufen auf ber bafigen Stabtschule; im brengehnben Jahre feines Alters aber jog ihn ein naber Bermanbter nach Murnberg. Da berfelbe gar ju bart mit ihm umgieng, nahm fich Johann Delch. Dillhert, ein wohl bekannter Prediger, feiner ernftlich an, und übergab ibn ber Unterweisung zweener geschicks ten Manner, Abam Banners, Rectors ber Gebalde fchule, und Chriftoph Arnolds, Professors benm Megne bien Bonnafio. Geine Meltern verftarben inbeffen, und burch biefen noch unvermutheten Zufall murbe er in groffe Berlegenheit gerathen fenn, wenn ihm nicht andere rechtschaffene Danner ju Nurnberg, Paul Beber, und Joh. Grafe, benbe Prediger, Joh. Georg Bolfamer, ein berühmter Urgt, und Joh. Leonh. Stoberlin, ein Apotheter bafelbit, großmuthig unter bie Urme gegriffen batten. Mur allein besmegen muß ibr Nahme unvergeflich bleiben, weil ihre eble Frengebigs teit Schubarten zu einem fo nuglichen Mitgliebe im Bebiethe ber Belehrfamfeit gemacht bat.

Nach sechs Jahren, die er zu Nurnberg gewesen war, schickten ihn seine Wohlthater auf die Jenaische Universsität, sie gaben eine geraume Zeit die Untosten zum Studiren, und die nachdrucklichsten Empfehlungsschreis ben verschafften ihm allba neue Patronen. Ausser der Philosophie, der Historie, der Redekunft und den Aleterthumern widmete er seinen Fleis vorzüglich den theostogischen Wissenschaften, in welcher Absicht er auch die Orientalische Litteratur nicht aus den Augen verlohr.

Biele vortrestiche Lehrer wendeten ihre Bemuhung an, daß sie ihn zu grundlichen Kenntnissen leiten möchten, am meisten aber that dieses Joh. Andr. Bose, in dessen Hause er ganze Tage Gelegenheit hatte, sich mit den besten Buchern und Handschristen zu beschäftigen. Besonders brauchte ihn derselbe zur vorhabenden Auflage des Judischen Geschichtschreibers, des Josephus, welche jedoch der Tod nicht vollenden lies.

Bahrend Dieser Urbeit bestellte ibn ber Gothaische Confiftorialprafibent, Sendenreich, jum Sofmeifter feines alteften Golnes, wodurch Schubart fein Blud bes Denn zwen Jahre barauf erhielt er ein ans fehnliches Bergogliches Stipenbium, welches ibn in ben Stand felte, nach Jena jurud ju febren. er balb, fatt bes bereits verftorbenen Bofens, an Tobann Schiltern, bem groffen Juriften, einen anbern Bonner, welchem er febr viel ju banten gehabt bat. Diefer raumte ibm ein Zimmer feines Saufes ein; et unterwies ihn in ben Rechten, die Schubart nunmehr mit ber Theologie vertaufchen wollte; er scharfte beffen Berftand burch oftere Disputirubungen; und furg, er verfaumte nichts, mas ben jungen Gelehrten jum Biele feiner Bunfche führen tonnte. Die ichonen Wiffens Schaften, worinn Schubart tein Frembling mar, erleichterten feine Stubien bergestalt, bag er bernach uns ter ben Ruhmmurbigften Rechtsverftanbigen einen nicht geringen Dlat behauptete.

Im Jahre 1675, nahm er zu Jena den Magisters titel an, und alsdann zeigte er seine Geschicklichkeit im tesen und Schreiben. Da nun Joh. Philipp Slesvogt 1681. aus der philosophischen Facultät in die juristische übergieng, und folglich ben jener eine Wacanz entstand: so gelangte er zur Prosession der Veredsamsteit und Dichtkunst, wozu, nach Casp. Sagistarius Tode,

Tobe, 1694, tas lebramt ber Siftorie fam. jeboch bie erfte Stelle murtlich antrat, ergriff er bie ibm angebothene Belegenheit, einen Berrn bon Stetten, nachmabligen Genator ju Mugsburg, auf Reifen ju begleiten, nach beren Enbe er bie gcabemifchen Arbeis ten, mogu er bestimmt mar, forgfaltigft verrichtete. Um fich aber zu Jena mehr empor zu ichwingen, lies er fich 1685. bafelbit jum Doctor ber Rechte ernennen, welches Chrenzeichen ihm bie Frenheit zuwege brachte, juriftifche Borlefungen angufangen. Mur Professor ber Rechte fonnte er niemable werben, fo febr er auch barnach ftrebte. Eftor melbet bie Urfache babon in ber Notitia Auctor. iuridic. S. 106. und fcbreibt, Schubart habe bie Innderifden, Brunnemannifden, und Strufischen Streitschriften gesammlet, und fie mit bem Titel : Abfurda Lynckeriana, bezeichnet. rubmlichft befannten Reichshofrathe, Frenherrn von Lyncker, welcher bamable ju Jena ber vornehmite Rechtslehrer mar, und barauf bie wichtigften Chrens amter am Sachsen Weimarischen Sofe verwaltete, mare aber Diefe unvorsichtige Eritic entbedet worben, und fie hatte einen beständigen Saß gegen Schubarten nach fich gezogen. 3ch will diese Erzählung weber fur mabr ausgeben, noch zweifelhaft machen. Gollte fie jeboch guten Grund haben: fo ift es immer mahricheinlicher, baß ihm baburch alle Abfichten vereitelt worben find, als eine andere Nachricht, welche ich finde, es fen ibm nehmlich die philosophische Facultat bierben jumider gewesen. Wenigstens febe ich ben Ginfluß berfelben in Diese Gache nicht ein.

Immittelst gramte er sich über einem folchen ihm entgegen stehenden hindernisse von Tage zu Tage mehr, und schwächte baburch seine Gesundheit. Wenn ich die Worte in der Dolpischen Lebensbeschreibung von N 5 ihn,

ihm, welche ich zuleht anführen werde, recht erklare: fo muß er gar, zur Bertreibung der Grillen, auf den Trunt gefallen senn. \*) Es ist daher frenlich tein Bunsder, daß er fast in den besten Jahren der Zeitlichkeit entrissen worden. Dieses geschahe am 18. August 1701. und er hinterlies Marthen Christianen, die Tochter Marrin Ringlers, Rectors der Stadtschule zu Jena, als Wittwe, mit welcher er ein einziges, gar bald versstorbenes, Kind gezeugt hatte.

In ben iconen Wiffenschaften sowohl, als in ber Rechtsgelehrfamteit, mar er ein Mann von febr ausges breiteten Rubme. Es murben ihm ansehnliche Lehre ftellen zu Riel, Frankfurt an ber Dber, Belmftabt und Altorf, ja fo gar ju Umfterbam und in Schweben, ans getragen; allein er fant nicht für bienlich, von Jena megjugeben. Das auf feinen Tob gebructe Programm ber bafigen Universitat macht von feinen Sabigfeiten, und dem aufferlichen Unftande, Die folgende Schilde rung. Er hatte eine blubende Einbildungsfraft; einen burchbringenben Berftanb; bas bienftbarfte Bebachts nis, welches auch alle Rleinigfeiten behalten fonnte; einen flieffenden Bortrag und folden Strom von Borten, baf es ihm moglich gemelen mare, gange Tage von nicht gleichgultigen Gachen ju reben. Geine Statur war lang, aber ichmachtig; Die Stimme fanft und ans genehm, bie fich nicht eher veranberte, als wenn er aufs gebracht murbe; Minen und Bang zeigten etwas ernfthaftes, und einen immer nachdenfenben Belehrten an. Der moralische Character beffelben ift aus bemienigen

<sup>\*)</sup> Es heißt baselbst: tantam hac ex re molestiam cepit, vt aegritudo hacc vires corporis multum attereret, ad quam depellendam non pristinis semper litterarum deliciis, sed aliis, quibus interdum curas, in pectore delitescentes, abstergere solent homines, mediis vtebatur.

zu erkennen, mas fein Kreund, Ge, Micol. Krieuf. oft von ihm gehoret bat. Er pflegte ju fagen: "ich "liebe Treu und Redlichkeit, ohne welche niemand Gott "gefallen kann; ich liebe einen guten Rahmen, ohne "welchen niemand ben Denfchen gefallen fann; ich "liebe ein ruhiges Bemiffen, ohne welches fich feiner "felbst gefallen tann., Bon neuen, feltfamen Deis nungen hielt er eben fo menig, als von ber Bielichreis Doch mar er nicht mußig in Rebenstunden, fonbern fuchte vielmehr verschiedene Schriften ans licht ju ftellen, welche er mit aller Genauigfeit verfertigte. Sein Lateinischer Ausbruck ift, nach Schurzfleischens. (in ben Epistolis arcan. Band I. G. 613.) und Sams bergere (in ben Opusculis elegant, Iurispr. G. 353.) Urtheile, rein genug, er erhebt fich aber nicht zu rechter Beit, und ift vielmabl fo abgefurgt, bag man vermuthen muß, er habe hier und ba mehr gebacht, als gefagt.

Was er geschrieben, ober sonst heraus gegeben hat, gehoret zur philologischen, zur historischen Classe, und zur burgerlichen Rechtsgelehrsamkeit. Ich fange nun an, von jedem Stucke besonders Nachricht zu ertheilen.

- 1) Diff. de Gothorum ortu, Ien. 1676. Jest fommt sie sehr selten vor. In der Bibl. historica Struuio Buderiana, S. 164. der Auslage von 1740. wird also geurtheilet: ei propositum erat, amplam et accuratam de Republica Gothorum Commentationem condere, cuius primas saltim lineas duxit. Und damit stimmet überein, was in den Opusculis Hambergerianis S. 352. stehet.
- 2) Joh. Andr. Bossi Introductio generalis in notitiam Rerum publicarum orbis vniuersi. Accedunt eiusdem Dissertationes de statu Europae, Ien. 1676. in 4. Dieses Buch hat Schubart, nach

nach seines Lehrmeisters Tobe, jum Drucke befors bert, auch mit einer Borrebe und Register vers seben.

- 3) Eiusdem Diatribae isagogicae de prudentia et eloquentia ciuili comparanda, Ien. 1678. in 4. Im Jahre 1698. gab er diese Schrift vermehrter heraus, und bezeichnete die zwote Abhandlung de eloquentia ciuili mit dem Hauptartikel: de ratione legendi tractandique Historicos. Er fügte auch aus Bosens Handschrift eine Notitiam Scriptorum historiae vniuersalis hinzu, nehst einem Register der Nahmen und Sachen. Das ganze Werkgen ist zulph. 6 Bogen stark.
- 4) Thomae Reinesti de Palatio Lateranensi, eiusque Comitiua, Commentatio parergica, e museo Bossiano primum edita. Accedit Schubarti de Comitibus Palatinis Caesareis Exercitatio historica, Ien. 1679. 2 Asph. 4 Bogen in 4. Schubarts eigene Abhanblung füllt allein über anderthalb Alphabet aus. Er hat diese Materie aus den Deutschen Alterthumern sehr wohl erläutert.
- 5) Epistola ad Bern. Pflugium de Litteraturae apud Germanos primordiis et incrementis, nec non de veteribus non nullis Germanis Scriptoribus, qui sermone vernaculo ingenii monumenta reliquerunt. Dieses 1679, versertigte Sendschreiben ist erst 1717, im Bande V. S. 41. der Pez 30ldischen Miscell. Lipsiens, ans sicht gebracht worden. Es nimmt allba noch keinen ganzen Bogen ein.
- 6) Henricus IV. Imperator, exemplum turbatae Reipublicae, Ien. 1680. Eine Disputation von 11 200

- 11 Bogen, welche 1727. zu Halle wieder aufges legt wurde. Sie gehöret unter die besten seiner Schriften. In der Kamb. Bibl. historica, Band II. S. 183. wird der Inhalt angezeigt, welches auch, und zwar viel weitläuftiger, in den Leipz. grundlichen Auszügen aus jurist. und historischen Disputationen, Band III. S. 359. geschehen ist.
- 7) Caius Iulius Caesar, Dictator perpenius, sub exemplo mutatae Reipublicae descriptus, J. 1681. auf 5 Bogen. Er vertheibigte biefe Differtas tion, um Gib und Stimme in ber philosophischen Kacultat zu erlangen. B. Gotthelf Struve bat fie bernach aus bes Berfaffers eigenen, etwas vermehrten, Eremplare ber Bibliothecae libror. rarior. Stud II. S. 153. mit einverleibt. babe fonft einen Abbruck unter biefem Titel gefes ben: Caius Iul. Caesar, Romanae libertatis euersor, worauf ber 12. Januar stehet, ba bingegen ber meinige erft auf ben 28. Diefes Monaths gur murtlichen Disputation bestimmt gemefen ift. Am Ende verspricht Schubart noch mehr Difpus tationen de diviniore in Caesaris rebus successiu. fatis inclinantibus et ex voto laetis, Caesaris indole iis intenta, viis porro et artibus, quibus in finem suum adhibuit media passim obuia, salutaria, insperata, euentu, et aliis cum his con-Allein es ift nichts weiter erfolgt.
- 8) Enarratio parergica Metamorphoseos Ouidianae de diluuio Deucalionis. Accedit Thomas Reinesii Dissertatio critica de Sibyllinis Oraculis, J. 1685. in 4. Eine Recension bavon sann man in ben Latein. Actis Erudit. 1685. S. 593. lesen. Schubarte Schrift allein ist hernach in Gronovs Thes. Graec. Antiquit. Band X. S. 701.

S. 701. gekommen. Man halt fie fur eine ber besten seiner Feber, ob er gleich auch hier, wie in andern Sachen, mit ber ganglichen Aussuhrung nicht fertig geworben ift.

o) Differt, de fatis Iurisprudentiae Romanae, Jenae 1685. Unter Lynckers Borfibe vertheibigte er biefelbe zur Erlangung ber Doctormurbe. Darauf machte er ein ganges Buch baraus, und ftellte es eben allba 1696. in 8. ans Licht. Es ift 1 Alpb. 18 Bog. ftart. Die Arbeit, moben er ohne Dis berfpruch eine vorzugliche Geschicklichkeit in ber Biftorie bes Romifchen Rechts bewiesen bat, beftebet aus bregen Erercitationen. In ber erften banbelt er de fatis iurispr. Rom, sub Regibus; in ber zwoten de fatis einsdem fub Consulibus; und in ber dritten de iurisprud. Romana fub Imperatoribus primis. Ueber bie Beiten Sas brians ift er nicht gefommen, und man bat Urs fache zu beklagen, bag er feinen Plan nicht ausgeführt habe, wie er benm Schluße verspricht. Das angebructte Programm de naeuis Corp. iur. Iustin. et necessaria fragmentorum antiquorum collectione, atque vtilitate Indicis librorum iuris hatte Joh. Strauch 1668. austheilen laffen, als er von Braunschweig nach Jena mar gurud: berufen worben. Eine febr genaue Recenfion Diefes lefenswurdigen Buchs, welches nun in ben Budlaben nicht leicht zu finden ift, enthalten bas Nouveau Iournal des Savans, dressé à Berlin, Urtitel II. bes Monaths Januar .1697. in 8. und Rebr. G. 21. - 40. imgleichen bie Latein. Acta Erud. 1696. S. 427. Sambergers Opuscula G. 352. fonnen auch bieruber nachge feben werben. Befonders ift ber Berfaffer bamit nicht

nicht zufrieben, daß Schubart viel angefangen, und nur wenig zum Ende gebracht habe. Nach Stolles Bersicherung in der Historie der jurist. Gelahrheit, S. 76. hat er seine Erercitationen sehr vermehrt hinterlassen; doch ist dieses Eremplar in fremde Hande gerathen.

- 10) Diff. de ludis equestribus; Jen. 1689. Der Respondent; Burc. Gorth. Struve, wählte diese Materie, und arbeitete sie aus. Schubart aber trug Bedenken, damit vor den Augen des Publici zu erscheinen; er sehte also die Feder selbst an. Im Jahre 1725. ist die Abhandlung, unter dem Titel einer Commentationis historicae, von neuem zu Halle auf 1 Alph. in 4. gedruckt worden, und zwar mit des Berfassers Lebensbeschreis bung, und desselben sowohl, als Struve, kurzen Noten. Gundling nennt in seinem Henrico aucupe S. 134. den ganzen Tractat vortressich; er gehet jedoch von der Meinung, daß Heinrich der Finkler diese Turnier- und Ritterspiele erneuert habe, S. 141. nicht ohne guten Grund ab.
- 11) Diff. de moribus gentium circa foedera, Ien. 1689.
- 12) Elogium Cafp. Ziegleri. Es ist unter der Num. 7. in dem 1692. gedruckten Ehrengedachte niffe besselben, welches ich nicht ben der Hand habe.
- 13) Dissert, de contractu simulato, Ienae 1692.
- 14) Diff. de statu liberorum dubio et legitimo, Ien. 1693. 71 200g.
- 15) Diff. de administratione rerum, ad ciuitatem pertinentium, Ien. 1694. auf 13 Bog.

16) Diff.

- 16) Diff. de transmissione hereditatis ex L. vn. C. de his, qui ante apert. tab. 10½ Bogen ftart. Das Jahr bes Drucks stehet nicht baben; mahrs scheinlicher Weise aber ift es auch bas vorherige. Er hat seine Materie wohl bearbeitet.
- 17) Epistola ad Amicum, cui famam Academiae Ienensis, et honestam de se opinionem commendat, Lips. et Frs. 1697. in 4. Ich sinde biese Schrift in Jac. Burchards Catal. librorum, Ib. II. S. 60.
- 18) Diff, de nominatione ad honores publicos, Ienae 1699. 5\frac{1}{2} \mathbb{Bogen.
- 19) Phaeton, sub exemplo inauspicati regiminis descriptus, auf 5 Bogen. Auch hier fehlt das Druchjahr. Es scheinet aber das nur angemerkte zu senn. Der Respondent, Joh. Sieron. Wiegleb, mag wohl keinen geringen Antheil daran gehabt haben.
- 20) Progr. in funere Ge. Goetzii, Theologi Jenensis, 1699. in Fol. In Pippings Memoriis Theologorum S. 785. ist es mit eingerückt worden. Daß er dergleichen Schriften mehr, unter dem Nahmen eines zeitigen Prorectors der Universität, abgefaßt habe, ist leicht zu erachten, und Rriegk erwähnet es bereits in der auf Schubarts Tod gehaltenen Rede. Er seht hinzu: Prodierunt Orationes etiam, in quidus emendatae locutionis elegantia et puritas, amplitudo rerum et opulentia, dignitas et vis suadendi excellens deprehendirur. Ich habe nitz gends etwas davon, nicht einmahl eine einzige Rede desselben, sinden können.

21) Epi-

21) Epistolae et Pracfationes, Jen. 1717. in 8. Diese kleine Sammlung, welche Joh. Zeinrich Acker besorgt hat, bestehet aus drepen Fasciculn, und sie sullen zusammen- 10 Bogen aus. Voran ist das Leichen Programm der Universität auf Schubarten, und ein Glückwunsch an densselben den seiner Magisterpromotion, unter dem erdichteten Nahmen Justins Kulogius geseht worden. Bende Schriften hat Joh. Philipp Slevogt versertiget. Es sind hiervon die Supplem. Actor. Erudit, Band VII. S. 46. weiter nachzusehen.

Sonft trifft man noch folgende, burch feine Beran-faltung ans Licht getretene, Bucher an:

- a) Gabr. Naudaei Bibliographia militaris, Jen. 1683. in 12.
- b) Taciti Vita Agricolae, cum notis Buchneri, Lipf. 1683. in 8.
- c), Conr. Peutingeri Sermones conuiuales de finibus Germaniae contra Gallos; eiusdem de inclinatione Imperii fragmentum; Rhenani origines Gothicae; Nuenarii origines Franciae; Ortelii Antiquitates Gallo-Belgicae, Ienae 1684. in 8. mit seiner Borrebe von 10 Seiten.
- d) Scaev. Sammarthant Elogia Gallorum, Ien. 1696. in 8. Nach ber Meinung verschiebener Gelehrten wird ihm biefe Ausgabe zugeeignet.
- e) Joh. Schilteri Praxis iuris Romani, Ien, 1698. in Fol. wovon mehr in der Bibl. iuris Struuio-Buder. S. 147. des achten Abbrucks ju lesen ist.

Er war auch gesonnen, eine Bibliothecam selectam Philosophiae practicae, wie Struve in der Bibl. philosophica, Th. II. S. 6. der Rahlischen Austage, meldet, imgleichen den zu seiner Zeit noch ungedruckten Bnzantinischen Geschichtschreiber, den Joseph Genessius, zum Vorscheine zu bringen, welches Krause in den Nouis litter. 1721. S. 12. ansührt. Allein der Tod ist darzwischen gekommen. Ein Mscrt. von ihm de claris Oratoridus stehet in dem Catal. Biblioth. Joecherianae, Th. I. S. 380. und seine eigene Handsschrift eines Schediassnatis historici de Montidus wird in der Zeydenreichischen Bibliothet, welche zu Weis mar 1772. verkaust wurde, S. 370. angezeigt.

Unter seinem Borsike hat Friedemann Posser eine Dissertation von 9 Bogen de consirmatione pactorum 1696. gehalten, und Schubart nur die Bers besserung des Aussatzes übernommen. Auch ist nicht er, sondern der Respondent, Chr. Immermann, Bers sasser der 1699. auf 6 Bogen herausgegebenen Dissert, unter dem Titel: Meditatio mortis, ex primo iuris odiecto, wie er selbst im zweeten Fascicul der Epistol. et Praesat, S. 28. versichert.

Progr. funebre Vniuers. Jenensis 1701. Ge. Nic. Kriegk Oratio in funere Schubarti, Jen. 1702. in 4. Anonymi Narratio de vita et scriptis eius, vor der Hallschen Ausgabe des Tractats de ludis equestribus. Der Berfasser soll Dan. Eberd. Dolp gewesen senn.



XVI. Peter

#### XVI.

### Peter von Toullien.

er Nahme bieses pohlverdienten Mannes ift längst in dem Register der neuern Rechtsverständigen unterstrichen worden. Sein Vater, Paul von Toulslieu, war einer der vornehmsten Parlamentsadvocaten zu Paris, und hier geschahe am 25. December 1669. sein Eintritt in die Welt. Vom achten Jahre seines Alters an, lernte er die lateinische und Griechische Sprache, nebst den Regeln der Dichtlunst, im Harscourtischen Collegio; worauf er sich zwen Jahre mit der Philosophie beschäftigte, auch von dem berühntten Ozanam die Ansangsgrunde der mathematischen Wissenschaften erklären lies. Die ersten Vegriffe von der Rechtsgelehrsamseit scheinet ihm aber der Water selbst bengebracht zu haben.

Weil im Jahre 1685. durch die Aufhebung des bestannten Schitts von Nantes eine der grausamsten Bersfolgungen der Reformirten in seinem Vaterlande anzeieng: so nahm er, um die Gemissensfrenheit zu behalten, ein Benspiel von den meisten seiner Glaubensges nossen, und suchte einen sichern Ort in der Fremde. Aus dieser Ursache verlies er am 14. Junius 1688. seine Aeltern und Verwandten. Er kam nicht ohne Gefahr, an den Grenzen des Königreichs ertappet zu werden, nach Rotterdam zu seinem Großvater mutterslicher Seite, Beauchamp, welcher ebenfalls, der Resligion wegen, dahin gestüchtet war. Indes konnte der junge Toullieu nicht lange ben ihm senn; denn jener reisete wenige Tage darauf nach Engelland, und starb daselbst bald.

Sein Entel begab sich nun im September besielben Jahres auf die Universität zu Franeter, wo er unter D 2 Anleis

Anleitung Ulrich Zubers, und besonders des Cornelius van Ech, mit allem Fleiße die Rechte erlernte. Er disputirte auch verschiedene mahl öffentlich, und fieng schon an, andere Studenten zu unterweisen, ob er gleich, der Gewohnheit gemäß, zu der hochsten academischen Wurde noch nicht befordert worden war.

Als Ect 1693. diese Universität mit der zu Utrecht verwechselte, folgte er ihm nach, wurde daselbst 1695. Doctor der Rechte, und ertheilte dren ganze Jahre privat Unterricht darinn. Er that es mit so vielem Benfalle, daß ihn auch die Euratoren der Universität 1698. zum Lector, oder ausserordentsichen Lehrer, bestellten.

Im September eben bieses Jahres besuchte er seine Aeltern zu Paris. Raum aber war er ben ihnen angelangt, ba er Briefe aus Utrecht, nebst bet Nachricht, erhielt, daß ihn der König in Engelland, Wilhelm der britte, zum Prosessor der Rechte auf dem academischen Gymnasio zu lingen berufen habe, welches dieser König, als Prinz von Oranien, erst im vorhergehenden Jahre gestistet hatte. Er nahm die Stelle an, und im April 1695, vermittelst einer seperlichen Rede Besit davon.

Das Jahr 1717, zeigte ihm eine boppelte Gelegens heit, lingen mit Vortheile zu verlaffen. Man war nehmlich gesonnen, ihn nach Harberwoft zu ziehen. Ehe jedoch der würkliche Ruf erfolgte, bekam er am Ende des Februars einen andern als Rechtslehrer nach Gröningen, zu welchem er sich ohne Vedenken entschloß, und am 22. April dahin abreisete. Im Septembers monathe wurde er zugleich mit dem berühmten Joh. Barbeyrac öffentlich eingeführt. Hier stard er auch, von einem langwierigen kranklichen Zustande entkräftet, am 30. Marz 1734. im fünf und sechzigsten Jahre seines Alters.

Er ist zwenmahl verhenrathet gewesen. Zuerst 1702. mit Francisca Petronilla, der Tochter eines Obers jägermeisters in der Grasschaft Lingen, Andreas von Beaumont, mit welcher er dren Tochter erzeuget, wovon ihn aber nur die mittelste überlebet hat. Nach seiner Gattin Tode, der sie ihm 1708. entriß, blieb er dis 1716. im Wittwerstande. Darauf schritte er zur zwoten She mit einer gebohrnen Jodovin, deren Baster ein Prediger der Französischen Gemeine zu Gröningen war, und auch veranlassete, daß sein Schwies gersohn dahin berusen ward.

Toullieu ift ein grundlich gelehrter und scharffinnis ger Jurift zu'nennen. Die Eritic verftand er ebenfalls gar mohl, und er verbienet baber unter benentenigen billig einen Dlat, welche bie ichone Rechtsgelehrfamteit vorzuglich getrieben baben. Doch fcbreibt Majanfius in feinen Briefen G. 277. ber Leipziger Musgabe bon ibm: non indoctus scriptor; sed prae nimia prolixitate moleftus. Geine Schriften, welche bestens ause gefuchte, und jum Theil febr fcmehre, Daterien erflas ren, maren es alfo werth, in einer Sammlung ju erscheinen, die sein ehemahliger Schuler, Johann Wolbers, zu Groningen 1737. in 4. auf 3 Alphab. 7 Bogen beforgt, und ihr ben Titel gegeben bat: Collectanea, in quibus multa iuris ciuilis, aliorumque Auftorum, loca illustrantur, et explicantur, quaedam etiam emendantur. Es ift nur ju bebauren, bag er gar ju eilig baben gemefen fen. Er bat meber bas Sahr, in welchem eine jebe Differtation ju lingen, ober Groningen, berausgetommen ift, bingugefest, noch alle Schriften wieber abbrucken laffen, die unter bes Couls lieu Nahmen vorhanden find. Doch ift er, mas ein Paar Stude de iure nuprarum betrifft, ju entschulbis gen, weil er fie bamable nicht auftreiben tonnen, wie

er in der Vorrede melbet. Ich will erfilich anführen, was in diefer Sammlung fiehe, hernach aber auch dass jenige bepfügen, welches darinn vergeblich gesucht wird.

- 1) Diff. ad Legem Cum Societas 69. D. pro socio;
- 2) Diff. ad Legem Frater a fratre 38. D. de condict. indebiti;
- 3) Diff. iuri luendi ac repetendi pignoris an praescribatur? eaque occasione de rebus merae facultatis, jure adeundi, redimendi, et similibus. Diefe dren Stude bat er ichon 1706. ju Utrecht auf 16 Octavbogen unter bem Titel : Differtationum iuridicarum Trias jusammen ans licht geftellt. Wer etwas mehr von Diefen fconen Schriften ju miffen begehrt, ben tann ich auf die Lateis nischen Alla Erudit. im Manmonathe 1706. G. 214. verweisen. Auch Boffmanns aufe richtige Gebanken über bie Journale, Band II. S. 707. geben bavon Rachricht. Im Jahre 1717. trat eben bafelbft eine Huflage, fo ftart, als bie erfte, bervor. Es scheinet aber, bag nur ein neuer Titelbogen zu ben alten Eremplaren gebruct morben fen.
- 4) Diff. varias exhibens de iure ciuili coniecturas, welche er zu Utrecht 1695. gehalten hat, um sich bes Doctortitels wurdig zu machen.
- 5) Dist. de querela inofficiosi.
- Diff. de incestu, et gradibus, lege diuina prohibitis.
- 7) Diff. de iure, sese a tutela vel cura excusandi ob Magistratum, et numerum liberorum.

8) Diff.

- 8) Dist. de auctoritate curatorum actatis.
- Diff. de portione legitima, titulo inflitutionis relinquenda.
- 10) Diff. de occurrentibus in iure civili Anantapodotis. Unter diesem Worte verstehet er figuram orationis, qua haec membro aliquo desecta et hiulca sit; responsionem ad propositum quid premente penes se oratore, idque, vt facile et obuium, ingenio auditoris supplendum relinquente. Er subrt querst aus der heiligen Schrift und den Griechischen sowohl als Lateinischen Scribbenten, hernach aber besonders aus dem Romisschen Gefestuche Benspiele an. Der S. 29. bes weiset, daß diese Dissertation zu Lingen 1708. herausgesommen sen.
- 11) Diff. de iure feruitutem imponendi fundo fructuario. Seine Absicht ist hier, die Salze des Ulpians und Julius Paulus in den L. 15. 16.17. D. de vsufructu zu vereinigen.
- 12) Diss. de vsu remedii L. 2. C. de resc. vendit. re alienata, vel exstincta.
- Diff. de fuccessione filiorum fratrum ad Nov. 118. cap. 3.
- 14) Diff. vtrum filio exheredato possit exemplariter substitui?
- 15) Diff. de priuilegiis.
- 16) Diff. duae, vtrum detur, et quid fit pro herede vsucapio?
- 17) Diff, de praesentia et absentia, mixtoque ex vtraque tempore in praescriptionibus.

D 4 18) Diff.

- 18) Diss. de parricida non confesso, ad Suctonium in Augusto cap. 33.
- 19) Diff. de vasallo, dominum aduersus proprium patrem adiuuare non obligato.
- 20) Quaestio iuridica, quibus temporibus in institutione conditionali debeat cum herede esse testamenti factio?
- 21) Contentio litteraria cum viro clariss. A. A. Pagenstechero. Diese kleine Streitigkeit betrifft die Frage: vtrum data sideiussoribus beneficia, diussionis et ordinis, eo ipso, quod sideiussoribus competant, etiam ad reos duos debendi, vice mutua sideiussores, debuerint ante Nouellam 99. pertinere? Pattenstecher hatte sie bes hauptet, wogegen aber Coullieu seine Zweisel eröffnet. In der Borrebe giebt er gar spissig zu verstehen, daß jener einen deshalber an ihn geschriebenen Brief, ohne sein Borwissen, nicht gleich hatte drucken lassen sollen.
- 22) Oratio de iurisprudentiae cum rerum diuingnarum scientia adfinitate. Sie ist seine zu Groningen 1717. gehaltene Antritterebe, und in eben biesem Jahre baselbst in 4. auf 5 Bogen zum Worscheine gekommen.
- 23) Orario de non solubili ob malitiosam desertionem matrimonio, zu welcher 1720. eine Doctorpromotion Gelegenheit dargebothen hat. Boreher war sie zu Gröningen in eben diesem Jahre auf einigen Quartbogen besonders erschienen. Er sucht hier die Worte des Apostels Paulus, in dem ersten Briefe an die Corinther, VII, 15. und 16. deutlich zu machen. Ich lasse aber an seinen

nen Ort gestellet senn, ob die von ihm vorgetragene Erklarung vielen Benfall sinden werde. Der berühmte Leipziger Rechtslehrer, der herr Pattsmann, hat sie schon verworfen. Man sehe besselben Probabil. jur. civ. Buch II. 6.85.

24) Oratio de Vlpiano, an Christianis infenso? contra Baronium et alios. Damit legte er 1724. bas academische Rectorat nieder, und sie wurde sogleich auf 3½ Bog. in 4. gedruckt.

Alles dieses enthalt die von Wolbers veranstaltete Sammlung, welcher beffelben Observationum Decas auf 64 Bogen angehangt worben ift. Es werden barinnen, wiewohl nicht immer beffer, als bereits von anbern gefcheben mar, folgende Sachen in gebn Cas piteln abgehandelt: de itineris, actus et viae discrimine; de furto per lancem et licium concepto; de Scaeuola in L. vlt. D. qui potior. in pign. et Vlpiano in L. 28. D. de iure fisci in concordiam redactis; de effectu doli mali in contractibus bonae fidei et stricti iuris, qua occasione examinatur celebris Interpretum distinctio doli, dantis caussam contractui, et incidentis; de Vipiano in L. 7. D. de dolo malo per coniecturas explicato et illustrato; ad L. 15, S. vlt. L. 16. et L. 17. pr. D. de vsufructu; valeame iure ciuili transactio de hereditate non confecto inventario? Suetonius in Caligula cap. 34. illustratus; de poena adulterii; an ob adulterium Ouidius relegatus sit? et notabilis eius locus tentarus.

Den Beschluß machet ein ziemliches Register ber vornehmsten Sachen. Eine kurze Recension bes ganzen Werks sindet man in den Supplem, ad Noua Acta Erudit. Band VI. S. 254.

Mußer

Außer diesen Schriften haben wir noch vom Couls lieu bas folgende:

- 25) Dissertationes iuridicae duae de iure nuprarum, prior Franequ. 1692. altera Vitrai, 1693. unter Corn. van Eck Borfige. Dag Wolbere nicht im Stande gewesen fen, fie vollftan= big ju erlangen, ift ichon oben erinnert worden. Man muß alfo bem gefchickten herrn fellenberg Dant fagen, weil er fie in bem Banbe II. feiner Iurisprudentiae antiquae S. 213:270. von neuem bat abbructen laffen. Der Berfaffer bans belt in ber ersten Differtation de iure nuptarum in constituendo et constante matrimonio; in ber amoten aber de iure earum, foluto per mortem matrimonio. Er hatte auch bier bie Chefcheis bungen nicht weglaffen follen; allein er fette biefe Materie auf eine andere Belegenheit aus, und baben ift es verblieben.
- 26) Diff, de substitutione vulgari, Lingae 1701. Sie wird in der Bibliotheca iuris Lipeniana angeführt, und Jenichen hat in seinen Supplesmenten das Urtheil hinzugefügt, sie sen non vulgaris commatis, woraus ich vermuthe, daß er sie in den Handen gehabt habe.
- 27) Oratio in obitum Guilielmi III. Magnae Britanniae Regis, Arnstad. 1702. in Sol.
- 28) Oratio funebris in obitum Jac. de Farmars, Vltrai. 1703. in Fol.
- 29) Oratio in obitum Th. Ern. de Danckelmann, Lingae 1709. in Fol. Man sehe von diesen brenen Stucken Stoschens Neues gel. Europa, Th. X. S. 364.

30) Dif-

30) Differtationes ac Theses, ad explicandas Inftitutiones Justiniani. Diese hat er sowohl zu Lins
gen, als zu Gröningen, unter die Presse gegeben.
Weil er sie aber, wie Wolbers in der Vorrede
meldet, nicht vollendet hat: so sind sie auch nicht
mit in seine Sammlung gesommen.

Des Toullieu leben ist von Joh. Barbeyrac, als Rectorn der Universität, im Jahre 1734. vermitetelst eines Programms beschrieben worden. Wolbers hat es in den Collectaneis ebenfalls vorangeschickt, ist aber daben so nachläßig gewesen, daß er nicht einmahl die Zeit des Drucks bemerkt; daher einige den Tod dieses Rechtsgelehrten irrig ins Jahr 1737. geseht haben.



XVII, Ger

### XVII.

## Gerhard Sichterman.

Dur Zeit mar er für biefe Blatter noch nicht bestimmt. 1 Um aber ben leeren Raum bes Bogens auszufullen, will ich von ihm bas Wenige anfugen, mas ich nach und nach aufgezeichnet babe. Er ift 1687. ju Groningen gebohren worden, und gar fruh unter ber Leibcompagnie bes Pringen, Johann Wilhelm Frifo, von Maffau Dranien Lieutenant gemefen. In Diefer Rriegsbedienung nahm er gleich benm Unfange bes Jabs res 1707. auf der bafigen Universitat Die jurift. Doctors murbe an, welches gewiß ein febr feltenes Benfpiel ift. Geine fernern Lebensumftanbe habe ich nicht erfahren. Es wird alfo bier bas meifte auf feine Schriften ans tommen, die es ichon verbienen, bag man ibn nicht gant aus bem Gedachtniffe laffe. Gie find biefe:

1) Differt, de rebus Affyriorum prima, quae est παρασκευαςική, Groningae 1705, ben melcher Mich. Roffal fein Prafes mar. Gie wird in Sewels Boekzaal der geleerde Werreld 1705.

unter bem September G. 379. angeführt.

2) Diss. de poenis militaribus Romanorum, ibid. 1705. 64 Bogen in 4. Abam Menso Tfingt hatte ben Borfit. Eine Recension berfelben fie bet in bes van Gaveren Bockzaal der geleerde Werreld 1706. S. 329-336. Bernach lies er biefe Abhandlung ju Umfterbam 1708. auf O Octavbogen wieber abbrucken, welches Eremplar 15 Capitel enthalt, und nun, feiner Geltenheit wegen, in bes berühmten Berrn Raths Belrichs Thesauro Differt, iurid. in Acad. Belg, habitatum, Band II. Th. 1. S. 221. eine Stelle bat. Umftanbliche Rachricht von biefer Arbeit ertheilen bas nur gebachte Journal bes van Gaveren im Januar 1708. S. 80 — 88; Bernards Nouv.

Lighted by Google

de la Rep. des Lettr. im Man 1708. S. 535; und ber aussührl. Bericht von neuen Buchern, S. 482—490. Der Versasser hat den Lipsius nicht allein, sondern auch die Schriftsteller übershaupt, welche die Soldatenstrasen der Alten entsweder nicht genau, oder doch nicht juristisch, genug vorgetragen hatten, bald zu ergänzen, bald zu versbessern gesucht. Er ist jedoch von Will. Zeinr. Lambergen in einer zu Utrecht 1730. gehaltenen gelehrten Dissert, de poenis militaribus zuweis len widerlegt worden. Er wird so gar beschuldiget, daß er im Cap. XIII, den Peter Kaber Buch I. Cap. 17. der Semestrium geplündert habe. Ich getraue mit nicht, ihn ganz zu vertheidigen.

Gron. 1707. in 4. Damit machte er sich bes Doctortitels murbig. Man sehe bie Noua litter.

Germaniae 1707. 6.370.

Mit Joh. Friedr. Wilh. Pagenstechern bat er auch über die Gage: an venditor, quando vitra dimidium laesus, et res vendita, sine emtoris culpa, casu fortuito periit, contra emtorem efficaciter agere posiit; ferner: an testamentum in captiuitate factum de iure ciuili Juftinianco valcat ? eine fleine Streitigfeit gehabt. Sichterman behauptete ju Groningen 1707, in einer Differtation die verneinende Meinung; jener aber bes mubete fich, vermittelft eines privat Schreibens, bas Be gentheil noch mehr zu erweisen. Als Sichterman of fentlich barauf antwortete, lies Pattenftecher eine Apologiam aduerfus vir. nobiliff, Gerh. Sichterman, una ter bem 31. Januar beffelben Jahres, ju Marburg brus den, welche Schrift einen Octavbogen ausfullt, und nun in wenigen Sanden fenn wird. Benauer tann ich nichts bavon fagen. Was bier flebet, habe ich nur in ben Nov, litt, Germ. G. 312. bes gemelbeten Jahres gelefen.

## Verzeichnis der Artikel.

- I. Joadim Mynfinger.
- II. Joachim von Beuft.
- III. Egvinarius Baro.
- IV. Frang Balduin ober Baudouin.
- V. Micolaus Wigel.
- VI. Johann Riellius.
- VII. Bernhard Sutholt.
- VIII. Carl Hannibal Kabrot.
- IX. Matthias Berlich.
- X. Burcard Berlich.
- XI. Johann Limnaus.
- XII. Daniel Clafen.
- XIII. Heinrich Sahn.
- XIV. Johann Wilhelm Waldschmiedt.
- XV. Georg Schubart.
- XVI. Peter von Zoullieu.
- XVII. Gerhard Sichterman.

# Johann Friedrich Juglers, Ronigl. Großbritannischen Rathe,

Benträge

2 11 E

# juristischen Biographie.

Dber

genauere litterarische und critische

## Nachrichten

bott

dem Leben und den Schriften verstorbener

Rechtsgelehrten auch Staatsmänner,

welche

fich in Europa berühmt gemacht haben.

Des zweeten Banbes zwentes Stud.

Leipzig, ben Joh. Sam. Beinfius, 1775.



# XVIII. Eberhard von Wenhe.

Senn man nicht Urfache hatte, es für eine Erdichtung voriger Zeiten zu halten, daß Dorhard ber Stammvater bes Weyhis schen Geschlechts, und im zehnden Jahre

hunderte ben angestellten Turnirspielen vom Kanser, Beinrich dem ersten, zum Ritter geschlagen worden sen: so könnte sich dasselbe des ausersten Alterthums rühmen. Mit mehr Gewißheit ist der Bischof, Engelbert, zu Ofnabruck, aus dem vierzehnden Jahrhuns derte, unter die Vorfahren dieser Familie zu sehen, Arnold aber in dem darauf folgenden, als der Stister der Fahrenhorstischen und Eindklichen Linie nahmbaft zu machen. Sein Enkel, Friedrich von Weyde, Herzoglich Braunschweigischer Canzler und Administrator des Justenthums Calenderg, verstarb am Ende des Jahres 1556. nachdem er mit Magdalenen von Plessen sechs Sohne gezeugt hatte, in deren Reihe

Eberhard, von welchem ich nun handeln will, ber lette mar.

Er murbe 1553. am Trinitatisfeste, menige Jahre bor bes Baters Tobe, gebohren. Den academifchen Unterricht genoßer ju Wittenberg, wohin er fich 1570. Damable zierten bie Juriftenfacultat allba Teuber, von Bouft und Matth. Wesenbeck, beren Borlefungen er ohne Zweifel bengewohnt bat, ob icon Diefes in ben Machrichten von feinem Leben nicht berührt Er that hierauf eine Reife burch Deutschland, Die Schweiß, Italien und Franfreich, ben welcher Be legenheit er noch mehr berühmte Universitaten besuchen, und die bereits erlangten Renntniffe ju einem bobern Grade ber Bolltommenbeit bringen fonnte. In Dfefs fingers Siftorie des Braunschweig Luneburgischen Saufes wird zwar gefagt, er fen mit bein Bergoge, Friebrich Ulrichen, und in Begleitung eines von Rottrig, von Meding und von Marschalt, nach Italien gegan= Allein es fehlt biefer Erzählung eben fo mohl bie Benauigfeit, ale vielen anbern, Die bem Lefer barinn Bielleicht follte, fatt Friedrich Ulrichs aufstoffen. Mahmen, ber Pring, Dtto Beinrich, ju Barburg ftes ben, welcher 1578. mit Beinrichen von Meding auf Reifen gemefen ift, und ba tonnte, ber Zeitrechnung nach, Werbe gar wohl mit baben fenn. Er icheinet auch ben Doctortitel von einer auswertigen Juriftenfacultat erhalten zu haben; wenigstens ift es zu Bittenberg nicht geschehen, wohin er 1580. jurudtehrte.

Indem er gesonnen war, sich zu einer abermahligen Reise anzuschicken, weshalben er eine ansehnliche Hosebebienung ausschlug, wie er selbst in der Rede-verum iudex ex conscientia, an ex Actis iudicare debeat? zu erkennen giebt: so hatte Joach. von Beust eben die Universität verlassen, und zu Dresben eine hohere Beschienung

bienung angetreten. In beffen Stelle murbe er bon bem Churfurften August zum Professor ber Panbecten, auch zum Nathe im Appellationsgerichte, ernennet.

Dach einer Zeit von feche Jahren legte er fein lehre amt nieber, weil ibm ber Bergog, Abolph, von Sols ftein Gottorf 1585, bie Wurde eines Raths an feinem Sofe ertheilet hatte. Bu Dresben mar ihm ieboch bie Entlaffung nur auf ein Jahr jugeftanden worden, und ber Bergog ftarb ichon 1586. am 1. October. vorher enbigte auch ber oberfte Rechtslehrer ju Wittens berg, Mich. Teuber, fein Leben. Diefen ledigen Plat bestimmte man bem von Weybe, welcher, bes ausgestellten Reverfes eingebent, ben Ruf annahm, ob gleich zu Bottorf viel bagegen versuchet, und ihm eine beträchtliche Bulage gur Befolbung verfprochen murbe. Es fann fenn, baf bie allba erfolate Beranberung ber Landesherrichaft ju feinem Entschluffe etwas benaetras gen babe. Wir wollen ibm nunmehr nach Wittens bera folgen. Sier lebte er, mit bem Charafter eines Churfachfischen Rathe und Uffeffors im Sofgerichte, vom Jahre 1587. an bis ungefehr 1591. um welche Beit ihn ber Sof nach Dresben jog. Er gieng aber unter ber ausbrucklichen Bedingung bahin, bag inbef fen feine Wittenbergifden Hemter offen gelaffen murben. Und biefe gebrauchte Borfichtigfeit mar Unfangs gar nicht vergeblich. Denn ber Tob bes Churfurften, Chris Rians bes erften, verurfachte eine von ber vorigen febr unterschiebene Regierungsform. Es fonnte baben bas Ungewitter, welches er, nebft vielen andern, ju befurche ten batte, vor feinen Mugen nicht verborgen bleiben. Desmegen entfernte er fich, balb nach bem Eintritte bes nachsten Jahres, vom Sofe, und feste feine Gefchafte ju Wittenberg fort. Allein auch hier erfuhr er bie Unbeständigfeit bes Blucks. Er und fein College, Peter Wesen

Wesenbeck, hatten ben Berbacht gegen fich, baf fie beimliche Calviniften maren, ju febr beftartet. fie fich nun weigerten, Die Concordienformel ju unters fcbreiben: fo mußten fie benbe, nach einem Zwischens raume weniger Wochen, Wittenberg verlaffen. Sam. Zuber, ein bafiger Gottesgelehrter, griff fie in feiner Confutatione thesium Kimedoncii aufs bartefte an, moruber fie fich hernach am 13. Mug. 1593. ben bem Abministrator ber Churlande, bem Bergoge, Friedrich Wilhelm, vermittelft eines Memorials beschwerten, und bie Bitte anbangten, ihrem Berlaumber einen offentlichen Bieberruf aller gegen fie ausgestoffenen In= jurien aufzulegen, und ibn, ben landesgeseten gemäß, mit Staupenichlagen ju verweifen, ober fonft nache brudlichft zu bestrafen. Bon ber Burfung ihrer Bittichrift habe ich nichts gelefen: nur fo viel weis ich. baß Zuber abgefett worden fen, biefer unruhige Ropf, beffen Banterepen mit feinen Collegen tein Ende batten.

Der von Wevbe und Wesenbeck maren also außer Diensten, aber nicht in ber Berlegenheit, ans bere mubfam ju fuchen. Diefer tam ichon im Geotember beffelben Jahres 1592, als erfter Rechtslehrer nach Altborf; jenem murbe fogleich Gelegenheit anges tragen, feinen Aufenthalt in Dannemart ju mablen, melches er jeboch ausschlug. Er wendete fich bingegen als Rath bes Begifchen Landgrafens Wilhelms Des IV. nach Caffel, wo ibn Moris, beffen Rachfolger, 1594. jum Cangler erhob. Das Jahr 1595. führte ihn nach Speier, jur Bisitation bes Cammergerichts, ben melder er, im Nahmen feines herrn, mit jugegen fenn mußte. Die gnabigen Gefinnungen beffelben nahmen immer mehr zu, und Werbe murbe baburch bemogen, eine portheilhaftige Chrenftelle fahren zu laffen, die ihm 1600. von bem Ergbischofe ju Bremen, Johann Abolphen, Juges

jugebacht mar. Seine Umftanbe veränderten fich aber boch nach einer Zeit von wenigen Jahren.

Denn ungesehr 1605. erklärte ihn der Graf Ernst zu Schauenburg, ein grosser Beförderer der Gelehrsamskeit, zum Canzler an seinem Hose zu Buckeburg, und darauf zum Landdrosten der Herrschaft Pinneberg. Wenigstens hat er dieses lehte Amt 1615. bekleidet. Der berühmte Melch. Goldask stand mit ihm zugleich in Bedienung, nur nicht in gutem Vernehmen. Sie waren endlich abgesagte Feinde, so abgesagte Feinde, das Weyhe gar den lächerlichen Fehler begieng, und jenen zum Zwepkampse aussorderte. \*) Er blieb in der Verbindung mit dem Grafen zu Schauenburg bis um das Jahr 1617.

Bon dieser Zeit an lebte er als Canzler zu Wolfenbuttel, unter der Regierung des Herzogs Friedrichs Ulrichs, nicht, wie Moller meldet, dessen Baters, Heinrichs Julius, welcher schon 1613. verstarb, da Weyde noch nicht aus den Schauenburgischen Diensten getreten war. Er führte zugleich den Litel eines Röm. Kanserlichen Raths, und wurde zu mancherlen wichtigen Geschäften gebraucht. Unter andern schickteihn sein Herzog mit Ernsten von Steinberg 1625. auf den Deputationstag der Niedersächsischen Fürsten nach Segeberg, wovon in den Rhevenhüllerischen Annal, Ferdin. Th. X. S. 776. mehr zu lesen ist.

Das Jahr 1628. enbigte alle feine Staatsarbeiten. Er begab fich von Wolfenbuttel nach Luneburg, um einer gelehrten Ruhe zu genießen. hier scheinet er auch versstorben, und auf einem seiner Guther begraben worden zu 1000.

<sup>\*)</sup> Der Reichshofrath von Senkenberg beweiset solches in Goldasts Lebensbeschreibung, welche er ber neuen Aufslage Scriptor, rer. Alamannic, vorgeseht hat, am Ende der S. 19. aus einem noch ungedruckten Briefe desselben.

Deren befaß er bren, Boehme, Genfenftein und Robbe, fowohl im Gurftenthum Luneburg, als in Seffen. Bruchhoff, in ber Grafichaft Schauenburg, welches ibm porher ebenfalls jugehorte, mag er mohl wieder verfauft Es ift mir nicht moglich gewesen, bie eigente liche Zeit feines Todes auszuforschen, obichon barüber febr viele Briefe von mir gefdrieben worben find. Giner hat mich an ben anbern verwiesen, niemand aber meiner Unfrage ein Bnuge gethan. Bon Geiten ber Ramilie ift mir auch alle Soffnung verschwunden, weil, ber Berficherung nach, bie alten Sausnachrichten feblen, welche Reuer, und andere Bufalle, vernichtet haben Als ein Greis über 80 Jahre lebte er noch 1633. wie er felbst in bemjenigen Briefe fchreibt, mels der bas Jahr barauf Chriftoph Crufens Tractate de indiciis delictorum porgebruct murbe. Deribrenfigs jahrige Rrieg verschonte ihn fo wenig, als ungablige anbere. Die Feinde vertrieben ihn von feinen Guthern, und hierben verlohr er eine ichone Bibliothet nebft Sands fcbriften, bie ibm febr nabe giengen.

Seine Gemahlin war Juditha von Behr, die Tochter bes Statthalters in Eurland, Johann von Behr, welche ihn zum Vater verschiedener Kinder gemacht hat. Unter solchen werden zween Sohne angemerkt, August, Braunschweig Lüneburgischer Rath, und Jobst, hofrichter zu Wolfenbuttel. Bende aber baben ohne Leibeserben die Welt verlassen.

Es mochte wohl wenige seines Standes geben, ble bepbes der Lehrstuhl und das Cabinet in der litterar Geschichte so berühmt erhalten hat, als ihn. Er verstient auch diese Ehre ferner. Denn groffe theologische und juristische Kenntnisse, vorzüglich in der Staatsswissenschaft, die Historie, die gelehrten und damahls ablichen Europäischen Sprachen, die er wohl gelernet batte,

batte, bezeichnen fein Leben mit unauslofchlichen Bugen. Much die Berbefferung unferer Deutschen Sprache lies er fich angelegen fenn, und biefe Deigung baju mar bie Urfache, warum ihn ber Furft, Lubewig, von Unhalt Cothen im Jahre 1623. ben boben Mitgliebern ber Fruchtbringenben Gesellschaft, unter bem Dahmen bes Wehrenden, benfügte. Entlediget von ben Pfliche ten eines academischen Lehrers, und mit gerftreuenben Beschäften verschiebener Bofe taglich umringt, blieb er bennoch ben Mufen getreu. Er fieng, fo ju reben, jeben Augenblick auf, welchen er ihrem Umgange wibs men tonnte. Daber find bie meiften feiner Schriften entstanden, worunter einige vorkommen, bie ibn als einen anbern Proteus barftellen, weil er fie balb mit biefem, balb mit jenem erbichteten Rahmen geftempelt bat. Wenn er nur nicht oft ein bloffer Cammler mare, wenn er nur eine ftrengere Ordnung im Bortrage, und mehr Scharfe bes Urtheils bewiesen hatte! Dergleichen Bormurfe find ibm bon vielen gemacht worben, mit beren Wiberlegung ich feine vergebliche Dube anmenben will. \*) Soffentlich aber benten meine Lefer billis ger, fo balb fie einen Blid auf ben Buftanb ber Phis losophie in zwenen zuleht vergangenen Jahrhunderten thun.

Das Folgende soll in der Anzeige aller Werke beste ben, welche ben von Weybe jum Verfasser gehabt haben.

V 4 1) Org-

\*) In der kurzen Vorrede zu dem Aulico politico ist er seibst diesem Tadel zuvorgesommen. Wir wollen ihn horen. Autor, sagt et, si et hoc seire aues, saepe in hoc lidello ex proposito Tautodoyes, et interdum non perseguitur eo ordine quo instituit, nee exacte et superstitus bilem et leges Logicorum observat. Rogat itaque, ne quis propterea opusculum fassidat: quod nemo saciet, qui nouit, aulica raro dono ordine tractaci.

- 1) Orationes duae, prior de Imperatore Theodosio II. cum aggrederetur tit. D. de iurisd. omnium iudic. posterior, cum Academiae Witebergensi valediceret, Vitemb. 1586. in 8. 5½ 800 gen. In her Abschiedsrede handelt er von bein Sage: virum iudex ex conscientia, an ex Aclis, iudicare debeat? und behauptet das Lette.
- 2) Oratio, vel Tractatio, de controuersia: an ius Pontificium, fiue Canonicum, merito et licite in Scholis et foro fidelium locum obtinere, doceri, observari, ac publicae privataeque vtilitatis, denique humanae necessitatis gratia, ipsius commercium fidelibus concedi possit? Viteb. 1588. in 4. 10 Bogen ftart. Gie ift bie Untrittsrede. als er aus Solftein nach Wittenberg mar gurud Johann Strauch bat ihren berufen morben. Werth wohl erkannt, und fie zu Jena 1673. feis ner Differtationum Canonicarum folennium Triadi G. 123-156, angehangt, Gigentlich aber bestehet nicht alles aus biefer Rebe; benn bie ben= ben porber angeführten find wieder mit abgedruct Er vermirft ben Gebrauch bes Dabfts lichen Gefetbuches auf ben Deutschen Universitäs ten feinesmeges. Weil er jedoch vom Dabfte mit groffer Beftigfeit, befonders im Unfange, fpricht: fo barf man fich eben nicht wundern, bag biefes Werkgen in bes Sotomajor Indice libror. prohib. et expurg. G. 356. ber Auflage bom Jahre 1667. unter die verbotenen Schriften ge rechnet worben fen.
- 3) Orat. pro disciplina publica, Vit. 1590. auf , 7½ Quartbogen. ! Das im vorhergegangenen Jahre niedergelegte academische Rectoratgab den Anlaß dazu. Am Ende siehet man eine Dissert.

de legatis, (ex testamento) welche auch 1589. unter ibm vertheibiget worden war, aber nur aus 21. furgen Theien bestehet.

- 4) Progr. inaugurale, Vit. 1592. in 4. 1\frac{1}{2} Bog. Die lette von ihm zu Wittenberg herausgegebene Schrift, worinn er seine neuen Vorlesungen, nach ber Zurucklunft aus Dredden, ankundigte.
- 5) Explicatio vetustissimae disceptationis politicae: vtrius regni conditio melior, pacatior et dignior fit, illiusne, cui Rex nascatur, an eius, cui eligatur? Lichae 1593. item 1598. in 8. auf 1014 Bogen. In diesem Eremplare wird jedoch teiner frühern Ausgabe gedacht. Neue erfolgten zu Cassel 1600; zu Frankfurt 1618. und 1680. allemahl in 8. Der Inhalt war vorher eine zu Wittenberg, ben zwoen Doctorpromotionen, gehaltene Rede, die er vermuthlich hernach weiter ausgesührt hat. Es sucht aber der Versfasser die erste Frage zu behaupten.
- 6) Aulicus politicus, diversis regulis, vel ve Tetus, Jauolenus, loquitur, definitionibus selectis 362. antiquorum et neotericorum prudentiae civilis Doctorum instructus, Hanoviae 1596. et 1600. in 12; Halae 1596. in 12. auf 8. Bogen; Rostoch. 1597. in 12. 3u Strasburg erschies nen, nebst andern Schriften verschiedener Geslehrten, unter dem allgemeinen Titel: Speculi aulicarum et politicarum Observationum libri, neue Abdrücke 1600. 1610. und 1621. in 12. welche zu Frf. 1615. in 4. auf 1 Alph. 10 Bogen, imgleichen zu Wolfend. 1622. anch in 4. wiederholet wurden. Der leste ist weit vermehreter und verbesserter, füllt aber nicht mehr, als 25.

Bogen aus. Gin Frankfurtifches Eremplar uns ter bem Jahre 1642. in 8. enthalt noch zwen anbere Bucher beffelben, wovon ich unten benm Schluffe reben werbe; nur ift ber Aulicus poliricus feine Copie ber beffern Wolfenbuttelischen, fondern einer altern Muflage. Sierben blieb es nicht. Denn aus ber Zuschrift vom Jahre 1615. erfiehet man, bag biefes Buch ju Wittenberg ebenfalls bie Preffe verlaffen babe, imgleichen ans geblich zu Verona, welches 1602. auf 9 Duodeze bogen geschehen ift, jedoch augenscheinlich in einer Deutschen Druderen. Der Titel biefes Erems plars zeigt noch ein anberes an, bas zu Leipzig ans licht getreten fenn foll. 3ch fenne es aber nicht, viel weniger weis ich bas Jahr und gor: mat beffelben. Weybe bat erft ju ben Muss gaben von 1615. und 1622. feinen mabren Dab= men gefett. Denn auf ben vorhergebenben beißt er immer Durus de Pascolo. Das Buchelgen wird zwar nun von ben meiften gering geschäßet, bleibt jedoch, meinem Urtheile nach, immer les fenswerth. Die Urfache, bages im Sahre 1610. von ben Papiften ju Rom verbothen worben, habe ich in ben Mummern 277. 322. und 368. bes Eremplars unter bem Dructort Berong ges funden, welches mir jego ben ber Sand ift.

7) Discursus de speculi origine, vsu et abusu, Hagae Schaumburgicorum, 1612. in 4. gar sauber auf 20 ½ Bogen gedruckt. Hernach ist diese nicht übel gerathene Abhandsung, in welz cher er aber viel Nebensachen mit eingewebt hat, zur Franksursischen Auslage des Auliei politici von 1615. und der Wolfenbuttelischen von 1622. verbessert und vermehrt gebracht worden. In des Dornas

Dornavius Amphitheatro Sapientiae Socraticae jocoseriae, Band I. S. 623. — 648. ste

bet sie ebenfalls.

8) Meditamenta pro foederibus, ex prudentum monumentis discursim congesta, Hanouiae 1601. Offenbachii 1610. in g. welcher Abbruck 1. Alph. Muf bem Titel hat er fich ben Dahmen ausfullt. Wahremund von Ehrenberg gegeben. Jahre 1609. folgte ju Frankf. Die Fortsetzung unter biefer Aufschrift: Meditamenta pro foederibus, et definitio foederis noue repexta, ciusque variae formulae ex aliis, liber II. Bucher tamen endlich eben allda 1641. in 8. zusammen beraus, und zwar mit bem etwas vers anberten Titel: Penicillus foederum, vniorum et ligarum, hoc est: Meditamenta pro foederibus, ex Prudentum et Politicorum monumentis congesta, olim, sub nomine Wahremundi de Ehrenberg edita, nunc vero plurimis in locis aucta, emendata, illustrata, adeoque libris II. Go eben, ba biefer Urtifel jur comprehensa. Preffe geliefert werben foll, ftoffe ich auf eine Stelle in ben 1769. ans licht getretenen Epistolis Rittershusiorum. Sie ist S. 84. ju lesen, wo Be. Rittershaufen 1618. an Ge. Remus schreibt: Est quod in eo auctore mireris multiiugam tam Theologorum, quam JCtorum, Historicorum, Philologorum, aliorumque lectionem, verum non folum ordinem meliorem desideres, sed etiam εδέν προς έπος, ita, vt Christophori al Vngersdorf, quem quidam Scioppium nequam dicunt, iudicium, quamuis forte ex maleuolo profectum animo, non de nihilo sit, libeltos eiusdem esse centones, quos nec inuentio, nec iudicium, nec stilus commendet.

### Eberhard von Wenhe.

234

- 9) Verisimilia theologica, iuridica, politica, de regni subsidiis ac oneribus subditorum libro I. Samuel. c. 8. traditis, per Phil. Melanchthonem proposita, nunc autem repetita, ac discursim defensa contra Bartolum, Bodinum, Rossaeum, Brutum, Zepperum, et alios, Frs. 1606. 1624. und 1642. in 8. Der lette Abbruck ist 9 Bogen start, alle bren aber sind rar. Auch hier nenner sich ber Versasser.
- 10) Diss. de vita aulica et priuata, Frf. 1610. in 8.
- 11) Meditatio de vanitate gloriae humanae, ex Patribus collecta, Frf. 1610. in 8.
- 12) Meditamenta et recensio domestica de bono verae vitae beatae acternaeque, et malo inferni ac Gehennae, Frf. 1611. in 8. Betrachtungen, bie er auf ausbrückliches Verlangen bes landgras fen zu Hessen Cassel, Moris bes jungern, ausgesertiget hat, wie Germ. Kirchner in seinen lateinischen Reben, Banb II. S. 28. versichert. Diese bren auf einander solgende Stuck sind mie niemabls vor die Augen gekommen.
- 13) Ficta Juditha, et falsa ex ea sumta doctrinalicere hostem quemcunque omni loco, sub praetextu amicitiae, et simulationis religionis et rationis Status, interficere, proposita et resutata,
  contra Rossacum, Marianam, et alios scelessissimos Monarchomachos, Veronae 1614. auf 9
  Quartbogen. Er hat den Nahmen Mirabilis de
  Bona Casa angenommen, und abermahls den Ort
  bes Drucks salsch bingugeseist.
- 14) Bebenken eines Furfil. Braunschweigischen Raths, barinn politisch biscouriret wird, ob fein gnabis

gnabiger Fürst und herr, Friedrich Ulrich, sich auf Kanserl. Majestat allergnadigstes Erfordern auf dem Deputationstage zu Regensburg personlich begeben und einstellen solle? 1621. Diese Staatsschrift, in welcher die verneinende Meinung behauptet wird, ist in Londorps Actis publicis, Band II. S. 1129, der ersten Ausgabe zu sinden, und nimmt allda den Raum von 1½ Bogen ein. Seinen Nahmen siehet man zwar nicht daben; daß man ihn jedoch für den Verfasser gehalten habe, meldet der verfappte Zippol. a Lapsde in der Dissert. de ratione Status caet, Th. II. Cap. 5. am Ende der vierten Section.

15) Arcana rerum publicarum. Das Werkgen ist unter des Arnold Clapmarius Nahmen genug bekannt. Weybe giebt es aber an verschiedenen Orten in den Verisimilibus für den größten Theil seines Fleises aus, und ist sehr unzufrieden, daß er nicht einmahl genennet worden sen.

Die Opera Eberh. a Weyhe, welche zu Frankfurt 1642. in 8. unter diesem allgemeinen Titel zum Borscheine gekommen sind, enthalten nicht alles von ihm, sondern nur die Meditamenta pro soederibus, die Verisimilia de regni subsidiis, und den Aulicum politicum.

Nachstehende zwen Stud hat er auch ausgearbeitet hinterlaffen, nehmlich:

a) Verisimilia de poenis, earumque remissione, ac de mitigatione iuris diuini, canonici et ciuilis, welche Abhandlung kurz vor seinem Tode zu Franksfurt erscheinen sollte. Es ist glaublich, daß der Berleger dadurch von seinem Borhaben abgeschreckt worden sen. Lipenius subrt sie gleiche wohl

### Eberhard von Benhe.

236

wohl in der Biblioth, theolog. Th. Ti. S. 501. und ter dem Jahre 1633. in Folio als schon gedruckt an.

b) Opus de contemtu mortis. Joachim Morfins rechnet es zwar in seinem geschriebenen Albo academico er apodemico unter die ans licht getretenen Bucher; allein zur Zeit hat noch niemand die Gewißheit dieser Anzeige erweisen konnen.

300 Differtationen, die er zu Wittenberg 1582. in 4. vertheibigen lassen, enthalten weiter nichts, als turze Sage, und sind ohne Zweifel die Arbeit der Respondenten. Die erste handelt de poenis, die andere hingegen de procuratoribus.

Molleri Cimbria litt. Tomo II. p. 970. Des von Weybe Zuschrift an den Herzog, Friedrich, zu Holstein, vor dem Aulico politico vom Jahre 1615.



### XIX.

### Johann von Borcholten.

Micht ohne Bergnügen setze ich die Feber an, die Lebensgeschichte eines zu seiner Zeit hochstber rühmten Rechtsgelehrten zu erzählen, welcher am 5. April 1535. alhier zu tuneburg aus einem ansehnlischen Patriciengeschlechte entsprossen ist. Der Bater, ein Rathsherr allba, hies Starius von Borcholten, und ist schon bieser Ursache wegen eines guten Andenstens werth, weil er seinen Sohn aus verschiebenen and dern, zum Vortheile der juristischen Wissenschaften gleichsam erwählt, und mit vielen Untosten sorgfältigst erzogen hat.

Unterstügt von allen Hulfsmitteln, welche ihm bie Johannisschule seiner Geburtsstadt darboth, \*) bessuchte er im ein und zwanzigsten Jahre seines Alters die Wittenbergische Universität, wo Melanchthon und Matthäus Wesenbeck vornehmlich seine Lehrsbegierde befriedigten. Darauf lebte er zehn Jahre in Frankreich, und die Hälfte dieser Zeit zu Toulouse, um aus Cujazens Borlesungen einen Schah der seltenssten Gelehrsamkeit zu sammlen. Wer diese Wähnner nur nennen hört, und Borcholtens Sifer, ein grundslicher Gelehrter zu werden, vorausseht, der kann nicht daran zweiseln, daß er seine Absichten vollkommen ersreicht habe.

Inbeffen !

<sup>\*)</sup> MTeiers Nachricht vom Serm. Tulich, welcher die Leher fielle der Beredfamteit zu Leipzig mit dem Rectorate dies fer Schule verwechselte, ift sehr zweiselhaft. Denn dies ser starb stockhausen in einem gelehrten Programm de Herm. Tulichio 1766. bewiesen hat. Tulich wird sich also wohl nicht mit der Unterweisung eines fünfjährigen Kindes eingelassen haben.

Indeffen berief ihn ber Rath ju Roftod 1566. jum Professor ber Rechte auf die basige bobe Schule, auch zugleich zum Syndicus, welches Umt bamabis einen fehr geschickten Ropf erfoberte, weil die Stadt, ben einer weit gegangenen Uneinigfeit zwischen bem Magiftrate und ber Burgerschaft, voller Unruhen mar. Eine fo unvermuthete Belegenheit, ju einem offentlis den Chrenamte zu gelangen, beffen Beichaffenheit mit feinen Bunfchen übereinstimmte, lies Borcholten nicht aus ben Sanden fabren. Er nahm alfo ohne Bergug bie Doctormurbe ju Bafel an, und reifete im Unfange bes folgenden Jahres nach Roftod. erfte Bemubung richtete er nun barauf, bag ber Friebe in ber Stadt wieder bergeftellet werben mochte, welches von ihm mit einer ber Sache angemeffenen Rlugbeit bald bewertstelliget murbe. 3m Jahre 1568. benra. thete er die Tochter eines funeburgifchen Burgermeifters, Prangens von Daffel. Sie gebahr ihm neun Rinber, worunter fich ein Gobn vorzuglich ausgezeichnet bat. 3d merbe, nach biefem Artitel, feinetwegen einen furgen Unbang verfertigen. Jego fabre ich in ber Ers gablung von bem Bater fort. Gein Ruhm blieb nicht in einem Umfange meniger Meilen, ob er ichon bisber burch teine Schriften befannt geworben mar. murbe auch zu verschiebenen Zeiten an anbere Orte, und besonders als Professor ber Ruchte nach Wittens berg verlangt. Es fehlte ibm aber nicht an Urfachen. Die alle Beranderungen feiner Dienfte miderriethen.

Endlich aber folgte er boch bem einzigen Antrage bes Herzogs Julius zu Braunschweig und tuneburg, welcher eben eine neue Universität zu Helmstädt gestiftet hatte. Er begab sich im Jahre 1577. bahin, und nahm von dem ersten tehrstuhle, nebst dem Ordinariate in der Juristensakultät, Besit. Hierauf strengte er seine

feine aufferften Rrafte an', biefen angelegten eblen Pflanggarten immer blubenber, und auch auswerts bes rubmt zu machen. Deshalben bediente er fich in feinen Borlefungen eines beutlichen, angenehmen Bortrags; er ichrieb bie brauchbarften Bucher; er faste mit une gemeinem Rleiffe eine Denge rechtlicher Urtheile ab, bie von ber Facultat begehret murben. Diefes quiame men mußte nothwendig einen fruchtbaren Ginfluß ins Denn bie Ungahl ber Stubirenben ers Bange baben. hielt jahrlich ben ftartften Zumachs; fo gar Furftliche und andere Standesperfonen beehrten Belmftabt mit ihrer Begenwart, und hatten bie Wohnung in feinem prachtia erbaueten Saufe, welches alfo mehrentheils einer tleinen Sofhaltung abnlich mar. Auffer ben Unis versitatsgeschaften beforgte er noch viele, welche ihm Rurften und Stabte anvertraueten. Go weis man . 3. E. baß er ber Ctabt Roftod getreuer Rathgeber, gegen eine jahrliche Befolbung, bis an feinen Tob geblieben fen, und im Jahre 1584. an bem Erbvertrage amifchen bem regierenben Bergoge, Ulrich, ju Dlecklen= burg und biefer Stadt, groffen Untheil gehabt, auch fich ju beffen gludlicher Bollenbung eine Zeitlang in Buftrom befunden habe. Der Stadt Magdeburg ift er gleichergestalt, ben wichtigen Ungelegenheiten, bon Belmftabt aus mit ber Feber nublich gewesen. Golche aufferordentliche Arbeiten fomobl, als bie übrigen, welche ihm ber Beruf auflegte, ichwachten aber feine Bemuthe, und Leibesfrafte ju febr, bag er es lange batte aushalten fonnen. Eine beftige Schwermuthige feit, Die vermuthlich von ber Sprochonbrie entftanben mar, marf ibn aufs Rrantenlager, beffen Enbe nut burd ben Tob erfolgte. Er ftarb am 9. October 1 593. im Soften Jahre feines Alters. Der Deid, welcher felten groffes Glud und hervorftechende Berbienfte uns angetaftet laft, bat auch ibn nicht verschont. fur

tury vor feinem Abschiebe aus der Welt mußihm etwas Berdrußliches widerfahren senn, wie eine gewisse Schrift anzeigt, die ich jedoch niemahls gesehen habe; folglich bin ich nicht im Stande, von der ganzen Sache genauere Nachricht mitzutheilen. \*)

So lange, als er zu Rostock gelebt hat, scheinet er nicht bemühet gewesen zu senn, baß auch gedruckte Ausarbeitungen seinen Nahmen in der gelehrten Welt glanzender machten. Die damahligen localumstände waren ihm entweder daran hinderlich: oder er trug nur Materialien zusammen, die er hernach in Helmstädt gesbrauchte, um sich mehr als Ein dauerhaftes Densmahl zu stiften. Denn hier ist alles ans licht getreten, was wir von seiner Gelehrsamseit haben, deren Werth am meisten im durgerlichen Nechte offenbar wird. Man siehet aber auch daraus, daß er die philologischen Wiffenschaften daben nicht hintangesetzt haben musse. Seine Schriften wurden einen ziemlichen Naum einnehmen, wenn man dieselben auf Einem Plaße hinstellen wollte. Seie bestehen aus diesen Stucken:

- 1) Differtationes IV. de pactis, Helmst. 1577. und 1578. in 4.
- 2) Commentaria in consuetudines Feudorum; singularis item explicatio Capitis vnici, quae fint Regalia, Helmst. 1581. in 4. und verbesserter 1591. in 3. Die dritte Aussage, 2 Alph. 7 Bogen start, besorgte sein Sohn, Statius Borcholten, eben allba 1596. in 8. und dieser solgte zu Wittenberg 1608. in 8. die vierte. Der
- \* Sie stehet im Catalogo Biblioth. Bunauianae, Sand I. Th, 2. S. 1099. und hat den Titel: Studiosi cuiusdam veritatis ad Sagittarium quendam delirantem, qui iaculo venenato laedere voluit Joh. Borcholten, praeceptorem suun, Epistola, 1593.

Der Verfasser hat sein Buch, worinn er viele Unmerkungen aus der Griechischen und tateinischen Litteratur einstreuet, um den teser für manche trockene tehren Schadlos zu halten, dem Braunschweigischen Prinzen, und damahligem Nector der Universität, Heinrich Julius, zugeschrieben, und ihm angerathen, sich daraus das tehnrecht bekannt zu machen, nachdem er bereits in der Historie eine gute Kenntnis erlangt habe.

- 3) Commentaria in tit. D. de paktis, Helmft. 1583. in 4. auf 1 Alph. 10 Bogen; 1593. und 1596. in 8. Sein Sohn ist der Herausgeber dieser less ten Auslage gewesen, welche mit dem Register 21 Bogen ausfüllt, das Buch selbst aber aus den zuerst angeführten Differtationen erwachsen, obeschon in der Zuschtift nichts davon gesagt wird.
- 4) Commentaria in tit. 32. libri IV. Codicis, qui inscribitur de Vsuris. Helmst, 1583. in 4. Eine Abhandlung von 1 Alph. Neue Abdrucke traten 1593. und 1596. in 8. ans licht. Bende ents halten 15 Bogen. Eine vorher vertheibigte Disputation war aber ber kurze Entwurf bieser Arbeit.
- 5) Tract de gradibus, in quo simul, ad ostendendam vberiorem graduum viilitatem, de matrimonio et successionibus ab intestato agitur, Helmst. 1589. auch 1591. in 8. Diese zwote Husgabe besäuft sich auf 18 Bogen.
- 6) In quatuor Institutionum iuris civilis libros Commentaria, Helmst. 1590. in 4. und schon jum dritten mable 1599. Sein Sohn lieferte 1608. die vierte Edition, in beren neuen Zusichrift an ben Magistrat zu tuneburg er Gelegens

beit nimmt, ben Bater von ben Bormurfen, bie ibm anbere gemacht hatten, fren ju fprechen. Ins besondere versichert er, baß er tein Ausschreis Die jurift. Bibliothet bes Lipenius führt überhaupt 16. Auflagen Diefes Berts an, welches Borcholten vorzüglichen Ruhm jumege gebracht bat, und es erhellet baraus, wie febr es im borigen Jahrhunderte, auch aufferhalb Deutfchs land, gefucht worben fen. 3ch will nur biejenigen anzeigen, die ich felbft gefeben habe, nehmlich eine Wittenbergische von 1616, welche die sechste ift, aber ohne ben Tert ber Inftitutionen, und voller Drudfehler; eine Parifer von 1638. in langlichs tem Avartformate auf 4 Alph. q Bogen; eine Los vensche von 1646, in 4; eine Genever unter eben biefem Jahre, 4 Alph. 81 Bogen ftart; abermahls eine ziemlich fauber gerathene Parifer von 1662. obichon bas folgende Jahr auf bem Eltel ftebet, Diefes Eremplar fullt 4 2/1pb. in median 4. 6 Bogen aus, und ift ohne bende Bufchriften, bie bier meggelaffen worden find. Das Titelblat ems pfiehlet daffelbe also: Commentaria pristino splendori ac suae integritati, quam saepius repetitae editiones imminuerant, restituta. Quibus. praeter textum addita funt iam pridem ab ipfius Auctoris filio Summaria, et a studioso quodam iuris Professore insertae perutiles Tabulae. Doch eben die Worte liefet man auch auf ber Genever. Unter ben Deutschen weis ich feinen, welcher por feiner Zeit biefe Inftitutionen aus ber Philologie fo erflart batte, wie es von ibm gefcheben ift. 3d bin baber überzeigt, bag ber Cangler von Lus Dewig recht geurtheilet babe, wenn er in Vita Justiniani G. 59. fcbreibt: Eft hic non ab omni cultu ac litteris alienus. Deinde verba Justiniani, corumeorumque fenfus, explicat follicite, congestis in medium legibus et auctoribus hoc fine. Nam Cuiacium legit et interpretes Graecos.

- 7) Commentaria in tit. D. de acquir. vel amitt. possess. Helmst. 1592. und wieder 1597. in 8. Den Grund dazu legten dren Dissertationen, wels the er vorher darüber gehalten hatte.
- 8) Commentaria in tit. D. de transactionibus, Helmft. 1593. und 1598. in 8. Die zwote Aufs lage bestehet aus 16 Bogen. Sein Sohn beforgte bas Werkgen, bessen erster Entwurf ebems falls ein Paar Dissertationen waren.
- 9) Commentaria in illustrem Pandectarum titulum de iureiurando, siue voluntario, siue necessario, siue iudiciali, Helmst. 1593. in 8. 20 Bogen.
- 10) Commentaria in insignem tit. Pand. de in litem iwrando, Helmst. 1593. 11 Octavbogen. Bende Stud stellte sein Sohn auch ans licht. Sie wurden 1598. wieder aufgelegt, und hatten ihren Urssprung von zwoen Dissertationen.
- 11) Commentaria in tit. D. de verborum obligationibus, Helmst. 1595. in 4. auf 3 Alph. 19 Bosgen, nach seinem Tode durch den Sohn; ferner zu Wittenberg 1613. in 8. 2 Alph. 19 Bogen. In der Zuschrift an den Herzog, Friedrich Wishelm, zu Sachsen beklagt sich der Herausgeber, daß ein gewisser junger Nechtsgelehrter, welchen ich aber nicht errathen kann, das Meiste dieses vorher in der Handschrift herumgegangenen Tractats sich zugeeignet, und unter seinem Nahmen zum Drucke befordert habe. Borcholten trug seine Lehrsäße

### 244 Johann von Borcholten.

von dem Jahre 1579. an, bis 1581. in vier acas bemischen Differtationen vor. Nachher aber führte er sie weiter aus, und goß sie in eine ans bere Form.

- 12) Commentaria in infignem et vtilissimum Pand. titulum de compensationibus, Helmst. 1596. auf 13 Octavbogen. Eine 1586. gehaltene Dispustation war gleichfalls ber erste Stoff dieses Buchels gens.
  - 13) Commentaria in vtilissimum Codicis tit. de nautico soenore, Helmst. 1596. in 8. 5 Bogen.
  - 14) Commentaria ad tit. D. de rebus creditis, ibid. cod. a. 1 Alph. 8 Bogen in 8. Borher hatte ber Berfasser bren Differtationen über diese Materie drucken lassen.
  - 15) Disputationes, Helmst. 1597. Es find meen Theile in 4. welche 5 Alph. ausfullen. Rach ber jurift. Bibliothet bes Lipenius follen fie auch ju Wittenberg 1600. ans licht getreten fenn. In biefer Sammlung fteben nun alle feine zu helms ftabt gehaltenen Differtationen, beren großte Uns jabl bernach in besondere Tractate, Die ich schon angeführt babe, vermandelt worden ift. ersten Theile tommen vor: Dissertationes 4. de pactis; Differtationes 2. de transactionibus; Diff. de jure emphyteutico; Differtationes 3. de rebus creditis; Diss. de iureiurando; Diss. de in litem iurando; Diss. de compensationibus; Diss. de matrimonio; Disf. de iure dorium; Disf. de compensationibus. Ben biefer ift aber ein Berfeben begangen worben. Denn man bat bier vieles aus ber erften, gleichen Inhalts, eingerudt, auch in ber anbern bon ber G. 300. an, bis jum Unfange ber G. 314, alles auf eine unschickliche Weise

Weise wiederholet, was der Verfasser in der dars auf solgenden Dissertation de vsuris, S. 442. u. s. w. geschrieben hatte. Daß er dieses selbst gesthan haben sollte, kann ich sast nicht argwohnen. Der zweete Theil enthält: Diss. de auctoritäte tutorum; Dissertationes 2. de legatis; Diss. de iure accrescendi; Dissertationes 3. de acquir. vel amitt. possessione; Diss. de vsucapionibus; Diss. de obligat. et actionibus; Dissertationes 4. de verb. obligationibus; Diss. ad L. Lecta D. de reb. creditis; Diss. ad L. Naturalis D. de praescr. verbis, caet.

- 16) Tract. de obligationibus et actionibus, Helmst.
  1599. 18 Octavbogen. Er steng die Abhandslung 1591. mit derjenigen Disputation an, die ich eben genannt habe. Allein der Tod lies ihn die ganze Arbeit nicht zum Ende bringen. Sein Sohn, welcher alles, von der Nummer 12. an, die gleich solgende mit eingeschlossen, herausgeges ben hat, seite also hinzu, was noch sehlte.
- 17) Consilia, siue Responsa Iuris, Helmst. 1600.

  zween Theile in Fol. zusammen 8 Alph. Das
  im ersten unter ber Nummer 6. besindliche Guts
  achten auf die Frage: Ob in dem Stist Magdes
  burg, vermöge Rechtens, die Kornschiffung allein
  vor der Stadt Magdeburg senn musse; oder aber,
  ob ein Jeder in dem Stist Magdeburg Korn auf
  der Elbe zu schiffen, an Orten, da es ihm gefällig
  und gelegen, besugt? ist hernach 1611. in 4.
  mit diesem Titel besonders gedruckt worden:
  Joh. Borcholten Consilium enucleate addocens,
  Ciuitati Mageburgensi soli, exclusis Archiepiscopatus Magdeburgensis sudditis, ius nauigandi
  in flumine Albis competere. Die jurist. Bibl.

## 30hann von Borcholten.

bes Lipenius giebt unter bem Artikel Magdeburgica Nachricht, was in dieser Sache weiter vorgefallen sen. Den zweeten Theil aber fullen lauter fremde Rechtsprüche aus, von den Juristens facultäten zu Ingolstadt, und Frankfurt an der Oder, deren Verfasser bald Vicol. Everhard, bald Ludolf Schrader gewesen sind. Borscholten hat ihr Urtheil unterschrieden, und dieses ist die Ursache, daß sie hier stehen.

Meieri Monumenta Julia p. 78. Joh. Caselii Entrá-Ques Joh. Borcholdo perseriptus, Helmst. 1594. und in Schelhorns Amoen. litter. Band II. S. 437. Etwas von gesehrten Rostost. Sachen S. 462. des Jahrs 1737. und im solgenden S. 728. Seb. Bacmeisteri Megapol. litt. libro I. p. 1354. in Westphalens Monum. inedit. rer. Germ. Band III.



XX, Star

### XX.

# Statius von Borcholten.

a er sich ebenfalls theils burch eigene Arbeiten, theils vermittelft der Ausgabe vieler Schriften seines vorher gerühmten Vaters, in der gelehrten Welt bekannt gemacht hat: so ist es billig, daß ich von ihm sage, was die ausgeforschten Nachrichten darbicthen.

Zu Rostock, wo er am 1. Marz 1569. gebohren wurde, sieng er seine Studien an, die er sowohl zu Heinelderg, als zu Helmstädt, fortseste. Dort war er der fleißigste Zuhörer Valentin Forsters, vers muthlich auch des Jul. Pacius, und betrat schon, als ein Jüngling von sechzehn Jahren, die Catheder unter jenes Vorsie. Im fünf und zwanzigsten Jahre seines Alters aber erhielt er allba den Doctortitel.

Das groffe Unfeben feines Baters brachte ibm balb auf der Belmftabtischen Universität eine juriftische tehre ftelle jumege, Die er bereits 1 506. befleibet, und bis jum Jahre 1601. gewiß verwaltet bat. Alsbann ift er Sofrath in ber Juftigcanglen ju Celle, und nach einiger Zwischenzeit eben allba geheimer Rath geworben. Enbs lich nahm ihn ber Bergog, Friedrich Ulrich, ju Brauns fcmeig in feine Dienste ben ber Grubenhagischen Regierung, welcher er ungefehr 1615. als Cangler vorges fekt warb. Er bat biefe Wurde bis an feinen Tob behalten, mahricheinlich unter bem Bergoge Christian zu Celle, nachdem derfelbe, vermittelft eines Ranferlichen Decrets, 1617. jum Befige bes ftreitigen gurftenthums Doch habe ich nicht erfahren, wenn er eis gelangte. gentlich verftorben fen. Mur fo viel tann ich noch bens fügen, baf er mit einer gebohrnen von Sammenftedt vermablt gemefen, ohne leibeserben von ibr ju binters laffen,

Q 5

So wenig auch bie Schriften nunmehr bebeuten. melde unter feinem Nahmen noch gefunden werben, fo will ich fie bem ungeachtet nicht übergeben, weil einem ober bem andern vielleicht bamit gebienet fenn mochte. Wer aber bie Ungeige berfelben nicht lefen mag, ber tann ein einziges Blat, gleichsam als leer, ummenben.

### Es find von ihm vorhanden:

- 1) Theses desumtae ex L. Jur. gent. de pactis; L. Pacta conuenta de contr. emt.; L. Naturalis de praescr. verb. Heidelb. 1 585, unter Valent. Sorfters Borfibe, 11 Bogen.
- 2) Centuria Thesium miscellanearum, ex vtroque iure sparsim desumtarum, Helmst. 1594. 3 Quartbogen, Friedr. Dafvpodius mar fein Prafes.
- 3) Theses ex L. Impensae, et L. Triplici de V. S. desumtae, Helmft, 1505. 1 Bogen in 4.
- 4) Disputat. feudalis I. continens originem, definitionem et divisiones feudi; item quomodo emphyteusis a feudo differat, quid ea sit, quidque de ea juris statuendum? ibid, 1505. 2 300 gen. Es find nachher mehr bergleichen von ihm gehalten worden, welche unter ber Aufschrift: Disputationes feudales, ju Jena 1600. in 4. jus fammen bie Preffe verlaffen haben, wenn man bierinn ber Biblioth, juris Struuianae trauen barf. Denn mir felbft ift fein Eremplar vorgetommen.
- 5) Diff. de in ius vocando, Helmst. 1596. in 4.
- 6) Positiones de restitutione in integrum minorum et maiorum 25 annis, ibid. 1600. 21 Bogen in 4.
- 7) Theoremata de rebus creditis, si certum pemtur, ibid, 1600. Gine Differtation von 2 Bogen. g) Diff,

- 8) Diff. de contrahenda emtione et venditione, Helmst. 1601.
- 9) Diff, de vsufructu, Helmst. 1601.
- 10) In funere Ernesti, Ducis Brunsuico-Luneburgici, lacrimae, seu Oratio funchris, Helmst. 1611. 3 Quarthogen, Hamb. 1614. in 8. Diese Rebe, welche er aber nicht offentlich gehalten hat, ruhmt die vornehmsten Tugenden des herzogs in einer ganz lebhaften, ziemlich guten Schreibart.
- 11) Discursus politicus de vero iustoque Principe, b. i. Discours von der edlen, theuren und werthen Kunst, wie ein Fütst sein kand und keute, darüber er von Gott gesetzt, recht, wohl, und also regieren soll, daß er zugleich und auf eine Zeit von seinen Unterthanen gesürchtet, auch gesliebet und gesehret werde, Hamb. 1614. in 8.
  24 Bogen. Eine Uebersehung aus dem Italiänischen Original des Grafen und Ritters zu Modena, Fulvius Pacianus.

Eine Differt. de rescindenda venditione wird ihm noch im Jocherischen Gel. Lexico zugeschrieben. Das Jahr aber, und ben Ort bes Drucks, habe ich nicht finden konnen.

Meieri Monum, Julia p. 110. Joh. Zeinr. Butte ners Genealogie ber vornehmften funeburg. Patricien Geschlechter, in ber Borrede.



XXI. Ju

### XXI.

# Julius Pacius von Beriga.

Pacius wurde am 9. April 1550. in der Benetias nischen Stadt Bicenza gedohren. Der Bater besselben, Paul Pacius, war nicht mit Glucksgutern gesegnet, aber aus einer ansehnlichen Familie, die seit langer Zeit den Bennahmen Beriga von einem nabe an Bicenza liegenden Schlosse sührte, woselbst sie ein Wohnhaus besaß. Und eben diese Gewohnheit hat Julius Pacius in seinen Schriften beybehalten.

Go weit es bie maßigen Ginfunfte verstatteten, trug ber Bater alle Gorge fur bie gute Erziehung feines Sohnes, welcher bas brengehnbe Jahr noch nicht gurudgelegt batte, als er bereits einen Tractat bon ber Rechens funft, (Arithmeticam explanantem) berfertigte. verdienet beshalben unter bie fruhzeitigen Gelehrten ges gablet ju werben. Muf ber boben Schule ju Padua, wohin er balb geschickt murbe, ftubirte er, auffer ber Philosophie, besonders die Rechte, worinn ihm Marcus Mantua Bonavitus, Tiber. Decian, Matthaus Gribaldi, und Gvidus Panzirol die nuglichfte Unsterweisung mittheilten. Er nahm auch allba die Doctors wurde an, und gieng wieber in feine Baterftabt, bie er jeboch ohne langen Bergug mit bem Rucken anfeben Protestantische Bucher, welche er fleißig ju mußte. lefen pflegte, machten ibn ben feinen Blaubensgenoffen, und am meiften ben bem Bifchofe bafelbft, bochfivers bachtig. Rury, Pacius batte ju befürchten, bag er auf Befehl ber Inquifition gar in Urreft gerathen mochte. Ginem brobenben Unglude nun ben Zeiten auszuweis den, ergriff er, von allem Bermogen entblogt, bie Blucht nach Geneve.

In dieser Stadt bekennte er sich zur Protestantischen Rirche, und suchte den nothigsten Unterhalt durch privat Unterweisung junger Leute zu erweiben. Die daben angewendete Muhe hatte einen starken Einfluß in seine Wohlfarth. Man bestellte ihn 1575, zum öffentlichen Rechtslehrer der dassenie, welches Amt er zehn Jahre verwaltete. Währender solcher Zeit hen rathete er auch ein adeliches Frauenzimmer aus Lucca, eine Person, die wegen der Religion genöthiget worden war, so, wie er selbst, ihr Vaterland zu verlassen, und sich unter den Schutz der Genever Republic zu begeben.

Das Jahr 1585. öffnete ihm einen andern Schaus plat, auf welchem er seine Gaben zeigen sollte. Er übernahm ant 30. August zu Heidelberg eine juristische lehrstelle, und dieser stand er ebenfalls bennahe zehn Jahre vor. Sein Ruhm vermehrte sich mittlerweile bergestalt, daß viele Universitäten gleichsam um die Wette nach ihm strebten. Zuerst verlangte man ihn auf die unlängst errichtete Universität zu Helmstädt. Er spannte aber die Saiten zu hoch, und wollte den Rang nach dem Prorector haben, wodurch Borcholten, einem um diesen neuen Musensich wohlverdienten Manne, und erstem Prosession der Juristensaultät, viel Unrecht wiedersahren wäre. Die Tractaten mit dem Pacius zerschlugen sich also ganz und gar, wie Meier in den Monum. Juliis S. 80. ansühret.

Dem ungeachtet beharrete er auf seiner Meinung, nicht langer in Beibelberg zu leben, wo ihm die Eiserssucht einiger Collegen von Tage zu Tage unerträglicher wurde. Die meisten, welche von ihm handeln, geben vor, er habe sich nach Ungarn gewendet, und allda versschiedene Jahre die Rechte gelehret. Allein sie sind durch das Wort Pannonia zu diesem Irrhume verssühret worden. Er braucht dasschein gewissen Bersen

• • • •

von seinem Lebenslause, verstehet jedoch damit nichts anderes, als Ober Pannonien, wozu viele in weittauftie gem Umfange ehemahls auch die Pfalz gerechnet haben. Sein Abschied aus Beibelberg erfolgte 1596. im Frühe jahre. Der Herzog, Heinrich von Bouillon, hatte ihn auf die neulichst gestiftete reformirte hohe Schule zu Sedan berufen. Hier trug er eine Zeit lang die Logic vor, und lies sogleich ein Lesebuch darüber drucken. Die damahligen Kriegsunruhen trieben ihn aber bald wies der weg. Er befand nun für gut, zu Geneve, an dem vorigen Orte seines Ausenthalts, zu wohnen.

Bon da kam er als Rector eines Collegii nach Niemes, welche Stelle ihn jedoch fehr unzufrieden machte. Hus dieser Ursache wünschte er sich frenslich eine bestere, wozu er groffe Hoffnung hatte, indem der Churpfalzische Hof gesonnen war, ihn 1593. von neuem nach Heidelberg zu ziehen. Die darzwischen gekommenen Hindernisse werden aus einem Briefe Peter Wesenbecks ziemlich bekannt. \*)

Was

\*) Er ftehet in Gudii, et ad eum. Epistolis S. 373. mofelbft ber Berfaffer 1599. an ben Scipio Bentil alo ichreibt: Sed audi de Pacio, si forte ita plane er clare nondum accepistis: Spectatae fidei vir nobis exposuit, ab Electore illustrissimo (Palatino) hominem faepius euocatum praemiis luculentis, paratumque illum culinam fequi vnetiorem; cum Nemausenses arresto ipsum derinuere, et iam tune, hoc est Nouembri mense. (1508) legatum Heidelbergae adfuisse ab iisdem ad Principem, cum litteris a Rege Galliarum, qui Nemausensium nomine intercederet, illic relinquatur. Et hunc quidem inter alia narrasse, miseram suam Civitatem impendisse in illum coronatorum quatuor millia. Relator, siue auctor, meus addebat, quid euenturum esset, sibi non constare; plerosque tamen precari Heidelbergae, vt legatus fiat voti compos. Sic, mi humanissime Gentilis, hoc quoque exemplo docemur, nimis verum este illud vulgarum: Mundus vult decipi.

Bas nun ju biefer Zeit nicht gluden wollte, bas gelung ibm boch bald bernach zu Montpellier. erhielt er ein juriftisches Professorat, welches er mit ungemeinem Benfalle febr vieler Buborer antrat und Der berühmte Dicol. Claudius Rabricius von Peirefe zeichnete fich barunter befonbers aus. war bereits in Italien ein Paar Jahre ber Rechtege= lehrfamteit befliffen gemefen, und follte feine Rudreife Allein er hintergieng feine nach Saufe beschleunigen. Meltern mit einer erlaubten Lift; er richtete im Julius 1602. ben Weg querft nach Montpellier, mo er in bes Pacitis Saufe ein Quartier miethete, um ihm befto naber zu fenn, und aus bem fruchtbaren Umgange bef felben mehr Wiffenschaft in der Rechtsgelehrfamteit zu erlangen. Gaffend in bes Peireft teben G. 33. u. f. ber britten Saagischen Ausgabe von 1655, ergablet noch andere hieber geborige Umftande, und auch diefes, baß Pacius 1603. abermahls unter reichlichen Bers fprechungen nach Beibelberg eingelaben morben fen. Dem von Peirefe mar Diefes nicht unbefannt. Deshals . ben fparete er teinen Bleis, ibm auf ber erneuerten Unis verfitat ju Mir einen anstandigen Aufenthalt ju bers Schaffen. Er ichrieb an feine Bermanbten, und bath um ihre Bermittelung, bag bie erfte Stelle ber Juriftenfacultat mit einer guten Befoldung verfeben merben mochte. In eben biefer Absicht nahm er ibn zwenmabl mit nach Mir, und hoffte jugleich, er murbe ibn bemes gen tonnen, jur Romischcatholischen Gemeine gurucks Pacius wollte fich aber in nichts einlaffen. zutebren. Im Jahre 1604, that Peirest einen neuen Bersuch. Er tam felbit, von einem Rathsherrn begleitet, nach Montpellier, und both ibm ben oberften Plat unter ben Rechtslehrern zu Mir an, nebst einem Behalte von zwentaufend vierhundert Frangofifchen Pfunden. biefe Reise geschabe auch vergebens, weil Pacius auf brens

brentausend Phunden bestand, ausser den gewöhnlichen Accidentien. Bielleicht ist es ihm ben der ganzen Sache kein Ernst gewesen; denn Gassendus sagt am angessührten Orte S. 43. seine Shegattin, welche nicht gern in einer catholischen Stadt wohnen wollen, habe sich dieser Unterhandlung am meisten widersetzt. Eine Cesion seines Privilegii an die Wittwe des tionischen Buchhändlers, von Harsh, beweiset, daß er wenigstens bis im März des Jahres 1616. als Königlicher Nath und oberster Nechtslehrer noch zu Montpellier geblieden sen.

Dahin gieng er, und übernahm ein juristisches lehrs amt, woben man ihm jährlich sechshundert Französische Thaler bewilligte. Die Zufriedenheit über seine Dienste war so allgemein und vollkommen, daß ihm nicht nur das Burgerrecht daselbst, sondern auch die Burde eines Parlamentsraths zu Grenoble, ertheilet wurde. Untervoessen schlug er zwo Bocationen, die eine nach Pisa, die andere nach leiden, aus. Auf dieser hohen Schule sollte er, wie Tomasimi in den Elogiis verüchert, nur senn, berselben Schre zu machen, ohne Vorlesungen ans zustellen, und bennoch eine jährliche Besoldung von tausend Thalern haben.

Im Jahre 1618. verlies er schon Balence, und begab sich, als oberster Rechtslehrer, nach Padua, ob er gleich bereits zu einem acht und sechzigiahrigen Alter gestiegen war. Die Republic Benedig hatte ihm zwolf hundert Thaler, oder Eronen, zum Gehalte, und vier hundert Thaler besonders an Reisegelbe, bestimmt. Nach seiner Ankunst beehrte ihn der Senat mit dem St. Marscusorden, und der gewöhnlichen goldenen Kette, drenhundert Eronen am Werthe. Dieser Vorzug sollte eine Belohnung für das Wertgen von der Herrschaft über das Abriatische Meer senn, dessen Abdruck kurz vor der Abreise

Abreife nach Italien erschien. Bu Pabua mochte er ungefehr ein Jahr jugebracht haben, als es ibn ichon gereuete, bag er einen Schritt babin gethan batte. Er fuchte alfo feine Entlaffung unter bem Bormande, me. ber bie Luft, noch bie Rahrung, Diefer Begend fen ihm Die mabre Urfache aber ber beschloffenen zuträglich. Beranberung icheinet in einem Mangel an Buborern verborgen ju liegen. Sonft mar er es gang anbere ges wohnt gemefen; nummehr verbroß es ibn, daß alle Stubenten ju feinem Collegen, bem Jac. Unt. Marta, Derfelbe mirb als ein eigensinniger, grober Mann befchrieben: besto leichter ift es zu glauben, baß er auch in verschiedenen Fallen bem Dacitis, welchein ber Rang über ibn gegeben worden mar, nicht gum Beften merde begegnet haben. \*) Der begehrte Absichied murbe ihm nicht verweigert, worauf er abermahls nach Balence reifete.

Man empfieng ihn nicht ohne vieles Vergnügen, und räumte ihm die vorige Lehrstelle, mit einer Pension von tausend Eronen, sehr gern ein. Er blieb in diesen Umsständen, durch so mannigfaltige Wanderschaften ermübet, die zum Ansange des Jahres 1635, da er als ein entträsteter Greis den nahe von 85 Jahren verstarb. Es wird behauptet, daß er wieder zur Römischcatholisschen Religion übergetreten sen; doch weiß ich die eigentsliche Zeit nicht. Wenn die Versasser des Journal des

\*) Man kann hier bie Famam adsertam Cremonii, Pacii et Barclaii des Paganinus Gaudentius ausschagen, die in Meuschens Vitis summorum virorum. Gand II. zu finden ist. Der Verfasser jeht S. 136. die Worte hinzu: Hodie qui audiunt, Pataulis non placuisse Pacium, mirantur et indignantur, potuisse siere vi tantus vir ab ignaris iuvenibus postponeretur Marthae. Ich wundere mich darüber nicht. Ein Mann von so hohem Alter vera liehrt gemeininitich die Lebhaftigteit des Wortrags, worauf junge Studenten nicht unbillig zu sehen pflegen.

Savans im Jenner 1750. S. 140. bes Hollandischen Exemplars genaue Nachricht gehabt haben: so ware es bereits während seines Prosessor ju Padua gescheschen. Sein Shestand ist gar fruchtbar gewesen. Er hat zehn Kinder, und unter diesen vier Sohne gezeugt, beren zween, Lorenz und Just Julius, frühzeitig in die Swigkeit gegangen sind, nachdent siedorher zu Prosessor in Frankreich verlangt wurden. Der dritte, Paul, hat sein Geschlecht in gutem Unsehen erhalten; der vierte endlich ist mit dem Vater aus Italien nach Valence gekommen, und als Richter ben dem damahligen Bischof in Dienste getreten, zuleht aber Prosessor zu Padua geworden.

Pacius war ein Mann, bessen Kenntnisse sich sehr weit erstreckten. Seine größte Starke bestand im civil Rechte; er hatte jedoch auch, ausser der Lateinischen, die Griechische und Hebraische Sprache, nebst den masthematischen und philosophischen Wissenschaften, sich vortressich bekannt gemacht. In diesen solgte er den Aristotelischen Grundsätzen. Seine Methode erward ihm durch zwo schone Eigenschaften, die Ordnung und Deutlichkeit, solche Vorzuge, welche eben nicht viele academische Lehrer seiner Zeit erwarten konnten. In seinem moralischen Charactet möchte ich wohl eine in die Augen leuchtende Undeständigkeit zu tadeln haben, wenn ich die Ursachen derselben in ihrem wahren Zussammenhange wüßte.

Wie fertig er mit ber Feber gewesen sen, bavon legen bie nun anzusubrenden Schriften bas ruhmlichfte Zeugenis ab. Ich will zugleich diejenigen einrucken, welche andern zugehören, und nur durch seine Besorgung von neuem herausgekommen sind.

Juris, quo viimur, Epitome, fecundum ordinem Institutionum Imperialium digesta, in XXX.

 Dispu-

Disputationes tributa, Spirae 1574. In 12. Dieser Abbruck soll schon der zweete, und demsels ben die 31ste Disputation de arbitris compromissariis angesügt worden senn. Man sehe des von Senkenderg Semestria in der Dissert. de Iurisprudentia, certa methodo tract. S. 23. Eine neue Austage dieses Buchs vom Pacius ist auch zu Speier 1590. in 8. und 1597. in 12. erfolgt.

- 2) In Legem Frater a fratre D. de condict. indeb. Commentarius, Geneuae 1578. in 8. fast 3 Bos gen. Marqv. Freher stellte biese kleine, rar gewordene Schrift, nebst andern gleichen Inhalts von Cujazen, Botmanen, 20. ju Colln 1599. in 8. wieder ans licht, und neuerer Zeitistes ebenfalls in dem Ottoischen Thes. iur. Rom. Band V. S. 558 568. geschehen.
- yirorum illustrati. Accedunt Leges XII. Tabb. explicatae, Vipiani tit. 29. notis explicati, nec non Caii Institutionum libri II. Annotationes adiunxit ediditque Jul. Pacius, 1579. in 12. So habe ich dieses Buch im Catal. Biblioth. Ludewigianae S. 368. am Ende gefunden. Hernach ist es oft aufgelegt worden, nehmlich zu Franks. 1583. 1605. und 1619. in 8. auch zu Annsterd. 1642. in 12. Das übrige aber, ohne die Institutionen, hat man zu Franks. 1624. in 12. besondere zum Drucke befordert, nebst den Titulis Tractatibusque de origine iuris, verborum significatione, ac diversis regulis iuris, welche schon vorher vers schiedene mahl die Presse verlassen hatten.
- 4) Corpus iuris ciuilis, cum argumentis, summis et norulis, Geneuae 1580. in Fol. In eben biesem R 2

Jahre ward ein anderer Abbrud baselhst veranstaltet, welcher gemeiniglich in theun Octavbänden gefunden wird. Es sind auch die Leges XII. Tabb. ex Collectaneis Joh. Crispini; des Pacius Tabulae de ratione ordinis in Pandectis, Codice, et Institutionibus servani; die Consuetudines Feudorum, partim ex editione vulgata, partim et Cuiaciana, vulgatae apposita; die Constitutiones Friderici II. Imperatoris; die Extravagantes, et Liber de pace Constantiae daben.

5) Aristotelis Organon, hoc est libri omnes ad Logicam pertinentes, Graece et Latine. Jul. Pacius recensuit, atque ex libris tum manuscriptis, tum editis, emendauit, e Graeca in Latinam linguam conuertit, tractatuum, capitum, et particularum distinctionibus, argumentisque, nec non perpetuis notis, et tabulis Synopticis, illustrauit. Morgiis 1 584. in med. 4. ibid. 1 592. in 8. wie Viceron anführt. Dach ber Ungeige ber Bibl. Bunauianae im Banbel. G. 120. ift barauf 1 597. ju Grf. von ben Wechelischen Erben die zwote Auf lage in meb. 4. geliefert worden, melde verbeffer: ter und vermehrt, auch jum erften mable mit bes Pacitis Commentario analytico in vniuerfum Organon berfeben fenn foll. Es mare also biefe eigentlich bie britte, wenn es feine Richtigfeit bat, bag vorber zwo Ausgaben in ber Schweiz befors get worben find. Im folgenden Jahre ift eben: falls ju Frankfurt ein neuer Abdruck in 8. auf 2 Alph. 15 Bogen erfolgt. - Miceron halt felbigen fur ben allerbeften, weil ber Berausgeber hierben funf Sanbichriften aus ber bamabls fo wichtigen Beibelbergifchen Bibliothef ju gebrau: chen, und baraus feine Ueberfegung volltommener

zu machen, Gelegenheit gehabt habe. Diese verbesserte tlebersehung ist beswegen in Wilhelms du Val Ausgabe der sämmtlichen Aristotelischen Werke beybehalten worden. Zu Hanau in der Wechelischen Druckercy wurde die Frankfurtische Auflage 1611. und 1623. in 8. wiederholt. Der lette Abdruck aber, welchen ich kenne, ist der Helms städtische vom Jahre 1682. in 4. Brucker in seiner Historia critica Philosophiae, Band IV. Th. I. S. 220. rühmt des Pacius Verdienste um des Aristoteles logic, und sagt, er habe sich vorzüglich bemühet, ihren Nuhen in andern Wissenschaften, besonders der Rechtsgelehrsamkeit, zu zeigen, welches ich jedoch nicht habe sinden können.

6) de iuris ciuilis difficultare ac docendi methodo Oratio, Heidelb. 1586. in 8. Gie ift feine Uns tritterebe, als er im vorhergehenden Jahre ein juriftifches lebramt auf ber bafigen Universität übernahm. Mic. Reusner lies fie bernach 1 588. in seine Cynosuram iuris, Th. II. S. 81 - 105. mit einbrucken. Enblich vermehrte fie ber Bers faffer anfehnlich, und machte zwen Bucher baraus, . in beren legten bie Rebe felbft vorfommt, worauf fie unter bem Titel: de iuris methodo libri II. nebft ben zwoen Reben de honore zu Speier 1 597. in 8. jum Vorscheine gebracht murbe. Das gange Wertgen tragt ein halbes Alphabet aus. Eberh. Speckhan beforgte auch eine Ausgabe mit vies len Bermehrungen. Es gefchabe 1600 ju Belms ftabt, auf 10 Octavbogen, unter biefem Titel: Tractatus breuis et succinctus de difficultate iur. Romani, eius caussis et remediis, a Julio Pacio ante oratiuncula quadam delineatus, nunc autem multis modis adauctus et locupletatus: cum an-

.....

nexa ratione Disputationum iuridicarum, reste instituendarum et peragendarum.

- 7) Εναντιο Φανών, feu Legum conciliandarum, Centuriae tres, Spirae 1586. in 8. 270dius fugte biefes Buch feiner Auflage bes Corporis iuris ciuilis 1587. ben. 3m Jahre 1588. tamen fcon feche, und 1596. fieben Centurien bavon permehrt und verbeffert, eben allba beraus. Diefe murben, mit bes Mercerius Conciliatore, gu Zanau 1605, und 1610, in 12. ferner ju Lion 1606. und 1618. in 8. bon neuem gebruckt. lett folgten zu Lion 1631. und 1643. in 8. zu frankfurt 1643, auch zu Colln 1661. bens bemabl in 12. geben Centurien; und biefe Erems plare find bie vollständigsten. 3ch befige bie Collnische Ausgabe von 1661. 1 Alph. 14 Bogen ftart. Der Berfaffer gebet ber Ordnung in ben Vanbecten nach.
- 8) ad nouam Imperatoris Friderici constitutionem, quae est de Studiosorum privilegiis, liber singularis, cum Commentario in Papinianum, de fructibus inter virum et mulierem, soluto matrimonio, dividendis, Spirae 1687. in 8. auf 9 Bogen, und eben daselbst 1596. welcher Abbruck 7 Bogen aussüllt. Das Büchelgen de Studiosorum privilegiis allein ist zu Frankfurt 1605. in 8. Christoph Cuppeners Commentariis in Auth. Habita C. ne sil. pro patre, S. 139—180. angehängt worden, und enthalt zwolf Capitel. Er hat die Gerechtsame der Studenten zu sehr gehäust; wenigstens sließen sie nicht alle aus der angezeigten Authentica.
- Sapientissimi Curopalatae de Officialibus Palatii
   Constantinopolitani, et Officiis magnae Ecclesiae
   libel-

libellus, Heidelb. 1588. in 8. Das Wertgen bat, befannter maßen, ben Georg Codin jum Berfaffer. Pacius gab nur die Handschrift bazu ber. Die Uebersekung aber und bie Moten maren Frang Junius Arbeit. In einigen fonft gar guten Bucherverzeichniffen ift bendes bem Pacius aus Irrthume jugefdrieben worben.

- 10) Synopsis iuris ciuilis, Lugd. 1588. in Fosio, 1 Alph. 4 Bogen ftart. Es find lauter Tabellen, welche von ihm eine Erlauterung erhalten haben. Neue Abbrucke traten allba 1616. und ju Strass burg 1620. auch abermahls zu Lion 1696. in gleichem Formate, unter bem Titel ans licht: Synopsis, seu Occonomia iuris vtriusque, tabulis et annotationibus illustrata.
- 11) Disputationum XII. Fasciculus, Heidelbergae 1590. in 4. Es follen barinn, nach ber Unzeige ber Biblioth. Lipenianae, folgende Stude fenn, welche von dem Jahre 1586. bis 1590. gebruckt morben finb : de condictione caussa data, caussa non sequuta; de pignoribus et hypothecis; de vsucapionibus et praescriptionibus; de postulando; de honore, seu ex quibus caussis infamia irrogerur; de edendo et in ius vocando; de dolo malo; de iure feudali Diss. tres; de eo, quod metus caussa; de seruitutibus personalibus er realibus. Diese Sammlung ift mir vor vielen Jahren ju Befichte getommen, und ich habe fogar in meinen Papieren angemertt, baf fie, mit bem Register, 6 Alphab. 13 Bogen ftart fen, und aus lauter furgen Gagen bestebe. Aber bie abgebans belten Materien wollen mir nicht wieber benfallen.
- 12) Aristotelis de coelo libri IV. de orm et interitu III, Meteorologicorum IV, de mundo I. Par-N 4

ua naturalia, Graece et Latine. Pacius virumque contextum recensuit, et perpetuis notis illustrauit, Frf. 1591. und basethst 1601. in 8. welche leste Ausgabe mit den weitsauftigen Regis

ftern 2 Alph. 6 Bogen ausfullt.

13) de honore Orationes II. Spirae 1591. in 8. Die erfte handelt de honore auf 61 Bogen. expetendo et persequendo, bie andere aber von ber Frage: vtrum honor optari an contemni debeat, et rectene petatur, an secus? Er batte fie bende ben Doctorpromotionen 1589. und 1591. gehalten, aber nach feiner Bewohnheit, wie er in ber vorgesetten Buidrift fagt, nichts bavon aufgeschrieben. Weil ihn nun verschiebene erfuchs ten, fie ber Preffe ju übergeben: fo menbete et einige Dube an die Musarbeitung. Ginen red: nerijden Schmud wird man bier nicht finden, ob fich fcon fein tatein aut lefen lagt. nachher, wie ich bereits oben unter ber Rummer 6) gemelbet babe, bem Wertgen de iure methodo 1 597. angehängt worben, und bajelift nehmen fie ben Raum von 51 Bogen ein. Auf bem lets ten Blatte biefer zwoten Musgabe berichtet ber Buchbrucker, Pacius habe ju Beibelberg auch noch andere Reben gehalten, nehmlich eine de Doctore, smo de Poetis, eine de vita, smo de Sapientia, und eine de nihilo. Er murbe fie, fabrt er fort, gern mit angebruckt haben, wenn ber Ber= faffer bamable feine Bucher und Schriften, welche er über Jahr und Tag entbehren muffe, ben ber Sand gehabt batte. Bermuthlich find biefe von Beibelberg ju fpat an ben Ort abgegangen, mo er zu biefer Zeit lebte.

14) Institutiones logicae, Sedani 1595. in 8. auf 51 Blattern. Diese Ausgabe finde ich benm ETices

. Dheisty Google

Ticeron, und wenn sie gewiß vorhanden ist, wie ich zu glauben Ursache habe: so muß das Buchels gen schon vor seiner Ankunft allda gedruckt worden sen, Denn er war noch im Marz des Jahres 1596. zu Heibelberg, welches die Zuschrift vor den sieden Centurien der Legum conciliandarum in der Hanauischen Ausgade von 1610, beweiset. Ich wundere mich, daß er darinn kein Wort von seiner Abreise aus Heidelberg mit einsteisen lassen. Dasjenige Eremplar der Institutionum logicarum, welches ich vor Augen habe, ist zu Bern 1600, auf 13 Octavbogen, zum Gebrauche der dassen Schulen, herausgekommen. Der Versfasser richtet sich nach den Aristotelischen lehrsätzen,

- 15) Aristotelic naturalis auscultationis libri octo. Jul. Pacius cum Grazcis tam excusis, quam scriptis, Codicibus accurate contulit; Latina interpretatione auxit, et commentariis analyticis illustrauit, Francos. 1596. in 8. nach dem Tisceron 992 Seiten start. Zu Hanau wurde 1629. ein neuer Abdruct in 8. fertig. Der gedachte Franzose versichert, die Zuschrift sen am 1. März 1596. zu Sedan unterzeichnet worden, welches ich mit demjenigen, was ich unter der vorhergesenden Nummer erinnert habe, nicht vereinigen kann. Ein Irrthum ist allezeit zu muthniaßen, er stecke wo er wolse.
- 16) Aristotelis de anima libri tres, Graece et Latine, Pacio interprete, cum eiusdem commentario analytico, et indice triplici, Frf. 1596. in 8.

  1 Ulph. 5 Bogen stark, und abermahlts allba 1621. in 8. Ulle diese nun angeführten Aristotelischen Schriften waren ein Product der Wechelischen Druckeren. Man hat auch Auslagen von den R 5 Werken

Werlen des Aristoteles, die zu Geneve 1597. und 1607. in zweenen starten Octavbanden mit des Pacius Borrede, jedoch ohne dessen Noten, erschieznen sind. Peter Daniel Zuer rühmt in seinem Buche de interpretatione, Seite 224. der zwoten Ausgabe, dessen Uebersetzungen aus dem Aristosteles ungemein. Er sagt: Stilo suo ad auctoris exemplum moderatur; verba remetitur; paria reponit paribus; et si quando exactam hanc aequalitatem vel linguarum discrepantia respuit, vel theoreticarum disciplinarum obscuritas, ne vel minimus lectori struatur dolus, ascitia quaeque diuerso charactere insignit, vt eum fere ex omnibus op.imum eius artis antistitem agnoscam.

17) Commentarius ad quartum libr. C. de rebus creditis, seu de obligationibus, quae re contrahuntur, et earum accessionibus, Spirae 1596. in 30l. Soll ohne Vorrebe und 3 Register 771. Seiten haben.

18) Theses ex prioribus Pandectarum iuris civilis libris confectac, ibid. 1598. in 12.

is norts contectae, told. 1398. III 12.

19) Commentarius in L. Transigere C. de transact. Lugd. 1604. in 8.

20) Analysis Institutionum Imperialium, Lugd. 1605. 1610. 1621. in 12. 1638. in 8. woben auch die Selecta ex Institutionidus sind; ferner durch die Besorgung Remigius Feschens zu Basel 1641. in 8. Alsbann erfolgte zu Leiden 1647. in 3. auf 2 Alph. 19 Bogen ein neuer Abbruck unter dem Litel: Imp. Justiniani Institutiones cum Analysi, nunc primum ad latus posita, Selectisque ac Indicidus Julii Pacii, ex recensione Bern. Schotani. Addita sunt ab eodem

dem Erotemata ad fingulos Paragraphos, et eorundem verficulos, nec non argumenta ac Pracfixa fingulis libris ad axiomata nonnulla. vsum Studiosorum Anacephalacosi noua, colle-Etore Arn. S. Diese Auflage ift ju Jena 1661. von Bechmannen in 8. auch zu Utrecht. 1663. in med. 8. wieberholet worben. Die Sollandis sche, welche 3 Alph. ausfullt, hat Gerhard van Waffender überall mit Roten und turgen Bus faken verfeben, auch ben Titel ber Panbecten de origine iuris, nebst einem historischen Inber; bie Leges XII. Tabb; Die Titel de verborum fignificatione, und de regulis iuris, aus ben Panbes cten und ben Decretalen bingugefügt. Gang allein aber, und ohne die Bermehrungen ber benben ans geführten Rechtsgelehrten, ift die Analysis, nebft ben Selectis, ju lion 1670. in 8. gebruckt worben. 21) Doctrinae peripateticae Tomi tres, primus Logicus, fecundus Phyficus, tertius Politicus. Logicae Disputationes octo, Aureliae Allobrogum 1606. in 4. auf 776. Seiten. In ber Bors rebe berichtet er, bag Daniel Venturin, fein Anverwandter und Discipel, eigentlich biefe bren Theile, nach feiner Lebrart, verfertiget, und ihm frene Bewalt gelaffen babe, barinn jujufegen, ober ju anbern, mas ibm beliebte. Diefes bat er auch fo gethan, als wenn es feine eigene Arbeit gewefen mare. Die acht Differtationen über die Logic ges boren ihm allein. Brucker in ber Historia critica Philos. Band IV. Th. I. S. 220. schreibt bavon: In quibus cum et magnam Aristotelicae Philosophiae peritiam ostenderit, et perspicuitatem valde fectatus fuerit, meruit, vt inter optimos Lycei recentioris philosophos numeraretur.

22) Me-

22) Methodicorum ad Justinianeum Codicem libri tres, et de contractibus libri sex, Lugd. 1606.

in Folio.

23) Isagogicorum in Institutiones Imperiales libri IV. Digesta, seu Pandectas, libri L. Codicem libri XII. Decretales libri V. Lugd. 1606. in Fol. und in 8. Argent. 1630. in 8. Erfordiae 1644. in 8. 2 Mph. 19 Bogen; Amft. apud Elzeuirios 1647. in med. 8. auf 2 Ulph. Vltraiecti 1662. in eben foldem Formate, 21 Alph. ftart. Gerb. van Waßenaer, ein Doctor ber Rechte, und Utrechtischer Abvocat benm Provincialgerichtshofe, bat biefe Auflage, welche eben allba 1680. in meb. 8. mit Abrah. van Wyckersloot Excerptis wiederholet worben, verbefferter beforgt, - und mit Unmerkungen vermehrt, Die er zwar in ben Tert felbft eingerucht, aber mit Rlammern unterschieden bat. Gie enthalten großen Theils basjenige, mas beutigen Tages, befonbers in ben Dieberlanben, gebrauchlich ift. Bu Bafel bat man 1666. auch einen Abdruck in 8. von des Pacius Arbeit allein veranstaltet. Die Isagogica in Decretales find in ber Jenaischen Ausgabe ber Erorematum iuris Canonici des Valerius Andreas vom Jahre 1720. besonders mit angutreffen.

24) Selectissimarum in Newta Justinianea Antinomiarum conciliatarum, Decadibus III. comprehensarum, liber, Heidelb. 1607. in 12. aus der Commelinischen Druckeren. Ich tenne dieses Wertgen weiter nicht, als durch die Anzeige der Bibliothecae Weidmannianae, Th. II. S. 59. Vielleicht ist es ein Theil von den libris Legum

conciliandarum.

25) Analysis Codicis, Lugd. 1616. Fol. 5 Alph.
Die zwote Auflage erfolgte, nach seinem Tobe, zu
Strase

Strasburg 1637. in med. 8. auf 3 Alph. 4 Bog. Der britte Abbruck, welchen ich in ber Biblioth. Laurensackiana Nummer 406. sinde, ist zu Lion 1696. in Fol. zum Vorscheine gekommen, wenn in der Jahrzahl kein Orucksehler eingeschlichen ist. Seine Arbeit erstreckt sich nur auf 9 Bucher des Cober.

- 26) Commentar. in tit. D. et Codicis de pactis, de transactionibus et de errore calculi, Lugd. 1616. in Fol. 1 Alph. 10 Bogen. Bon der S. 97—104. hat er den unter Nummer 19. angeführten Commentar. ad L. Transigere Cod. eindrucken sassen. Die letzte Abhandlung de errore calculi ist sehr turz, und füllt kein ganzes Blat aus.
- 27) Artis Lullianae emendatae libri IV. Valentiae 1618. in 8. auch zu Napoli 1631. in 4. welches Eremplar 43 Seiten einnehmen soll. Ithier Tobier hat dieses Werkgen auch Französisch überseßt, und zu Paris 1619. in 12. auf 54 Blattern unter dem Titel and licht gestellet: L'art de Raymond Lullius, éclairei par Julius Pacius.
- 28) de dominio maris Adriatici Disceptatio inter Regem Hispaniae ob regnum Neapolitanum, et Rempublicam Venetam, Lugd. 1619. in 8. und in der zu Franks. 1663. in 12. von Lagmeiern herausgegebenen Sammlung variar. Dissert de imperio maris, von der S. 1. bis 45. Ben der ersten Auslage, welche nun rar geworden, sollen auch die Bucher de arte Lulliana mit angehängt senn, wie im Catalogo Bibliothecae Gundlingianae gemeldet wird. Daß er die Gerechtsame der Republic Benedig behauptet, und deswegen eine ansehnliche Belohnung erhalten habe, stehet schon oben in seinem Leben.

29) Definitionum iuris ciuilis et canonici libri X. Paril. 1639. in 8. Jacob Berbifey, ein Pars lamentsrath in Bourgogne, ift ber Berausgeber gemefen, und er melbet in ber Borrebe folgendes: Has definitiones cum Pacius mihi, dum Valentiae Cauarum iuris discendi gratia agerem, dono dedisset, nec viuus edi curasset, nec post mortem eius heredes, huius beneficii memor non fustinui diutius in occulto esse. Diefer Ausgabe folgte ju Amsterbam 1643, eine andere in 12. welche Joh. Arnold Corvinus beforgte, und mit Bufaben vermehrte, unter bem Titel: Pofthumus Pacianus, seu Definitiones iuris vtriusque Pacii posthumae, insigni auctu et divisionum, integrorum titulorum, aliaque accessione plane nouarae. Darauf machte fich beffen Gohn, Arn. Corvinus, über biefe Arbeit, und ftellte fie mit neuen Anmerkungen eben allba 1659. in 12. auf 22 Bogen ans licht. Die vorhergebente ift zwar 5 Bogen ftarter; allein Diese bat viel fleinere Lets Des Baters Bufage find mit Rlammern, fo wie feine eigenen mit Sternen, von bem Terte unterfchieben. Die erften fieben Bucher enthals ten bie Definitionen aus ben Panbecten; bas achte und neunte aus bem gangen Juftinianeischen Cober; und endlich bas lette aus den Decretalen. Unfangern in ber Rechtsgelehrfamfeit fann biefe Auflage noch immer nuglich fenn.

Berschiedene Briefe von ihm stehen in den zu Benedig 1744. in 8. gedruckten Lettere d'uomini illustri, que florirono nel principio del secolo XVI. Ich habe zur Zeit keine Gelegenheit gehabt, sie zu sehen. Sollte mir die Sammlung kunftig aufstossen, und von ihm etwas Neues entdecken: So hole ich es vielleicht in Supplementen nach.

Geine

Seine sammtlichen Werke sollen zu lion 1617. in fünf Folianten zum Vorscheine gekommen senn. Es ist mir aber diese Nachricht verdächtig, weil ich sie nur in des Lipenius Bibliothek gefunden habe. Eben allda werben ihm auch Notae ad Paponium de arrestis, welche zu Frankfurt 1620. in Fol. gedruckt worden, mit keiner größern Gewißheit zugeschrieben.

Niceron Memoires pour servir à l'Histoire des hommes illustres, Band XXXIX. S. 270. des Franzissischen Originals. Diese Nachricht ist die beste, welche ich kenne.



XXII. 30

### XXII.

# Johann Althusen.

Diemand hat sich baran gemacht, uns von ber lebens geschichte bieses zu seiner Zeit berühmten Methobisten etwas Zuverläßiges aufzuzeichnen. Ich kann baber nichts weiter bazu bentragen, als was ich hier und ba zerstreut gesunden habe.

Schon das ist nicht gewiß genug, wo sein Vaterland gesucht werden musse. Johann Terror in der Nassauischen Chronic S. 11. giebt die Grafschaft Witz genstein, im Oberrheinischen Eranse, an; nach einer ziemlichen Wahrscheinlichkeit aber wollte ich doch lieber die Ostfriesländische Stadt Emden dafür seizen. Die eigentliche Zeit seiner Geburt weis ich gleichergestalt gar nicht zu bestimmen. Nur muthmaßlich läßt sich sagen, daß sein Eintritt in die Welt ungesehr um das Jahr 1556. geschehen sen.

Nachbem er, vielleicht zu Bafel, die höchste juristische Burbe angenammen hatte, folgte er gegen das Jahr 1590. dem Rufe als Professor der Rechte auf dem kurz vorher gestisteten academischen Ghunnasio zu herborn. Dirringa meldet in der Leichenrede zu Ulr. Zubers Undenken, daß er auch eine solche Stelle ben dem Steinsfurtischen Ghunnasio bekleidet habe, welches ich, in Ermangelung genauerer Nachrichten, auf dieses Gelehrten Wort nachschreibe.

Es ist hingegen eine ausgemachte Sache, baß er gleich im Unfange bes vorigen Jahrhunderts, anstatt bes Dothias Wiarda, welcher die Erlassung erhielt, jum Syndicate des Magistrats zu Emden befordert worden sen. Ein juristisches Lehramt zu Leiden schluger nicht lange nachher aus: zur Unnehmung eines and bern

bern aber auf der Franekerischen hohen Schule war er 1606. nicht ungeneigt. Daselbst versprach man ihm eine jährliche Besoldung von tausend Gulden, und die erste Stelle in der Juristensacultät, wie Oriemset S. 134. der Athenar. Frisiacarum ansührt. Allein die Unterhandlungen kamen nicht zu Stande, ob sich schon die Euratoren noch 1610, als Marc. Lyclama von der Universität abgieng, mit der Hosffnung schmeichelten, Althusen zu erlangen. In welchem Jahre er gestorben sen, kann ich ebenfalls nicht anzeigen. Aus Textors Chronic ersiehet man nur dieses, daß er 1617. noch zu Emden gelebt habe. Ulr. Zuber war mit der Tochter seines Sohnes, Zerm. Althusens, Hauptsmanns der Stadtmiliz allda, verhenrathet.

Das tob eines sehr gelehrten Juristen, und guten Philosophen, so weit es der Zustand der Zeiten verstattete, wird ihm nie entzogen werden: aber von seinen meralischen Sigenschaften haben uns die Vorfahren eine solche Abschilderung überliesert, die gar nicht zu seiner Schre gereicht. Sin strafbarer Tried zur Unetwnigseit und zum Aufruhr war zu tief in ihm eingewurzielt, daß er nicht oft alle Gelegenheit ergriffen haben sollte, ben den mancherlenen Irrungen der Stadt Emsden mit ihren damahligen Frasen und Landesherren, seinen schädlichen Leidenschaften den Zügel schiessen zu lassen. Die gewisselsen Spuren davon haben wir so gar in einer seiner Schriften. Es solgen hier die Titel derselben insgesammt.

I) Iurisprudentiae Romanae, methodice digestae, libri II. Basil. 1586. Eben allba 1589. auch zu Herborn 1592. und 1599. in 8. Diese Ausgabe ist 1½ Alph. start, und allerdings die vierte, ob gleich auf dem Litel stehet, daß es die dritte sen. Am Ende sinder man Joh. Reidans Cynoluram iuris.

iuris. In der jurist. Biblioth. des Lipenius werden noch funf andere angesuhrt, deren letzte vom Jahre 1673. seinn soll. Es kann wohl das mit seine Richtigkeit haben; wenigstens sind mir zwo Herbornische unter den Jahren 1607. und 1623. in 12. vorgefallen. Denn ehedessen schafte man dieses ganz nach der Ramistischen Lehrart gesschriebene Wert ungemein hoch. Deswegen ist es auch, ohne des Verfassers Vorwissen, einige mahl nachgedruckt worden. Er handelt im ersten Vuche de dominio er obligationibus, unter welche bende Hauptclassen er alles gebracht hat, was zur Römischen Rechtsgelehrsamkeit gehöret.

- 2) Centuria Conclusionum de pignoribus et hypothecis, Herbornae 1591. in 4. Ohne Zweisel eine Disputation, die in der Biblioth. Frid. Ott. Menckenii, Th. II. S. 578. angezeigt wird.
- 3) Ad iudicem Admonitio. Sie ist am Ende des ersten Buchs des Godelmannischen Tractats de magis, veneficis et lamiis, und zwar in der Nurnbergischen Edition unter dem Jahre 1576. von der S. 154. an dis 163. zu lesen. Billig halt er die Untersuchung solcher Verbrechen für die schwerse und gefährlichste, und warnet die Richter, sehr behutsam zu senn, daß nicht unschuldig Blut vergossen werde. Das Vorgeben der Zauberer und Heren, sich in Thiere zu verwandeln, zu. nennt er eitle lügen; doch räumt er dem Teusel eine sast übernatürliche Kraft ein, die er durch bose Wenschen ausüben könne. Ueberhaupt aber sagt er in der Kürze nichts mehr, als was Godelmann weitläustiger ausschiert.

4) Ciuilis

- 4) Civilis conversationis libri II. Hanouiae 1601. und 1611. in 8. Das erfte Eremplar, welches ein Bruders Sohn von ihm, mit seiner Erlaube nis, zum Vorscheine brachte, hat 24 Bogen.
- 5) de iniurits et famosis libellis, Basil. 1601, in 4. Ich finde diese Schrift in der neuesten Auslage ber Lipenischen Bibliothek. Bielleicht ift sie seine gradual Disputation, die er aber früher ges halten haben mußte.
- 6) Politica methodice digesta, cum Oratione panegyrica de necessitate, vtilitate et antiquitate Scholarum, Herbornae 1603. in 8. Groningae 1610. in 4. Herb. 1614. et 1625. in 8. Det legte Abdruct, welcher 2 Alph. 20 Bogen aus: fullt, wird für ben vollständigften ausgegeben, und nach bemfelben foll 1054, allba ein anderer ver= anstaltet worben fenn. Dan fagt, es maren barinn viele barte Ausbrucke meggelaffen, welche ber Berfaffer bier und ba, jum Bortheile ber Stabt Ems ben, gegen ihre landesberrichaft eingestreuet batte. Die benben Sollandifchen Muflagen, beren eine ju teiben 1643. Die andere hingegen ju Umfterd. 1651. in 12. and Licht getreten ift, habe ich ju feben teine Gelegenheit gehabt. Althufen tam Diefes Buchs halben in Die Reihe ber fogenannten Monarchomachorum. Denn er eignete bem Bolle bie murflichen Majestatsrechte, folglich auch die bochfte Gewalt über ben Fürften, ju. Man barf fich alfo gar nicht munbern, bag es einige ju Feuer und Flammen verbammet haben. Unter mehrern, von welchen er wiberlegt worben ift, flebet felbst feiner Entelin Chemann, Zuber, movon ber Beweis im jure ciuitatis (libro I. Sect, 2, cap. 6.) vor Mugen liegt, Weitlauftiger

aber geschafe bieses 1612, in bes Arnisaus Tractate de auctoritate Principum in populum, semper inviolabili.

7) Traktatus III. de poenis; de rebus fungibilibus; ac de iure retentionis, Cassellis 1611. 13 Quartbogen. Es ist ein von Chr. Graven, seinem Zuhörer zu Herborn, nachgeschriebener Discours, zu bessen Drucke er, ohne Althusens Einwilligung, hulsliche Hand gebothen hat.

8) Oftfriefifches Recefe und Accordbuch, b. i. Bus fammenfaffung aller Ordnungen, Decreten, Res folutien, Receffen, Accorden und Bertragen, amifchen Grafen Eghardo, Johanne, Ennone, und ben Stanben von Offfriesland, in fpecie ber Stadt Emben, ju unterschiebenen Zeiten aufges richt und publiciret, Emben 1612. in 4. Groß. tentheils ift ibm biefes Wert wohl juqueignen, ob fcon fein Rahme nicht auf bem Titel flebet. Brennevien aber hat vielerlen baran auszusegen. In ber Borrebe jur Oftfriefifchen Siftorie G. 12. bis 17. bes erften Banbes giebt er ihm Schulb, baß er bie wichtigften Documente febr verftum: melt, und burch manche an ben Rand gefchries bene Moten einen gang wibrigen Berftanb baraus zu erpreffen gefucht habe.

9) Dicaeologicae libri III. torum er vniuersum ius, quo vrimur, methodice complectentes, Herb. 1617. in meb. 4. auf 4 Alph. 2 Bogen, und jum zwenten mable 1649. Man hat auch ein Frantsfurtisches Exemplar unter bem Jahre 1618. welches von bem Herbornischen unterschieden zu senscheinet, und also vielleicht ein Nachbruck ware. Beyer in der Norit. Auch. iurid. St. III. Artic. 30. S. 96. recensirt das Frankfurtische, und rühmt

bie Arbeit überhaupt gar febr. Unter anbern schreibt er: Magnam Autor peritiam accuratae methodi, item iuris Hebraei, quod vbique, allegatis textibus facris, cum iure ciuili confert, nec non principiorum iuris Romani, imo et iuris hodierni, per totum Opus ostendit, et in primis foecundus est in legibus et autoribus iuridicis clarioribus, qua theoreticis, qua practicis, Multa etiam hic reperiuntur, quae allegandis. in aliis Tractatibus frustra quaeras. non ita verbosus est, ac in simili instituto Connanus; Opus quoque vniuersum absoluit, secus Der herr Hofrath Commel ift zwar in ber Litteratura Iuris G. 227. anderer Meinung, und urtheilet von bes Berfaffers Unternehmen furg: magna minatus extricauit nihil; allein ich glaube, es fen ibm bierben etwas zu nabe getreten worden, ob ich ichon gern zugebe, bag biefes Buch heutigen Tages nicht mehr gefucht werbe, und es Dulte in ber Iurisprudentia Romana beffer gemacht babe. Mus bes Berrn legationss raths, Leisching, Differt. de nouo Corpore Iuris faciendo &. XV. will ich noch bie folgenbe, nicht ungegrundete, Eritic bepfügen: In plerisque ille Iustiniani theoriam fecurus, in quibus autem non fecutus est, nimia subtilitate in distinctionum infinitarum puluerem ita quaelibet convertit, vt non magnum ita ordinatae Iurisprudentiae desiderium reliquerit. Althusen bans belt im ersten Buche de iure; im zweyten de amissione iuris; und im dritten de remediis ius nostrum persequendi. Er ift bier viel weitlauf. tiger, als in ber Iurisprud. Romana, beren Aufs lage vom Jahre 1599. er bereits eine Epitomen Dicaeologicae vorgefest hatte.

3 10) Apho-

### Johann Althusen.

276

10) Aphorismi de iuris ciuilis studio, Aschaffenb.
1630. in 12. Ich habe bas Werkgen nicht ges sehen, halte es jedoch für einen nachgeschriebes nen Discours.

Campeg. Vitringae Orat, in exsequiis Vlr. Huberi, S. 13. an dessen mot n Ausgabe der Eunomiae Rom. Bayle Diction. hist. et critique, wo er aber irrig schreibt, Althusen sem Sondicus zu Bremen gewesen. Catal. Bibl. Rinckianae S. 823. Der Gröningische Abbruck seiner Politic wird hier unrecht der erste genennet.



XXIII.

# XXIII. Ohiliyo Matthái.

Die Marthäische Familie, aus welcher ich vier Rechtsgelehrte nach einander ausstellen will, hat ihren Ursprung zu Alsfeld in hessen gehabt. Conrad Matthäi war ein Doctor der Rechte, Professor der Historie und Beredsamkeit, Syndicus der hohen Schule zu Marburg, auch Bensiger des gesammten hesischen Appellationsgerichts. Melch. Adam erzählet seinen lebenslaus. Es ist mir nichts von Schriften bekannt, wenigstens von juristischen nichts, die er herausgegeben hatte, folglich auch meinem Plane zuwider, ihn besonders zu beschreiben.

Unter seinen Sohnen war Philipp Matthai ber erstgebohrne, welcher am Ende des Augusts 1554 zu Marburg auf die Welt kam. So wenig ich von den Jahren seiner Jugend etwas angemerkt finde: so gewiß läßt sich doch der Schluß machen, daß diejenigen Hulfsmittel, wodurch, gewöhnlicher massen, die Vorbereitung zu höhern Wissenschaften befordert wird, bald und glücklich für ihn vorhanden gewesen sind.

Nach des Vaters Tode ward ihm 1581. desselben academisches lehramt in der philosophischen Facultät zu Theil, welches er aber 1591. Zieron. Treutlern überlies. Denn in diesem Jahre legte Regner Sixtin das erste juristische Professorat nieder, und begab sich nach Frankfurt am Mann, als dahln berusener Syndicus des Magistrats. Zermann Vulte rücke nun zu Marburg in seinen Plah, und Matthåi wurde zum ordentlichen tehrer der Institutionen bestellt. Dren Jahre darauf stieg er schon eine Stuse weiter, da Vic. Digel abgesetzt worden war, wie ich an einem andern Orte gemeldet habe. Endlich übersiel ihn die Wasserschafter

sucht, welcher er sich am 18. Junius 1603. im neun und vierzigsten Jahre seines Alters Preis geben nrufte.

Bur Wohlrebenheit batte er eine gute Unlage, unb in ben am Tage liegenden Proben berrichet auch eine giemliche Reinlichkeit ber Lateinischen Schreibart. Geis nen juriftifchen Abhandlungen aber erkennet man feine groffen Borguge gu. Gie betreffen gang allein die burgerliche Rechtsgelehrsamteit, über beren Gphare er fich nicht erhoben bat. Ein Paar barunter find im voris gen Jahrhunderte nicht ohne unterscheibenden Benfall aufgenommen worben. Dun haben fie alle bas ge wohnliche Schicffal folder Schriftsteller, Die man zwar nicht schlechterdings verachtet, boch keiner besondern Aufmerksamkeit zu murdigen pflegt. Daber rubret es, bag man auch in ben ansehnlichften Bucherverzeichniffen felten von ihm ein Stud findet, und biejer Umftand wird mich entschuldigen, wenn ich fast alles, mas er geschrieben bat, aus der juriftischen Bibliothet bes Lipenius auszeichne.

- 1) Oratio de laude eloquentiae, vermuthlich benm Antritte feines Professorats der Beredfamteit.
- 2) Oratio de vita et morte Philippi, Hassiae Landgrauii, iunioris, welcher Furst 1583. verstarb.
- 3) Oratio de rifu, et an ridere liceat, et vnde rifus oriatur?
- 4) Oratio de Caio Jul. Caesare, iure ne, an iniuria, a M. Bruto et C. Cassio sit interemtus? Diese vier Reden stehen in den Panegyricis Acad. Marburgensis, Marburg. 1590, in 8. und swar die zwote unter den Funedribus, Nummer 3. (auch in Herm. Rirchners Sammlung dom Jahre 1609, in 8. mit dem Titel: Superioris acui Imperato-

peratorum, Regum, Electorum, Ducum caet. Curricula, Orationibus clariff, virorum comprehensa, Band II. S. 177 — 195.) bie bren übris gen aber in ben Miscellaneis, Nummer 11.12.13.

- 5) Centuria Conclusionum de iure dotium, Marb. 1591. 31 Bogen in 4.
- 6) Disp. de emphyteusi, ib. 1592.
- 7) Disp. de pignoribus et hypothecis, 1593.
- 8) Disp. de iudiciis et foro competente, 1693.
- 9) Disp. de iure iurando, 1593.
- 10) Disp. de contractu emti venditi, 1594.
- 11) Dilp. de possessione, 1594.
- 12) Commentarius in extremum Pandectarum tit. de diuersis regulis iuris antiqui, Marb. 1595. 1600. 1607. und 1633. auch zu Frankfurt 1625. und 1670. in 8. Ich lasse noch an seinen Ort gestellet senn, ob es mit allen diesen Austagen seine Richtigkeit habe. Doch sinde ich die meisten derselben in gar guten Buchercatalogen.
- 13) Disputationes XX. de electis iuris materiis, Lichae 1601. in 8. Co wird diese Sammlung vom Liperius angesührt. An einem andern Orte in dessen jurist. Bibliothet stehet sie wieder also: Disputationes selectae XX. Marb. 1617. in 8. Witte im Diario biogr. gedenkt bersels ben auch; giebt aber zehn Stud mehr an. Ich bleibe solchergestalt hierben sehr zweiselhaft. Ist dieses Buch wurklich vorhanden: so sind die besteits nahmhaft gemachten Disputationen, aller Wahrscheinlichkeit nach, mit darinn.
  - 14) Commentar. de rebus creditis, in libr. XII, tit. 1. Pand. Marb. 1609. in 8, 21 Bogen start.

Seine Sohne haben biesen Commentar nach ihres Baters Tobe ans Licht gestellt, boch ist er von ihm noch sorgfältig übersehen worden. Im Catalogo Biblioth. Ludewigianac, Band I. S. 402. stehet aber das Druckjahr 1599. woraus zu vers muthen wäre, daß dies Exemplar die erste, ben seinem Leben erschienene, Ausgabe sen.

In ber neuesten Edition ber Lipenianischen jurist. Bibliothet wird ihm eine Differt. do legaro inuiolabili, gedruckt zu Franeker 1684. in 4. zuges schrieben. Die Jahrzahl zeigt schon, daß ein anberer dieses Nahmens, der vielleicht zu seiner Fasmilie gehöret hat, der Verfasser gewesen senn musse.

Freheri Theatr. viror. erudit. claror. p. 962.



XXV.

### XXV.

# Anton Matthai,

Derjenige, von welchem vorher bie Rebe gewesen ist, war sein Bruber. Die wutende Pest nosthigte ihren Bater, so wie überhaupt die Universität. Marburg, sich 1564. nach Frankenberg an der Ser zu wenden, und eben hier ward ihm am 27. December besselben Jahres Ancon Marchai gebohren.

Er subirte zuerst auf dem Marburgischen Pådagogio, vornehmlich unter Just Vultens Anleitung, und sodann brachte er, vom Jahre 1581. dis 1585, als ein Mitglied der dassigen hohen Schule die meiste Zeit den Rudolp den Goclenius, dem altern, mit Erlernung der philosophischen Wissenschaften zu. Die Anfangsgründe des Römischen Rechts hingegen trug ihm Zerm. Vulte vor, der wurdige Sohn seines nur gedachten treuen Lehrmeisters. Auch Regner Sixtins Borlessungen versäumte er nicht.

Von da gieng er 1585. nach Heibelberg, und bes biente sich des gründlichen Unterrichts Valentin Forssters, seines Schwagers; des Julius Pacius, und Zippolytus von Colli, dreper vortresticher Juristen der damahligen Zeit. Nicht gar lange nach seiner Anskunft erhod sich ein heftiger Tunnult unter den Studenten, und zerstreuete endlich die Universität. Ein Umsstand, welcher ihn im solgenden Jahre bewog, seine Studlen auf der Helmstädtischen sortzuseken, wo er sowohl Jod. von Borcholten, als Andreen Cludius, hörte. Doch auch diesen Ort verlies er bald wleder. Statt desselben wählte er Wittenberg, und hier bemühete er sich, den Eberharden von Weybe, imgleis

imgleichen ben Deter Wesenbecken, seine bereits ers langten Renntniffe in ber Rechtsmiffenschaft volltom= mener ju machen. Da inbeffen bie Unruhen ju Seis belberg ein Ende hatten: fo rief ihn fein Schmager. ber bafige Gottesgelehrte, Georg Gobn, jurud, und verschaffte ihm eine Sofmeifterftelle ben einem Siebenburgifden Baron, Rahmens Combor, ben er zwen Jahre führte. Er besuchte alsbamn, burch ben ausge= breiteten Rubm ber benden Rechtslehrer, Bugo Dos nells, und Bubert Giphans, gereigt, die bobe Schule ju Altorf, bon welcher er fich ungefehr 1593. abers mabls nach Marburg wenbete. Dafelbft that er ben erften Schritt, andere basjenige ju lehren, mas ibm in einer eilfiabrigen taufbabn von ben gefchickteften Pros fefforen bengebracht worben mar. Er fieng an, jungen Studenten bie Institutionen und Panbecter in privat Borlefungen ju erklaren, und erhielt, ju beren gludlis dern Fortgange, ein Jahr barauf von Berm. Dulten Die Wurbe eines Doctors ber Rechte.

Dren Jahre mochten nun verstoffen senn, als Marthai aus Furcht vor der Pest von Marburg nach Siegen, und weiter nach Herborn, getrieben wurde, wo ihm der Graf zu Nassau, Johann der ältere, das jurisstische Lehramt auf dem dasigen academischen Gymnasio anvertraute. Er verwaltete es, nur einige Zeit im Jahre 1599. ausgenommen, da er sich wegen der Spanischen Kriegsvölker wieder nach Marburg retiriren mußte, dis 1606. Denn der Landgraf Morih zu Hessencassel ernennete ihn am Ende des vorhergegangenen Jahres zum ordentlichen Rechtslehrer dieser Universität, welcher er sast zwanzig Jahre treulich diente, jedoch nicht Les benslang bestimmet war.

Die Euratoren ber hoben Schule zu Gröningen ers wählten ihn jum Professor ber Rechte allba; er nabm ben

ben Antrag an, und gieng 1625. dahin. Es ist nicht ju zweiseln, daß er sich sogleich ein grosses Ansehen zus wege gebracht haben musse, weil er im folgenden Jahre seine Erlassung nicht erlangen konnte, um einem Ruse nach Franker zu folgen, wozu es ihm nicht an Neigung sehlte. Man sehe hiervon de tateinischen Briefe des Cunaus, S. 235. Die letzten fünf Jahre zwangen ihn beschwerliche Gliederschmerzen sast immer das Bette zu hüten, und eben dieselben haben unsehhar am 28. Man 1637. seinen Tod beforbert.

So vielen Ruhm er auch hinterlaffen hat, fo glaube ich bennoch, bag er taum über bie Babl ber mittelmäßis gen Juriften ju ftellen fen. Majans beftarter mich in meinen Bebanten. In feinen Briefen G. 261. fallt er biefes Urtheil von ihm: Vir multae lectionis. et nullius electionis; multiplicis doctrinae, sed propositae magis, quam expositae, et inordinatae. Fuit ei diligentia ad colligendas difficultates quam plurimas, ab aliis interpretibus excogitatas; iudicium defuir ad diffoluendas illas. Er mar ein Bater von neun Sohnen, und brenen Tochtern, Die er alle in bem 1 596. polliogenen Chebundniffe mit Elifabeth Schulerin, ber Tochter eines Befischen Archivars, gezeugt harte. Unter ben Cohnen find bren gelehrte Profefforen ges mefen, nehmlich Unton, von welchem ber nachflebende Artifel handelt, in ber juriftifchen; Conrad aber und Chriftoph in ber medicinischen Facultat ju Groningen und Barbermnt.

Bon feinen vorhandenen Schriften, beren größter Theil nunmehr unbebeutend ift, tenne ich nur diese:

1) Notae et Animaduersiones in libros IV. Institiuris Imp. Iustin. Herborn. 1600. in 8. 1 Alph. 3 Bogen start. Ferner alba 1611. und 1632. in 8; ju Francker 1647. in 12. auf 18, Bogen, auch auch zu Amsterdam 1657. in 12. Ein vorher noch ungedruckter Brief des Aegid. Mommes rius de ratione legendi discendique iura stehet voran, zulest aber eine Synopsis Institut. iuris, qua illae adhuc hodie sunt in vsu.

- 2) Applicatio iuris ad Disput. Christoph. Deichmanni de potestate priuata et publica, Marb. 1606.
- 3) Centuria controuersiarum illustrium ex iure ciuili, canonico et feudali, Marb. 1606. 3 Quarts bogen.
- 4) Diff. de iurisdictione, Marb. 1606.
- 5) Diff. de probationibus et praefumtionibus, ibid. 1606.
- 6) Diss. de pignoribus et hypothecis, ibid. 1606.
- 7) Dist. de publicis iudiciis, ibid. 1607.
- 8) Diss. de iudiciis et foro competenti, ibid. 1607.
- 9) Diss. de furto, ibid. 1609.
- 10) Diff. de lege Falcidia et Scho Trebelliano, ibid. 1614.
- 11) Diss. de consucrudinibus successionis seudalis, ibid. 1614. 1\(\frac{1}{2}\) Bogen.
- 12) Decas quaestionum politico iuridicarum, ibid. 1617. 12 Bogen.
- 13) Disputationes XIV. de fundamentis iuris aliter iaciendis, quam vulgo iacta sunt, Erford, et Marburgi 1618, in 12. Ein Worlaufer bes gröffern Werts unter ber Nummer 15.
- 14) Fundamentorum iuris Disputationes XX. publice habitae in Academia Marburgensi, Herb. 1623. in 12. auf 13 Bogen.
- 15) Collegia iuris fex, Groning. 1638 in 4. Dies

fes Buch, welches bas wichtigfte feiner Schriften ift, tam erft nach feinem Tobe beraus. Gin neuer Abdruck erfolgte ju Franeter 1647. 3 21pb. 201 Bogen ftart. Dlan findet barinn 1) ein Collegium fundamentorum iuris in 30 Disputationen, bie er theils ju Marburg, theils ju Groningen gehalten batte. Bier find 17 Differtationen aus ben ju Berborn erschienenen, und borber angeführten Fundamentis iuris unverandert eingeruct Mur bie Paradoxa Cuiacii haben, vom 6. 33. an, einige Bermehrungen, und bas Stud de Antinomiis iuris stellt sich gang anders bar. In ber Differt. VII. 6. 18. behauptet ber Berfaffer querft, vermittelft einer genauen Erflarung bes Grundtertes, bag im britten Buche Dofis, Cap. 18. v. 11. Die Benrath zwischen Stiefgeschwis ftern verbothen fen, welchem Sage Biele barauf Joh. Theodor Sprenger bengefallen find. bat feinen ju Frankfurt 1666. in 12. gebruckten Decisionibus eine breuem reconciliationem Antinomiarum, quas Ant. Matthaei ftatuit, anges 2) Collegium Institutionum iuris primum, continens Disputationes viginti, in Gymnasio Herbornensi publice habitas. Wertgen verlies anfangs 1604. und abermabls 1623. in 12. ju Berborn die Preffe. Das lette Eremplar, bem Titel nach ichon bie vierte Muflage. enthalt faft 1 3 Bogen. Die Ueberichrift beift: Collegium Institutionum iuris; fiue controuersiae, Antinomiae, et difficultates librorum quatuor Institut. iuris. Um Ende find 6 furge Disputationes extraordinariae de optima Reipublicae forma, maximam partem ex Justo Lipsio et Iok. Bodino; de donatione Constantini M. quam

quam hie Sylucitro, Papae, fecisse fingitur; de poena furti, morinn er bie auf ben Diebstabl gefeste Tobesitrafe nicht zu billigen icheint; de foeneratione non ferenda in bene constitutis Rebus publicis, maximam partem ex Hotmano et Bodino; de arrhis interuenientibus in contractu emtionis et venditionis; de his; qui potiores in pignore, et de priuilegiis creditorum. 3) Collegium Institutionum iuris alterum, re-Es fteben barinn 12 ju Berborn formatum. vertheibigte Differtationen, beren Sammlung fcon 1625. in 12. an bem gedachten Orte bes sonders hervorgetreten mar. 4) Collegium Institutionum iuris tertium, continens Disputationes viginti, fiue selectarum ex Institutionibus controuersiarum Centurias tres. Das erfte mabl bat er fie 1632. auf 6 Bogen in 12. ju Gros ningen bruden, und barüber bisputiren laffen. 5) Collegium Pandectarum, continens Dispurationes quinquaginta duas, in Academia Groningensi publice prinatimque habitas. Er mels bet in ber Borrebe baju, bag er noch verschiedene andere über bie Panbecten verfertiget babe. Gie maren ihm aber von Sanben gefommen, ba fie Diejenigen, melche fie jum Durchlesen ben fich ge babt, nicht gurud geliefert batten. Run fen er gu alt, fie bon neuem auszuarbeiten. 6) Collegium codicis, continens Disputationes viginti, de totidem huius Legibus. Much biefe bat er ju Groningen gehalten. Die erfte Huflage ift eben allba 1627. in 12. veranstaltet worden, und 14 Bogen ftart. Man trifft jebod nur 13 Differtationen barinn an. Es folgen 3 Stud de studio iuris recte instituendo; de Antinomiis iuris; und de tribus

tribus Institutionum iuris nacuis, welche gleich im Collegio Fundamentorum iuris voransteben. In ber neuen Auflage bes Collegii Codicis bat er biefe alfo meggelaffen, und bagegen fieben ans bere Differtationen über fo viel Stellen bes Cober bingu gethan. Bulett endigen Disputationes ali. quot extraordinariae bie gange Sammlung. Deren find zehen. Bunfe heiffen Mifcellanca, wovon bie bren erften ichon in ber Berbornifchen Musgabe ber Fundamentorum juris portommen : bie funf übrigen aber find vorber ben bem Collegio Institutionum iuris primo gemesen, und ich habe fie oben unter biefem Werkgen genennet. Mur hat man bier biejenige de foeneratione in imeen Abschnitte getheilet, und ben benben letten de arrhis, uno de his, qui potiores in pignore gar teinen Plat eingeraumet.

In der Bibliothet des Lipenius wird ihm eine Differt, de carcerum effractoribus jugeschrieben, welche in dem zu Herdorn 1604, herausgegebenen Collegio Instit. iuris mit senn soll. Allein ich sinde sie wenigstens im zweeten Abdrucke nicht. Diese Nachricht, welche von einer Austage in die andere übergetragen worden ist, mochte ich also wohl für unrichtig erklären. Wie ich denn auch vermuthe, daß ihm die eben daselbst angeszeigte. Differt, de foederibus er foederum natura, die zu Gröningen 1634, dem Vorgeben nach die Presse verlassen hat, schwerlich zugehöre, weil er sie seinen Collegiis iuris nicht einverleibt hat. Vielleicht war sie nur die Arbeit des Respondenten, wenn sie ja vorhanden ist.

T

Untet

Unter bes Matthai Papieren sind Commentaria in varios Digestorum et Codicis titulos gewesen, welche nun in ihrer Dunkelheit liegen bleiben werben.

Pracfatio notis in Institut. pracfixa. Vitae et effigies Profess. Groning. p. 85. Casp. Burmanni Traiectum erudit. p. 213. Doch ist die Nachricht von ihm in Frehers Theatro viror. erudit. clar. S. 1078. vollsständiger, das Verzeichnis der Schriften hingegen schlecht gerathen. Eben so muß ich von Koppens Biblioth. Belgica, Band I. S. 82. urtheilen. Er hat dieses Rechtsgelehrten Schriften mit denenjenigen, welche sein Sohn und Entel versertiget haben, gleichs salls, unachtsamer Weise, vermischet.



XXV. MIL

### XXV.

### Anton Matthai,

Der zweete.

Dieser vierte Sohn des vorher beschriebenen Rechtse gelehrten erblickte am 15. November 1601. das Licht der Welt zu Berborn. Er hatte das Gluck, von seinem Vater selbst frühzeitig zu einer Art der Wissensschaften gebildet zu werden, worinn er mit zunehmenden Jahren keine geringen Vorzüge erlangte. Nach den gewöhnlichen Prüfungen seiner Geschicklichkeit wurde ihm die Doctorwurde zu Theil; zu welcher Zeit dieses aber, und ob es zu Marburg, oder zu Gröningen, gesschehen sen, davon habe ich keine Nachricht gelesen.

Die erfte offentliche Bebienung trat er im Jahre 1628. an, ba er nach Barbermort, als Rechtslehrer bes bamabligen Byninafii, gieng. Ein Ruf jog ibn fers ner 1634. ju bemjenigen, welches in ber Stabt Utrecht feinen Unfang nahm. Eben baffelbe mard zwen Jahre Darauf jur Universitat erhoben, ben welcher Matthai fogleich eine Stelle in ber Juriftenfacultat erhielt. Diefer ftand er nun, bis an fein ben 25. December 1654. erfolgtes lebensende, mit vieler Ehre, und einem außers orbentlichen Benfalle ber Stubirenben, bor. Burs mann versichert, es habe bie Utrechtische bobe Schule teinen lebrer gehabt, welcher in allen Wiffenschaften, vorzuglich aber in ben Rechten, ftarter gemefen fen, als Der Magiftrat bafelbft hatte auch besmegen ben andern Begebenheiten, Die nicht ju feinen Umtegeschafe ten geborten, ein groffes Bertrauen gegen ibn. brauchte feine geber oft in ben Streitigkeiten mit ben fogenannten Ermablten aus ber Beiftlichfeit, mit ber Ritterschaft sowohl, als ben fleinern Stabten, und bier vertheidigte er die Utrechtischen Gerechtsame auf eine febr einleuchtenbe Weife.

2

Aus seiner She mit einer Tochter bes angesehenen Prosesson zu Harberwyt, Johann Jsac Pontans, sind zwo Tochter und sieben Sohne entsprossen, unter welchen sich Anton, ebenfalls ein Jurist, und Philipp, ein Prosesson der Medicin zu Francker, in der gelehrten Republic besonders hervorgethan haben. Bon jenem werbe ich, nach der Bollendung dieses Aussages, unz ständlicher reden: jeho will ich nur noch ihres Vaters Schriften hinzusugen, die sich über das einil und peine liche Recht verdreiten. Sie werden auch heutigen Lasges gern gelesen, wenn sie Kennern in die Hande kommen.

1) de iudiciis Disputationes XVII. Virrai, 1639. 1645. Amft, 1665. in 12. Die britte Ausgabe ift 17 Bogen ftart, und wird auf bem Titel als vermehrt angepriefen. Da mir bie vorhergegans genen Abbrucke nicht vorgefallen find: fo tann ich fur bie Wahrheit biefer Madricht fein Burge fenn. In Deutschland machte fich bas Werkgen por bundert Jahren ungemein beliebt, und Ge. Adam Struve mard baburch angereigt, es ju Jena 1680, in 4. wieder auflegen ju laffen. Er bereicherte es mit theoretischen und practischen Moten, auch Chriftoph Phil. Richters Commentat, ad tit. Decretal, de iudiciis, meldes bie Urfache ift, bag es 3 Ulph. 8 Bogen ausfüllt. Die Ueberichriften aller Differtationen lauten alfo: de iudiciis; de iurisdictione; de iudice, actore, reo, aduocatis et procuratoribus; de foro competente; de feriis, et ad L. Properandum C. de iudiciis; de in ius vocatione et edendo; de his, quae fiunt in iure, et ante litis contestationem; de litis contestatione, et quae hanc vel comitentur, vel sequantur; de probationibus et pracfuntiofumtionibus; de iureiurando; de fententia; de appellationibus; de exfequutione rei iudicatae; de concursu et priuilegiis creditorum; de arbitris; de accusationibus et inquisitionibus; de diuortio legum et vsus.

2) de criminibus ad lib. XLVII. et XLVIII. Dig. Commentarius, Amft. 1644, auf 5 21ph. 17 20a. in 4. Ebenallba 1661, welches Eremplar, ber fleis nern Buchftaben megen, gwar ein halb Alphab. ichwecher, aber boch etwas vermehrter, auch reiner von Drudfehlern ift, als bas erfte. Machber find verschiedene andere Auflagen gefolget, nehmlich gu Wesel 1672, und 1702; zu Colln am Rheine (ober Bafel) 1715; wieber zu Colln 1727, boch fällt diefer Abdruck eben nicht gut in bie Mugen; ju Diffeldorf 1732; ju Antwerpen 1761. Bielleicht find bie Eremplare beffels in med. 4. ben Jahrs, auf beren Titel Geneve ftebet, einer: len. Ich gebe es gern ju, bag ein practischer Jurift unseres Baterlandes biefes in eine nicht unanges nehme Schreibart eingefleibete Wert wenig braus chen tonne, weil ber Berfaffer nur allein auf bie Romifchen, und jum Theil auf Die Dieberlandis fchen Befege gefeben bat. Diejenigen aber, welche Die ichonen Wiffenschaften mit ber Rechtsgelehrs famteit genauer zu berbinben pflegen, merben befto mehr Geschmack baran finben. Bohmers Ges banten in ber Borrebe ju ben Obferv. felectis ad Carpzouii Criminglia G. 5. gereichen ber Arbeit gar febr jur Empfehlung, und niemand fonnte fie beffer, als er, beurtheilen. Er fagt: Magno cum eruditionis adparatu, stilo sluido et eleganti, infigni denique iudicii acumine, integrum ius criminale ad principia reduxit, et opus ita composuit.

posuit, vt tantum non omnium applausum sibi conciliauerit, fit, vt fit labor hic, magis ad illustrandum ius Romanum compositus, Germaniae iudiciis non nisi quoad generalia principia, ex iure Latiali subinde adoptata, inseruiat; interim non fine vtilitate in scholis et forensibus negotiis hodie adhibetur. Nach Burmanns Unzeige bat ber Magiftrat zu Urrecht bie vorans stehende Zuschrift mit sechshundert Sollandischen Bulben belohnt, und baburch eine vollige Bufries benheit über feine bisberigen Dienfte bezeigt. In bem Titel de quaestionibus Cap. V. find Joh. Grevens Gabe gegen die Tortur von ihm gus fammengezogen und gebilliget worben, ohne ben Berfaffer ju nennen; vielleicht aus ber Urfache, weil biefer ein Arminianer mar, und er Borurs theile ber Lefer befürchtete.

- 3) Disputationes de successionibus; (XX.) de matrimoniis; (XIII.) de tutelis, (V.) cum Austaria de diuortió legum et vsus in materia successionis, Vltrai. 1652. in 12. Der schon ruhmlich gebachte Struve lies zu Jena 1678. auf 3 Alph. in 4. diejenigen Dissertationen, welche de successionibus handeln, nebst dem Austario und seinen Noten, wieder abdructen, und darüber disputiren. Nach der S. 401. sind noch einige andere Stude hinzugesommen, die das Heergewette und die Gerade am meisten betreffen, woran aber Water that gar keinen Theil hat.
- 4) de Auctionibus libri duo, quorum prior venditiones, posterior locationes, quae sub hasta fiunt, exsequitur: adiecto passim voluntariarum auctionum iure, Vltrai. 1653. 2 Asph. 17 Bos gen

gen in 4. Das Mirnbergische litterarische Wochenblat vom Jahre 1769. Th. I. S. 400. führt eine Untwerpische Ausgabe unter dem Jahre 1680. an, welche eben so start, als die erste, senn soll. Dennoch fängt dieses so wohl geschriebene Buch an, selten zu werden.

5) Orationes, quarum pleraeque continent argumentum iuridicum, Vltrai. 1655. 20 Bogen und 4 Blatter in 12. Dun find fie gleichfalls nicht oft angutreffen. Er mar bereits gestorben, ba fie fein Sohn, beffen lebensgeschichte ber fols genbe Urtitel enthalt, in einer Sammlung ans Licht ftellte. Gie bestehet aus 17 Reben, beren Gegenstanbe biefe finb: de iuris ciuilis sapientia contra eius obtrectatores, melde vorher ber Inaugurationi illustris Gymnasii Vltraiectini 1634. in 4. einverleibt worden mar, nachbem er fie ben Diefer fenerlichen Belegenheit bergefagt batte; de toga, mobon man einzelne Eremplare in 4. uns ter bem Jahre 1638. finbet; de Institutionum (Iustiniani) vtilitate; ad librum IX. Codicis; de annulo, eiusque praerogatiuis; (Gie tam juerft 1639. in 4. aus ber Preffe, und es mirb barinn bargethan, bag bie Ringe ben ben Alten eine Belohnung ber Tugend und ber Treue gemefen finb.) Praefatio quum auspicaretur Institutiones Iuris: de pileo, libertatis dignitatisque fymbolo; in Simulatorem; pro lege Constantini M. de adulteris; de modestia veterum [Ctorum; de abshnentia; in Carmelitam; pro Carmelita; (ein junger Frangofischer Carmeliter von 12 Jahren fpielte mit anbern feines gleichen, nahm ein Deffer in die Sand, und fagte, bamit fonnte er es gegen ben Ronig, Beinrich ben vierten, eben fo machen,

wie ber Jacobiter Monch, Jacob Clemens, an beffen Borganger gethan hatte. Er gerieth barits ber in Inquifition, und ward gebangen. Matthat untersucht alfo bie Berechtigfeit biefes ftrengen Urtheils, und tragt in benben Reben vor, mas nicht allein wider ben jungen Menichen, fondern auch ju beffen Bertheidigung, bengebracht merben fann.) Oratio pro Legibus sumtuariis; de praestantia et praerogatiuis Iuris peritorum; in Curionem, beffen ber Plinius Buch XXXVI. Cap. 15. ber Hiftor, natur, ermabnet, und baraus bat er, ohne ben Romifchen Belehrten ju nennen, vieles von Worte ju Worte abgeschrieben; contra ius patronatus. Sier zeigt er, bag biejes mes ber mit ber beiligen Schrift, noch mit ber Ginrichtung ber erften driftlichen Rirche, überein. Den Beftiluß macht ein Lateinisches fomme. Gebicht, in beroijden, gar fliegenden Berfen, an ben Magistrat ju Utrecht ben ber Ginmeihung ber Universitat. Die Reben find fast alle ben ver-Schiedenen Doctorpromotionen gehalten morben, und empfehlen fich megen ihrer lebhaften Schreibart. Doch will ich hoffen, er werbe es baben nicht aud) fo gemacht haben, wie in ber Rebe gegen ben Curio. Gin guter Theil berfelben foll ichon ben feinem Leben befonders ans Licht getreten fenn. 3d habe aber bie Jahre bes Drucks nur boneinigen finden fonnen.

6) Paroemiae Belgarum JCtis vsitatissimae, quibus, praeter Romanorum, aliarumque gentium, mores et instituta, ius Vstraiectinum elucidatur, Vstrai. 1667. in 8. auch ju Brussel 1694. in 4. nach der Anzeige in der Biblioth. Ever. Ottonis, S. 24.

7) Reci-

7) Recitationes folemnes ad tit. C. de pign. et hypoth. Sein Sohn hat sie aus bes Verfassers Handschrift in die Analecta veteris aeui Th. II. Urt. 6. S. 567—600, ber ersten Ausgabe mit eingerückt.

8) Recitationes ad tit. C. in quib. causs. pign. vel hypoth. et sequentes 20. singulasque corum leges, vsque ad tit. C. de except. Auch diese has ben, als vorher noch nicht gedruckte Blatter, eben allba Th. IV. Art. 4. S. 558 — 605. ihren Plate erhalten.

Die zu Halle 1720. in Fol. herausgegebene Bibloth. Vffenbachiana Mfta macht unter ben juriftischen Sandsschriften S. 488. noch folgendes Werk bekannt:

Ant. Matthaei Jeti, Prof. Vltrai. illustriores iuris controuersi quaestiones ad tit. Digestorum, cum docta carundem resolutione. Auctoris autographum in 4.

Es wird alsdenn der ganze Inhalt, die zum zweeten Titel des Buchs 49, genau erzählet. Gleich darauf stehet ein anderes Eremplar, welches von einer fremden Hand abgeschrieben, von dem Verfasser aber verbessert, und an einigen Orten vermehret worden ist. Nur wäre zu wünschen, daß man angemerkt hätte, ob diese Arbeit aus seiner, oder des Sohnes, Feder gestossen sen. Doch bin ich geneigter, das erste zu glauben. Wem indessen daran gelegen ist, der kann vielleicht zu Hamburg genauere Unstände davon ersahren, als wohin die Uffensbachsschen Manuscripte gekommen sind, um in der schönen öffentlichen Stadtbibliothet aufgehoben zu bleiben.

Burmannt Trajectum eruditum, p. 215.

#### XXVI.

## Anton Matthai,

ber britte.

Meine Leser wissen es bereits aus bemjenigen, was ich bis hieher geschrieben habe, wer sein Vater und Großvater gewesen sen. Der Gegenwartige ist ber letze unter ben Rechtsgelehrten dieses Nahmens und Geschlechts, welche im Bezirk ihrer Facultat für keine entbehrliche Mitglieder anzusehen sind.

Utrecht wurde am 18. December bes Jahrs 1635. fein Geburtsort. Zur alten Litteratur öffnete ihm Ant. Aemil den Weg; ein Mann, der im Griechischen und Lateinischen ungemein erfahren war, und allda, nach niedergelegter academischen Bedienung, lange Zeit von einer fetten Pension lebte. In der Jurisprudenz aber unterwiesen ihn theils der Bater selbst, theils Joh. Jac. Wissenbach, sein Unverwandter, und Cyprian Regner. Da jener zu Franeler als Professor stand: so folget baraus, daß Watthai sich nicht allein zu Utrecht, sondern auch auf dieser Universität, Studirens halben, befunden habe.

Nach der Doctorpromotion, welche 1659. in seiner Waterstadt geschabe, lies ihm der dasige Magistrat für eine dem gewöhnlichen Probestück, dessen Inhalt ich nicht angezeigt sinde, vorgesetzte Zuschrift hundert Guldden einliesern, daß er sich davon ein nühliches Buch anschaffen, auch bemühet senn möchte, niemahls aus den Fußstapsen seines Vaters und Großvaters zu tresten. Am 17. October desselben Jahrts erhielt er die Wergünstigung, daß er einen Unsang mit juristischen Lectionen machen durste, im solgenden Jahre aber die ausservotentliche, und 1662. die ordentliche Stelle eines Rechtslehrers.

Ein

Ein von ihm 1666. nach Groningen, und 1670. nach Leiben ausgeschlagener Ruf batte bie gute Burs tung, bag ibm feine jahrliche Befoldung mit brenbuns bert Gulben vermehret murbe. Es icheint jeboch ber letten hoben Schule gar viel an feiner Perfon geleaen gemefen ju fenn. Denn man that ihm zwen Jahre barauf einen neuen Untrag, und nun verschwanden alle porige Bebenklichkeiten babin ju geben. Er bat bie Salfte feines gangen tebens ju teiben jugebracht, und am 25. Muguft 1710. Die Welt verlaffen. Ludewigs Rachricht sicher ift: fo muß er ein febr jammerliches Ende genommen haben. In ber Borrebe jum Th, I. ber Reliquiar. Mitorum G. 120, fdreibt er biefes: Dicunt, optimum ac eruditissimum virum indigna morte obiisse, et tantum non in latrina esse fuffocatum. Im Cheftande mit Elifabeth Paters ift ihm ein Gohn, Anton Matthai, gebohren worden, welcher ein Professorat ber Rechte benm Gyninasio ju Deventer befleibet, fich aber, fo viel als ich meis, mit teinen Schriften ein Denkmahl aufgerichtet bat.

Sein Vater ist besto mehr bekannt. Burmann giebt ihm das Zeugnis eines sehr sleißigen Gelehrten, und davon sind bessen Producte gewiß keine zweiselhafsten Beweisthumer; nur seht berselbe hinzu, daß er weber an Wissenschaft, noch Scharse des Verstandes, dem väterlichen Ruhme gleich gekommen sen. Nach Uffenbachs Versicherung, Th. III. S. 272. der merke wurdigen Reisen, soll er auch seine moralischen Eigensschaften durch unmäßigen Beiz sehr verdunkelt haben. Doch wie unzählige andere, welche Sclaven einer sols chen Leidenschaft gewesen sind, schon längst in einer ewigen Vergessenheit begraben liegen: so macht hinges gen die Menge von Vuchern, deren Dasenn wir dem Matthät danken mussen, daß man diesen Fehler an ihm-

Diplosed by Google

ihm leichter entschuldigen kann. Ihr Inhalt ift mehrentheils entweder aus dem burgerlichen Rechte, oder historisch, und es verlohnt sich der Muhe allerdings, daß ich nun ein Verzeichnis derselben liefere.

- 1) Differtationes de obligationibus XLII.; de criminibus VII.; de seruituribus VII.; et aliquot miscellaneae, in illustri Academia Traiectina ventilatae, Vltrai. 1660. in 12. auf 1 21ph. Sie tommen nicht oft mehr bor, und 4 Bogen. aus ihrer groffen Ungahl laßt fich ichon muthmaß fen, baß fie ziemlich furz fenn werben, wenn man biefe Sammlung auch nicht vor Augen batte. Diejenigen, welche von ben Dienftbarkeiten banbeln, sind mit in die Ausgabe des Capolla ges bracht worden, welche die Baesberge ju Amfterd. 1686. in 4. veranstalteten. Burmanne Ungeige aber ift hier nicht genau genug; er macht aus einem einzigen Buche zwen. Die vermischten Difputas tionen bestehen aus eilf Studen, unter ben Titeln: ad L. 18. C, de transactionibus; ad L. Si totas C. de inoffic. donationibus; ad L. 14. C. de rei vindicatione: ad L. 22. C. cod. titulo: ad L. 1. C. Si certum petatur; ad L. 3. C. de collationibus; ad L. 14. C. de iure deliberandi; ad L. vlt. C. quae res pign. oblig. possunt; ad L. Si vnquam C, de reuoc. donationibus; de Lege Rhodia; de successione feudi.
- 2) Commentarius ad Institutiones S. S. Principis Justiniani, in quo illustratur etiam ius hodiernum, quo vimur, Vltrai. 1672. in 4. Ein Wert von 3 Alph. 19 Bogen, worinn er feine gemeine Gelehrsamselt bewiesen hat. Joh. Per. von Ludewig ist also in Vita Justiniani S. 51. mit seinem Lobe nicht zu verschwenderisch. Er sagt:

fagt: Est hic liber instructus magno rerum singularium ex Autoribus Graecis et Latinis adparatu. Quibus etiam inseruit sorensia iuris Belgici veteris et nouissimi, cum iudicio et selectu. Ideo sieri debet omnino maximi doctoribus. Nam amplior est, quam vt possit tironibus commendari. Daß aber, wie es weiter heißt, auch sein Bater Noten über bie Institutionen hers ausgegeben habe, scheinet mit salich, und ber Großvater mit diesem verwechselt worden zu senn. Der Berfasser ist mit seiner Arbeit nicht zum Ende gesommen. Er höret bereits ben dem ersten Titel des zwenten Buchs auf, welches gewiß zu bes dauren ist.

- 3) Oratio de iurisprudentiae dignitate, et mode perueniendi ad eiusdem fastigium, Lugd. Bat. 1673. in 4. Sie ist seine Antrittsrede, die seit langer Zeit unter die seltenen Schriften gehoret. Mir hat auch in Holland niemand ein Eremplar verschaffen konnen.
- 4) Observationes rerum indicatarum a supremo Vitraiectino Revisionis consessu, Lugd. B. 1673. 17 Duodezbogen, auch zu kuttich 1702. in 8. 1 Alph. 3 Bogen stark. Das Werkgen enthält 72 Anmerkungen, die nicht von Niederländischen Juristen allein, sondern von auswertigen ebens salls, wohl zu gebrauchen sind, sogar von denen jenigen, welche insonderheit an der eleganten Juriss prudenz ihr Bergnügen sinden.
- 5) Observationes rerum iudicatarum, et Tractatus singulares de communione bonorum, et officio iudicis, de potestate mariti in vxorem, et de familia erciscunda, L.B. 1673. in 12. Ein neuer Abdruct ward aud, ju luttich 1702. mit 203 2002 aen

gen in 3. fertig. Diese Observationen sind eine Fortsehung der vorhergehenden, aber viel weiteläustiger, als jene. Eigentlich fassen sie fünf Stud in sich, beren viertes de iis, quae inter virum et exorem communicantur, et qua ratione aut soluatur, aut prorogetur, communio, ber Titel nicht angiebt. Er wollte auf eben diese Weise noch andere Abhandlungen de sponsalibus, de nupriis, et de pastis doralibus ans ticht stellen, wie er beim Schlusse der Juschrift sagt, hat jedoch sein Borhaben nicht ausgeführt.

- 6) de Probationibus liber, L.B. 1678. in 8. 1½ Alph. In acht Capiteln ist das Folgende sein Gegenstand: quid probatio sit, et quoruplex? de praesumtionibus; de side instrumentorum; de instrumentis privatis et recognitione chirographi; de testibus; de numero testium; de testium examine; quis probate debeat, quid probandum, et quis probationis effectus? In der Borrede versichert er, daß er so wenig den Mascard, als den Pascian, ausgeschrieden habe, vielmehr werde man verschiedenes, was von ihm bemerkt worden, ben andern vergebens suchen.
- 7) Miscellaneae Exercitationes adversus Abrah. a Wesel, Advocatum Vltraicetinum, L. B. 1678. 20 Bogen in 8. Bor meinem Eremplare sinde ich seine Vorrede. Mattbai hatte in seinen Observationibus rerum iudicatarum gegen des van Wesel Tractat de connubiali bonorum societate viele Rechtssäse behauptet, und zugleich seinen Bater vertheidiget, welcher von diesem hier und da angegriffen worden war. Wesels Antwort hierauf in der Vorrede zu seinem Tractate de remissione mercedis bewog den Versasser, diesemes

gemeibeten Miscellaneas Exercitationes, welche aus 15 Capiteln besteben, brucken ju laffen, und barinn seinem Gegner noch heftiger juzusegen. Un artigen Unmerkungen fehlt es nicht; aber nur Schabe, baß eine sonft so gelehrte Schrift mit ben unbescheibensten Schimpswörtern überschwemmet worden ift.

8) de Nobilitate, Principibus, Ducibus, Comitibus, Baronibus, Militibus, Equitibus, Ministerialibus, Armigeris, Barfcalcis, Marfcalcis, Ade-Icalcis, Aduocatis Ecclefiae, Comitatu Hollandiae, et Dioecesi Vltraiectina libri IV. L. B. 1686, in 4. 5 Mlph. Belegenheit ju biefem Buche, melches man eben nicht alle Lage antrifft, gab eine genquere Untersuchung ber Utrechtischen Rechte und Bemobnbeiten, besonders eine Stelle, bie nicht wohl ohne einen vollständigen Begriff vom Abel erflaret werben fonnte. Dicht allein biefes Umftanbes, fonbern auch ber gangen Ginrichtung megen, muß man bie Borrebe nachlefen. Latein. Acta Erudit. im Jahre 1686. G. 460. liefern einen furgen Musjug babon, woben unter anbern geurtheilet wird, bag Matthai zwar vicle gelehrte Gachen aus ben Alterthumern bes mittlern Beitalters vortrage, jeboch febr ausschweife, und bas gange Wert taum ben britten Theil ber Saupt abhandlung enthalte. 3ch glaube nicht, baß ibm mit einer folden Critic Unrecht wieberfahren fen. Bayle in ben Nouv. de la Republ. des Lettres, auf ben Monath October, 1686. G. 1229. recens firet bas Buch ebenfalls, und bewundert Die Muß ferordentliche Bebult, welche ber Berfaffer in Aufs fuchung alter, vorber gar nicht befannt gemefener, Papiere bewiesen habe. Der Catal, vniuerf. Bibl. Vffenbachianae Band IV. G. 40, zeigt ein Erems plar

plar an, ju beffen britten und vierten Buche Matthat haufige und gelehrte Zusalse, auch Bersbesserungen, mit einer gar zierlichen hand geschriesben hat. Ich weis es aber nicht, wohin es, nach bem vorigen Besiger, gesommen, und ob es noch in der Welt sen.

- 9) de iure gladii Tractatus, et de Toparchis, qui exercent id in Dioecesi Vltraiectina, L. B. 1689. in 4. welchen 4 Alph. starten Tractat Marthai auf eigene Kosten hat brucken lassen. Deswegen ist er nicht leicht zu erlangen. Die criminal Gerichtsbarkeit wird darinn aus den Alterthumern vortressich erläutert, obgleich der Gegenstand größtentheils der Utrechter District ist. Mehr davon sehe man in den Latein. Actis Erudir, 1689.
- 10) de rebus Vltraiectinis, et in primis de bello cum Couordensibus, Tarantiis, seu Drentinis, olim gesto, Autoris incerti narratio historica, ab a. 1138. vsque ad a, 1233. ex Ecclesiae Traiectenfis Mstis primum eruta, et notis aliquot illustrata, Lugd. B. 1690. in 4. 1 Alph. 81 Bogen. Much hiervon ertheilen bie nur angeführten Acta Erud. Band II. ber Supplemente, G. 135. Machricht. Des Berausgebers eigenes Eremplar, mit vielen bengeschriebenen Unmertungen und Berbefferuns gen bereichert, ift gleichfalls in ber Uffenbachis ichen Bibliothet gewesen, wie aus dem oben gebachten Banbe bes Catalogus G. 32. erhellet. Die neue Saagische Muflage unter bem Jahre 1740. habe ich nicht gesehen. Meiner Bermus thung nach ift fie ein Unbang ju ben bamabis wieder ans licht gebrachten Analectis vereris aeui.
- 11) Chronicon Egmundanum, feu Annales Rega-

lium Abbatum Egmundensium, auctore Fr. Joh. de Leydis, Ordinis Carmelitarum, cum Observationibus, L. B. 1692. 1½ Alph. in 4. Die Moten allein füllen 12 Bogen aus. Wer die Zamburg. Biblioth. historicam, S. 33. der Centurie X. ausschlagen will, der wird sowohl dies ses, als das solgende, Buch genauer kennen lernen.

- 12) Rerum Amorfortiarum Scriptores duo inediti, L. B. 1693. in 4. 2½ Alvh. stark. Der eine Scribent heißt Theodor Verhoeven; ber andere ist unbefannt. Bende hat Matthai mit Anmerkungen versehen, und verschiedene Urkunden hinzugethan. Es konnen die Latein. Acta Erud. 1694. S. 187. hierben nachgelesen werden.
- 13) Andr. Alciati contra vitam monasticam Epistola, cum Sylloge aliarum Epistolarum, nes non formulis XV. testamentorum, saec. XIII. conditorum, Lugd. B. 1695. in 8. auf 1 Alph. 15 Bogen. Auch hier findet man Anmerkungen aus seiner fruchtbaren Feder. Die Eremplare dieser Sammlung vom Jahre 1708. haben nur einen neuen Titel erhalten.
- 14) Veteris aeui Analecta, seu vetera aliqua monumenta, quae hactenus nondum visa, Lugd, Bat. 1698. bis 1710. in med. 8. und zehn Banden. Es sehlt diesen von ihm jusammen gebracheten Nachrichten gleichergestalt an Zusähen nicht, wodurch er dunkle Orte aufgeklaret hat. Der erste Band wird in den Latein. Actis Erud. 1698. S. 186. recensirt. So schlecht auch die Ordnung daben ist, und so viele Druckseher, besonders in den Urkunden, eingeschlichen waren: so machte sich das Werk dem ungeachtet seines innern Werths halben, am meisten in der Geschichte von Utrecht,

ungemein beliebt, und es fiel ichon nach einigen Jahren fchmer, ein vollständiges Eremplar mit mäßigen Untoften zu befommen; zumahl, ba ber Berausgeber Die fechs letten Banbe felbft verlegt, und beren großte Menge unter feine Buborer ausgetheilet batte. Ein Buchbanbler im Saag ward hieburch veranlaffet, 1738. eine neue Ebis tion in funf Quartbanben ju veranstalten, bie 25 Mlph. in fich faffen. Bur Bequehmlichteit ber Lefer hat man nun einiges barinn gmar geanbert, und bes Beningha Oftfrieslandische Chronie, welche in ber vorigen Auflage febr verftummelt ftebet, beswegen auch von bem Prebiger, Lars Cenrorb, bereits 1723. in 4. ju Emben vollftanbiger geliefert worben mar, finben wir im zweeten Abbrude weit beffer. Allein die Gelehrten haben gleichwohl gewunfcht, daß ein geschickter Mann eine genquere Ordnung und Correctur beforgt haben mochte. Der Inhalt aller Banbe wird in ber Centurie X. S. 3 - 30. ber Samburg. Bibl. hift, und im Caralogo Bibl. Brühlianae, Th. III. G. 32. angezeigt. Manche batten aber gern gefeben, wenn bes Alciars Tractat contra vitam monafticam, nebft ben angefügten Briefen, baju getommen mare, weil boch biefes Buch als eine Bugabe angefeben merben tann. Goldbem Berlangen ein Gnuge zu leiften, erfchien es 1740. auf 2 Alph. 6 Bog. in 4.

15) Anonymi, sed veteris et sidi, Chronicon Ducum Brabantiae, ab ipsis gentis initiis vsque ad A. 1485. caet. Accedit vita Elisabethae van Heenvliet, et quarundam aliarum Monialium in Diepenveen, L. B. 1707. in 4. Es sind von ihm Anmersungen daben.

16) Ma-

- originem, institutiones ac kundamenta, et quicquid in eo primum ac praecipuum, complectitur, L. B. 1696. 1 Alph. 9 Vogen, in 8. Nies mand wird es zweiselhaft machen, daß darinn teine gemeine Gelehrsamteit hervorsteche. Bes sonders ist vieles aus den Alterthumern der christlichen Kirche sehr wohl erläutert worden. In den Supplem. Actor. Erudit. Band III. S. 213. lieset man einen kurzen Auszug daraus. Nach der Versicherung des Thomas Crenius S. 33. der dritten Exercitation de libris Scriptorum optimis et vtilissimis, hat der Versasser, und das solgende lehte Wert, für seine wichtigsten Schriften gehalten.
- 17) Fundationes et fata Ecclesiarum, quae VItraiecti, et in eiusdem suburbiis, et passim alibi in Dioecesi, libri II. Ant. Matthaeus e situ eruit, excussit, illustrauit, digessit. Lugd. B. 1703. in 4. Ein Eremplar, mogu ber Berfaffer mit eis gener Sand Bufage geichrieben batte, ftebet in ber Bibliotheca vniuersali Vffenbachiana, Band IV. S. 32. Ben einigen Abbrucken ift eine Bufchrift an ben Magiftrat ju Utrecht, ben ane bern nicht; movon ich bie mabre Urfache melben Er hatte in feinem Werte de Nobilitate bie Gerechtsame biefer Stadt gegen bie Unspruche ber fleinern Stabte vertheibiget, in ber Debicas tion bingegen bor ben Scriptoribus rer. Amorfortiarum behauptet, daß Amersfort gleiche Rechte mit Utrecht genieffe. Diefes erregte ben bem Das giftrate ber letten Stabt ein Diffallen, und eben beswegen ward bie Buschrift fehr taltfinnig ange nommen. Es blieb auch bie bamable gebrauche 11 2 liche

liche Belohnung bafur jurud. Matthai wollte fich aber rachen, in welcher Absicht er von ben meisten Exemplaren, die noch unverlauft lagen, seine Zuschrift hinweg that.

Er scheinet auch ein Buchelgen in hollandischer Sprache versertiget zu haben, dessen Titel ich in bem Catal. Biblioth. Loescherianae, Th. 1. S. 456. also sinde: Ant. Matthaeus de Noorwendicheyt en Weerdigheyt van het Predick Amt, Groning 1671. in 12.

Burmanni Traiectum eruditum p. 218. Joh. Voet auf ihn gebruckte leichenrebe ift, ihrer Selten beit wegen, nicht zu erlangen gewesen.



XXVII.

#### XXVII.

### Dieronymus Treutler.

Gr hatte einen Schneiber zum Vater, und erblickte das erste Licht am 14. Februar 1565. in der Schles sischen Stadt Schweidniß. Wie ich aus Caspar Bitschens Gedächtnissede auf Just Meiern S. 9. ersehe: so hat er zu Strasdurg die philologischen Wissenschaften und die Rechtsgelehrsamkeit getrieben, auch daselbst den Magistertitel erhalten; wozu er bereits seit 1585. ein Candidat gewesen war. Eine Ode an Vic. Reussern bestätiget, daß er 1587. noch allda gelebt habe.

Den Unfang feiner öffentlichen Dienfte machte er ju Marburg, ba er benm Pabagogio eine lehrstelle übers nahm. hier hat er auch wohl feine juriftifchen Rennts niffe unter Digels Unleitung ju erweitern gefucht; mes nigftens giebt ibn Reimmann in ber gelehrten Ges schichte ber Deutschen (Band VI. G. 197.) fur einen Ruborer beffelben aus. Als indeffen ju Berborn im Jahre 1585. ein acabemisches Gymnasium gestiftet worben war, folgte er 1589. bem Rufe babin ju einem Professorate, welches er jedoch bald wieder verlies, weil er 1591. bas lebramt ber Oratorie, nach Philipps Marthai Berfegung in bie Juriftenfacultat, auf ber Universitat ju Marburg erlangte. Die Doctormurbe in ben Rechten tam fogleich bargu; und biefe verschaffte ibm bie Frenheit, bag er privat Borlefungen über bas burgerliche Recht, nebft offentlichen Difputationen, balten fonnte.

Bu Marburg blieb er nur bis 1594. in welchem Jahre er als Syndicus des Magistrats zu Baugen abgieng. Aber auch dieses Amt versaße er eine kurze Zeit. Denn der Römische Kanser, Rudolph der zweete, U 3

führte 1595. in der Oberlausik die Cammer Procuratur ein. Treuteler wurde zu deren Berwaltung ermählet, und deswegen den Landständen benm Beschlusse des Octobers vorgestellet. Eben dieser Herr erhod ihn zugleich nicht allein zum Böhmischen Appellations: und Lehnsrathe, sondern auch in den Abelstand, worauf er sich Treuteler von Kroschwitz schrieb. Sein Leben hatte zu Bauhen im Jahre 1607. gar frühzeitig ein Ende, und zwar, nach dem Berichte des Leipz. gel. Lericons, am 9. December. Genel hingegen seht dafür den 14. Februar, und man muß von ihm vers muthen, daß er sich genau darnach erkundiget habe.

Bon feinen Bausumftanben finde ich feine Madricht, und weis also nicht ju sagen, ob Joh. Phil. Treutler beffen Gohr gemefen fen, ober nur ein Bermanbter. Er vertheidigte ju Bafel, vermuthlich jur Erlangung ber Doctorwurde, 1610. eine Differt. de ftatu et formis rerum publicarum. In ben Deliciis Poetar. Germ. Th. II. G. 1062. wo Cafpar Cunrads Epigramm auf feinen Tob vorfommt, wird Scultetus fein Schwies gerfohn genennet. Gollte ich wohl unter Diefem Dab= men ben Barthol. Sculterus, einen geabelten Burs germeifter ju Gorlit, errathen? Die Schriften Lier. Treutlers, besonders ein juriftisches Wert, baben feis nen Rahmen, ber groffen Deutlichkeit megen, ichon langst febr berühmt gemacht, und er ift es noch, wenn jene gleich nunmehr fast im Stanbe liegen. Alles, mas er verfertiget bat, bestehet aus biefen Gruden:

- 1) Oratio de venatione, eiusdemque cum re litteraria comparatione. Sie ward von ihm zu Strasburg offentlich hergesagt; und des Melch. Junius Orationibus Argentinensibus, Th. V. S. 289—302. einverleibt.
- 2) Rudimenta Dialecticae Petri Rami, Herbornae

1589. Halae Magdeb. 1603. in 8. Die britte Ausgabe ist, nach ber Anzeige bes Lipenius in ber Bibl. Philosoph. S. 381, eben allba 1614. erfolgt.

- 3) Oratio de eloquentiae laudibus, Marb. 1592. in 4. Vermuthlich benin Antritte seines lehramtes. In Beckmanns Catal. Bibl. Vniv. Francosurt. S. 289. wird sie also angesuhrt: Oratio de eloquentiae laudibus, item de origine, sine, et vsu strenarum. Da ich kein Eremplar davon geses hen habe: so komme ich auf die Gedanken, daß eine besondere Rede des Versassers über den less ten Gegenstand dazu gedruckt worden sen.
- 4) Oratio de vita et obitu Wilhelmi, Landgrauii Hassiae, Marb. 1592. in 4. Zerm. Kirchner lies sie barauf 1610. eben allba in ben von ihm gesammleten Curriculis superioris aeui Heroum, Ducum, ac Principum, Hh. II. S. 33—117. wieder hervor treten. Treutler hatte sie im Nahmen der Universität gehalten, und der Ausdruck ist meistentheils so beschaffen, daß er ihm zur Shre gereicht.
- 5) Disputationes selectae ad ius ciuile Iustinianeum, L. libris comprehensum, Marb. 1592. in 4. 2 Bande. Im Jahre 1596. sahe man schon daselbst die dritte; 1603. die vierte; 1606. aber die fünfte Austage. Zu Cassel erschien das Buch 1611. unter dem Titel eines Commentarii ad Pancectas; ferner, auf die vorige Weise, zu Marb. 1617. 1622. und 1628, welcher letzte Abdruck gar sauber, und an verschiedenen Orten vermehrt senn soll, daher er auch den übrigen allen vorgezogen wird. Die letzten Auslagen, welche ich kenne, hat man zu Frs. am Mayn 1639.

und 1649, veranstaltet. Diefes Eremplar ift 3 Alph, 6 Bogen ftart. Das gange Wert, mos burch er fich am meiften ausgezeichnet bat, ents balt 33 Difputationen, fast nach ber Ordnung ber Panbecten, nur bas biejenigen Materien que fammen gezogen worben find, welche in biefem Theile bes Romifchen Gefehbuchs bier und ba gerftreuet liegen. Er tragt alles in turgen Thefen por, und erlautert fie hernach befonbers, wenn es auf Controverfien antomint. Um auch besto beutlicher ju fchreiben, vermeibet er, fo viel alses bie Umftanbe gulaffen, bie fogenannten Runfts worter. Golde gute Eigenschaften bes Buchs bewogen theils andere jur Machabmung, theils verschiebene Rechtslehrer auf Universitaten, barus ber Borlefungen anzustellen, und eben baber find Die vielen Ausgaben entstanden. Bachoven ju Beibelberg aber fcheint ber groffe Benfall eis ferfuchtig gemacht ju haben. Er gab alfo nach . bes Berfaffers Tode eben dafelbft vom Jahr 1617. an bis 1619. feine Notas et Animaduersiones ad Disputationes Treutleri in 3 Quaribanden heraus, bie mit manchen guten, jeboch vielleicht ofter mit gang unnothigen Erinnerungen angefüllet find. Geine Absicht erkennet man aus ben folgenben Worten ber Borrebe jum erften Banbe. Er fagt nehmlich, bag er ju biefer beschwerlichen Arbeit gereißt worben fen, quod in omnibus Academiis Treutlerus quasi regnum teneat, omniumque manibus Studiosorum teratur, nec pauci crudis adhuc iurisprudentiae studiis ad Disputationes islas, nescio quo impetu, rapiantur. interesse putaui, fahrt er fort, Studiosos admoneri et edoceri, quid in iis probare vel improbare debeaut, et lumen quoddam praeferri, ut in in thefibus istis euoluendis cum fructu versari queant. Zelferich Ulr. Zunnius lies ju gleis cher Zeit feine bren Qvartanten bruden, Die er Resolutiones absolutissimas in Treutleri Disputationes ad ius ciuile Justinianeum nennte. fehlte ibm aber an Scharffinnigfeit, und er ges rieth wegen biefes Werks mit Bachoven in eine bodift unanftanbige Banteren, wovon ich in feinem Leben mehr sagen werde. Lange barauf stellte ein Bremischer Rathsherr, Joh. Tilemann, Modullam monitorum ad Disputationes Treutleri, ex Reinh. Bachouii Animaduersionibus delibatorum, ju Frf. 1660. in 4. ans licht; Qvirin Schacher hingegen verfertigte einen Indicem Treutlerianum ad vsum locorum communium, beffen Ausgabe ju leipz. 1670. in 4. erfolgte. Bende Schriften, bie fich bem Gebrauche entzos gen haben, find mir nur bem Titel nach befannt.

- 6) Analekta Institutionum, Marb. 1597. in &. Es foll ein turger Commentar fenn, welcher, wie ich vermuthe, aus Vorlesungen ben Ursprung hat.
- 7) Isagoge, seu thesaurus eloquentiae, Lichae 1602 in 8. auch zu Frf. 1629 in 12. nach der Anzeige der Bibl. philos. Lipenianae S. 431.
- 8) Lucerna caussidicorum, siue Annotationes aureae in Jurisprudentiam Romanam Herm. Vulteii, Cassellis 1612. in 4. Colon. 1612. Frf. 1615. in 8. bende mahlauf 13 Bogen, Hanouiae 1652. in 8. Dieser 9 Bogen starte Abbruck trat mit des Oulte Buche zugleich hervor, umd zwar unster der genauer hestimmten Ausschrift: Commentarius iudiciarius, siue Nota practica in libr. Is, Jurisprudentiae H. Vulteii, vna cum formulia actionum totius Processus, tum inseriorum Ditta

casteriorum, rum supremi Cameralis Judicii. Auch dieses Werkgen scheinet ein academischer Discours zu senn, welchen einer seiner Zuhörer, nach des Verfassers Tode, gemein gemacht hat, und vielleicht ist der Processus Treutleri, eine Handschrift in Funckens Accessione publicae in Rinteliensium Acad. Bibliothecae S. 116, nichts anderes, als ein Eremplar solcher nachgesschriebener Heste.

- 9) Confilia, fine Responsa, Frf. 1625. in Fol. Der Herausgeber, Joh. Buttner, hat auch eines Syndicus zu Baugen, Andr. Schopfens, rechtliche Gutachten hinzu gethan. Nur ist die ganze Sammlung, welche 6½ Alph. ausfüllet, ohne rechte Ordnung gemacht worden. Man kann es nicht sehen, was dem einen, oder dem andern, zugehore.
- 10) Varia Carmina Latina. Man hat sie aber niemahls gesammlet. In Ertisens Vergnügung müßiger Stunden, Vand II. S. 361—370. stehet eine Hochzeitsode an Jer. Reussiern; und eine Alcaische Ode auf Vicol. Reussiern, nebst vielen artigen Sinngedichten, in des lehtern Imagin. viror. litteris illustr. Diese Stücke beweissen seine guten Talente in der Lateinischen Dichte kunst, und hätten wohl eine Stelle unter den Deliciis Poetarum Germanorum verdient. Ich habe jedoch von ihm nichts darinn bemerket.

Bu Treutlers Schriften werben in bes Lipenius jurift. Bibliothet, und im Jedlerischen Universal Lexico, annoch gerechnet:

a) de peregrinatione et agro Neapolitano libri II. Argent. 1574. in 8. Wenn dieses Werf ja von ihm ihm follte herausgegeben worden fenn: fo konnte es wenigstens damahls nicht geschehen, als er ein neunjähriger Anabe war.

- b) Exercitium eloquentiae de studio litterarum, quatenus suturo Principi sit necessarium et vtile;
- c) Annotata philosophica in Rhetorices, Logices, Ethices, et Physices praccepta. Ben diesen bens ben Buchern hat der Verfasser des Artikels im Tedlerischen terico nicht für gut gefunden, ben Ort, das Jahr und Format des Drucks hinzu zu setzen. Deswegen zweiste ich noch an der Gewißs heit dieser Nachricht.

Freheri Theatr. vir. erudit. clar. p. 971. Henelit Silesiogr. renouata, T. I. Parte 2. p. 577. Großers Lausiger Merkwurdigt. Th. IV. S. 170.



#### XXVIII.

### Polycarp Sengeber.

Derwurfe werde ich nicht zu befürchten haben, daß die gegenwärtige Abschilberung besselben nicht so gerathen ist, wie sie etwa verlangt werden möchte. Die Ursache liegt an dem Mangel umständlicher und ges nauer Nachrichten.

Sengeber marb in ber Stabt Braunschweig ges bobren, und lebte in ber erften Salfte bes vorigen Jahrs bunberts. Er muß jedoch ichon gegen bas Ende bes fechzehnben gur Welt gefommen fenn. Als ein noch junger Mann gieng er, vielleicht als Sofmeifter, nach Frankreich, mofelbft er auch bie Doctormurbe in ben Rechten erhielt. Alsbann fuchte er ben einer Bacanz auf ber Universität zu Ungers öffentlicher Rechtslehrer zu merben. Gin gemiffer unbefannter Dann, Rabmens Macqvin, trug aber bie Stelle bavon, welches ihn bil. lig verbroß, und ben Entschluß murtte, biefen Ort gang Einen folchen Borfat ju bintertreiben, bestimmte ibm ber bafige Magistrat, nebft einigen ans bern Bonnern, eine jahrliche Denfion von fechshundert Frangofischen Pfunden. Er genoß fie fo lange, bis er enblich boch ju einem juriftischen Lehramte allba befors bert marb.

Ein Unglud für ihn war es, baß er eine schone Frau benrathete, welche die Pflichten des Shestandes gegen ihn schlecht beobachtete. Er flagte sie einer verdächtigen liebe wegen an, und brachte überzeugende Beweise ben, die je boch ansangs nichts helfen wollten, weil ihn der Gegentheil beschuldigte, daß er die Richter bestochen habe. Ends lich wählte er seinen ehemahligen Discipel, den Aegidius Menage, jum Advocaten, welcher der Sache balb eine

eine andere Wendung gab, und fie so aussuhrte, daß die ehebrecherische Frau in ein Eloster gesteckt wurde. Die Menagiana Th. I. S. 112. und 164. der Amsterd, Ausgabe unter dem Jahre 1713. biethen davon noch mehr zu lesen dar.

Was vor Schickfale Sengeber sonft noch gehabt habe, vermag ich nicht zu melben; auch die Zeit seines Todes hat niemand, meines Wiffens, angemerkt. Ich will baber nur etwas von seinen Berdiensten um die Rechtsgelehrsamkeit hinzusehen. Diese leuchten frenlich nicht sehr in die Augen. Dur zwen kleine Schriften sind von ihm vorhanden, deren eine aber allerdings werth ist, daß uns sein Andenken nicht ganz gleichgultig bleibe. Die erste wird also angezeigt:

Praecognitionum iuris libellus, Parif. 1617. in 12. Ein Wertgen nur für Anfänger gemacht, welches nicht wieder gedruckt worden, und baber unges mein rar ist.

Die zwote bebeutet mehr; sie erschien 1646. in 8. zu Paris, und war ebenfalls selten zu sehen, bis endlich Meerman eine neue Auflage veranstaltete. Sie stehet in bessehen Nouo ehrk. iur. civ. er canon. Band III. S. 369—396. mit diesem Litel:

Disceptatio de muruo, aduersus Cl. Salmasii nouum dogma. Unter allen Uebrigen, welche bie wunderbaren Grillen bes Salmasius zu widerlegen bemühet gewesen sind, hat ihn Sengeber am stärksten gefaßt. Ausser der vielen Griechischen und tateinischen Litteratur, wodurch über manche Stellen der Alten, und des Römischen Gefesbuchs, ein helleres ticht verbreitet wird, sindet man hier, in ganz muntern und angenehmen Ausbrücken, die scharffinnigste und grundlichste Untersuchung der vom Saumaise vorgetragenen falschen

falfden Bebanten. Diefer mar fo begierig, feinen gelehrten Begner tennen ju lernen, bag er fich beffen Abhandlung Bogenweise zuschicken lies, fobald ein jeder aus ber Preffe fam. Die staches lichte Schreibart frankte ibn weit mehr, als wenn ber Berfaffer immer gefchimpft hatte. Er bat fich auch nicht getraut, ihm ju antworten. in bem Specimine confutationis aduerfus Heraldum, ober bem Tractate de subscrib. et signandis teftam. G. 25. fagt er ein Paar Worte von ibm, aber gewöhnlicher maffen fehr unbescheiben. Es beißt allba: Nebulo ille, Andegauensis Professor, stulte et scurriliter dicax. Gewiß eine vortrefliche Widerlegung! Was ich bier gefchries ben babe, bas will ich mit bes Menage Beuge niffe bestarten. Die Stelle in ben Menagianis Th. I. G. 297. ift biefe: On envojoit à Saumaife les feuilles de l'Ouvrage à mesure qu'on l'imprimoit, et Mr. de Saumaise m'écrivit sur ce fujet, que Sengebere ne lui disoit pas a'injures, mais que ses railleries n'étoient pas moins piquantes, que des injures. Il me manda en même tems, qu'il repondroit. Mais Sengebere avoit mieux developé la matière, que lui, et il ne repondit pas. Bur Gefchichte biefes Berts gens, beffen Druck Sarrau in Paris ju verhinbern suchte, bienet noch eine Machricht aus beffen Briefe an bem Salmafius. Gie mag ben Befcuß biefes Artitels machen. Er melbet nehmlich : Il est arrivé, que Sengeber, comme j'eûs empeché la veuve du Puis, d'imprimer son livre, a été obligé de le faire à ses dépens. pauvre, et n'a pas eu de quoi fournir le dernier quatrin; ainsi la besogne est demeurée imparfaite. Sengeber a demandé en argent à Menage vingt Pisto-

Pistoles à emprunter, mais il ne les lui a pas prêtées: de honte, qu'il en a, il s'est abstenu depuis deux ou trois mois de voir ni Menage, Ce dernier a crû et dit, que c'etoit ni Heraut. M. qui l'avoit prié de supprimer son livre en vôtre faveur, ce qui est très faux : car il semble, qu'ils ne foient plus amis, et Menage me disoit encore hier, que Sengeber, qui le venoit voir tous les jours, depuis plus de deux mois n'a point mis e pied chez lui. Voila l'histoire. La luitte est, qu' Heraut aiant découvert, à quoi il tenoit, que le livre de Sengeber ne sortit au jour, l'a fait chercher pour lui offrir l'argent, que Menage lui a refusé. Die Richtigkeit bes Angeführten bestätiget Burmanns Sammlung ber Gudifchen Briefe, G. 264. unter benens jenigen, Die Sarrau geschrieben bat.

Bayle Diction, histor. et crit. Tome III. Art. Sengebere. Nouus Thesaur, iur, civ. et can. Meermanianus, Tomo III. p. 5.



XXIX.

#### XXIX.

# Jacob Mästertius,

en Urfbrung hatte er aus einem abelichen Be Schlechte in Großbritannien; fein Bater aber, Abam Maifterton, lebte ju Denbermonbe, einer Stadt bes Defterreichifchen Flanbern, mo ihm biefer Sohn 1610. im August gebohren murbe. giebung beffelben war fo befchaffen, wie man fie vermuthen fann, wenn junge Perfonen bem Stubiren gewibmet werben. Go lange, als er noch ju Saufe blieb, lernte er die tateinische Sprache; alsbann bie Griechische, und die Regeln ber Berebfamfeit, ben ben Augustinern zu Bruffel; Die Philosophie aber theils gu Loven, theils ju Gedan. Auf jener Universitat fieng er auch an, fowohl ben Borlefungen ber Rechtslehrer, als bes Puteans in ber Siftorie und Politic, benguwohnen. Damit er fich bie Spanische Sprache volls tommen befannt machen mochte, gieng er nach Bruffel jurud, und von bannen, jur Fortfegung feiner juriftiichen Studien, nach Orleans. Sier faßte er ben Entfclug, fid meiter in ber Welt umqufeben, und Engels land befriedigte querft feine Begierbe. Die Stalianis ichen Staaten murbe er ebenfalls besucht haben, menn es ihm nur moglich gewesen mare, gemiffe Sinberniffe ju überminden. Er mußte alfo ben Plan andern; und ba feinen Meltern unterbeffen ber Ort feines Aufenthalts gang verborgen mar: fo nahm er ben Weg burch Frants reich nach leiben, verwechselte bie Romischcatholische Religion, worinn er erzogen worden, mit ber reformirs ten, und lies fich auf biefer boben Schule am 24. Dan 1634. jum Doctor ber Rechte ernennen,

Durch

Durch ben Tob Deters Cunaus, welcher gegen bas Ende bes Jahres 1638, erfolgte, mard eine orbentliche juriftische Lehrstelle bafelbft ledig, mogu ihm eine Benrath verholfen haben foll, bergleichen Benfpiele mobl nicht unter bie feltenften geboren. Ich will aus bes Mulus Apronius, ober Mam Eberts, Reife beschreibung G. 52. ber Ausgabe vom Jahre 1724. Die bamit verbundenen Umftande anführen, welche merts murbig genug find, wenn fie anders von ber Bahrheit nicht abweichen. Es beißt an bem gemelbeten Orte, Maftertius fen aus Dannemart in gar armfeliger Beftalt, mit bem Corpus Juris unter bem Urme, und bem Degen an ber Geite, nach leiben getommen. Muf bende habe er die Sand geschlagen, und die Borte ges fprochen, biefer, ober jenes, muffe ihm nun Brod vers Schaffen. Er fen hierauf in ben offentlichen Borfaal ber Juriftenfacultat gegangen, mo eben eine Disputation gehalten worden mare, und ba habe er fo vortreflich opponirt, bag er fich fogleich unter ben Stubenten liebe . und Sochachtung erworben. Dachher fen ihm bie Betanntichaft mit eines bafigen Prators Tochter, welche er henrathen muffen, (die Urfache davon ift balb zu errathen) jum Professortitel beforberlich gemefen. Dan findet alse bann benm Apronius weiter, ber Konig von Dannemart habe ihn jum Baron gemacht, und es maren aus beffen Staaten viele Studirende feinetwegen nach Leiben gereifet. Enblich fen er mit hinterlaffung eines Bers mogens von fiebenzigtaufend Ducaten verftorben. Die benben legten Radrichten find teinem Zweifel untermorfen; benn auf bem Litel einiger Schriften mirb er Ritter, und herr von Rofenburgh, Mifterton, ic. genennet.

Soppens sest die Zeit seines Todes auf ben 1. Sept. 1657, boch nicht ohne zu schwanken. Witte hingegen im Diario biographico auf den 25. April 1658. Wenn

ich biefe Ungeige fur richtiger halte, als jene: fo wirb fie burch einen Brief, welchen Micol. Zeinfe am 16. Man bes zulest gemelbeten Jahres gefchrieben bat, unterflutt. Er ift in ber groffen Burmannifchen Sammlung, Band III. G. 389. ju lefen, mo die fole genben Worte mit fteben: Oportune nuper e viuis illic (Lugd. Batauorum) excessit e grege consultorum non nemo, qui, quantum in fe fuit, barbariae atque inscitiae patrocinium minime negligenter suscepit, ac pomoeria eius late extendit. Is erat Jac. Macstertius. Dur urtheilt ber Berfaffer ju ftrenge, ja wiber alle Billigfeit. 3d gebe es leicht ju, bag Maftertius in ber iconen Litteratur teinen farten Selben vorftelle, und überhaupt mit ben berühmteften Dieberlandifchen Rechtsgelehrten nicht zu vergleichen fen. Allein feine Schriften, aus melden oft eine Liebe ju neuen Meinum gen erhellet, find gewiß nicht unter folche ju feben, bie ibre Rugbarteit fur unfere, ober bie nachfolgenben Beiten, gang verlohren haben follten. Was mir bavon bekannt geworden ift, fubre ich nunmehr an, und ber Lefer Diefer Blatter tann ohne meine Erinnerung feben, baß ber michtigfte Theil berfelben jum privat Rechte gebore.

1) de iustitia Romanarum Legum libri II. Lugd. Bat. 1634. 11 Bogen in 12. Cyprian Regner van Oosterga ward sein Antagonist darüber, vermuthlich aus Eisersucht, weil er nicht, an statt des Mästertius, Prosessor werden können. Er lies zu keiden 1640. eine Schrift de iniustitia quarundam Legum Romanarum drucken, und griff diesen sehr unfreundlich an. Fast überall nennet er ihn mit Verachtung einen Jüngling, da doch Mästertius vier Jahre älter war, als er selbst. Die Entschuldigung in der Vorrede bedeutet wenig, wenn er sagt, er habe sich dieses Worts

Worts besmegen bebient, weil fein Begner bie Dreiftigfeit gehabt babe, von ben lehrfagen ber geschickteften Manner abzugeben, welche ben ber Jurispruden, grau geworden maren. Bu gleicher Beit, ober vielleicht turz vorber, gab Regner obne Mabmen eben bafelbft einen Bogen in 12. unter bem folgenden Titel beraus: Sententia incerti auctoris de vi ac potestate, quam iuris gentium conventiones ad obligandum habent iure populi Romani, cum confutatione nouae cuitisdam circa eundem articulum opinionis. ftertius antwortete fogleich in Diefem Jahre bers mittelft ber defensa opinione de vi ac potestate, quam iuris gentium conuentiones ad obligandum habent iure pop. Romani L. B. in 4. Das Werkgen habe ich zwar nicht felbst gefeben; ein Freund aber hat mich verfichert, daß es an Theod. Graswinteln gerichtet fen, und auch basjenige wiberlege, mas Regner im erften Buche Cap. 2. und 3. feines Tractats de iniuflit, quarundam Leg. Rom. gefdrieben batte. Sierauf folgte noch in bem gemelbeten Jahre Regneri Duplicatio aduersus defensam opinionem Jac. Maestertit, Jeti, de vi ac potestate caet. Es ift eine fleine Streit. fchrift 3 Bogen in 12. ftart, womit bie gange Banteren ihr Ende erreichte. Maftertius hatte burch einen ber gemeinen Meinung ber Rechtsgelehrten entgegen ftebenben Cab, pacta nuda iure Romano actionem et exceptionem dare aeque, vt contractus innominatos, qui obligent ante vllam ex parte alterius impletionem, baju ben Unlaß gegeben. Er fabe nun aber mobl, baß fein Begner nicht immer Unrecht habe. bewog ibn, die vorige Arbeit von neuem gur Sand ju nehmen, bie vielen eingeschlichenen Drudfehler

ju berbeffern, ftarte Bufage einzuruden, buntle Etellen beutlicher ju machen, und alles in eine beffere Ordnung ju bringen. Solchergestalt ers fchien ju leiden 1547. auf 2 2!ph. 51 Bogen Die zwote Ebition feiner Bucher de iustitia Rom. Legitm, in beren furgen Borrebe er querft ben Berbacht abzulehnen fucht, als habe er bie Absicht gehabt, eben nicht fur bas Romifche Recht, fons bern vielinehr gegen bas Pabftliche Gefegbuch ju fchreiben, beffen Bertheibiger Regner mar. Bernady aber verwirft er ben erften Abbrud Schlechterbings mit bem Bufake, bag er nur ben zweeten für fein Product ertenne. Und freplich hat biefer ein gang anberes Ansehen befommen, obichon noch genug Gabe barinn geblieben find, welche niemable bie Probe halten werben. einer neuen, aud ju Leiden 1676. in 4. verans ftalteten, Auflage bin ich nicht genau unterrichtet. 3d babe fie nur in einigen Bucherverzeichniffen gefunben.

- 2) Diss. de artiscio disputandi iuridice, L. B. 1636. in 8. und ben der zwoten Ausgabe des vorherge henden Buchs mit besondern Seitenzahlen. Sie soll auch zu Frf. an der Oder 1670. des Corvins Elementis iur. ciuilis in 12. bengefügt worden senn.
- 3) Disp iuridica de seudo, quid et quotuplex: nec non de his, qui in seudum dare, vel accipere possunt, L. B. 1636. Ein Quartbogen.
- 4) Disput. feudalis, quibus modis feudum constituatur et acquiratur, ibid. 1637. 2 200g. in 4.
- 5) Disp, seudalis de successione seudali, L. B. 1637.
  3 Dog. in 4.
  6) Disp.

6) Disp. feudalis de feudi amissione, nec non iudiciis feudalibus, L. B. 1637. auf 4 Quartbo: gen. Sie find mir aus ber Bibl, iur. feudalis, welche Lunigs Corpori iur. feud. angehängt worden ift, G. 47. befannt. Erich Mauris tius fagt bavon im Nomenclatore Scriptor. in iura feudalia, G. 676. feiner jufammen gebruds ten Differtationen: Sunt breues illae, et non inelegante stilo conscriptae. At nouis saepe fententiis, nec tamen rationibus semper melioribus, ftudet. Db biefe Differtationen, nebft amoen anbern, eben allba 1637. in 8. unter bem Titel: Analysis iuris feudalis, sex Dissertationibus comprehensa, beraus gefommen find, wie bie Bibl. iurid. Lipeniana anzeigt, bas laffe ich an feinen Ort gestellet fenn. Soppens melbet nur, bagber Berfaffer eine folche Sammlung verfpros chen babe.

7) Sedes atque Tractatus illustrium iuris materiarum, L. B. 1636. in 8. Mach feinem Tobe trat dieses Werk baselbst 1664. auf 3 211ph. 15 Bo. gen in 4. abermable ans licht. Es beftebet aus einer Menge größtentheils vorher gur Catheber gebrachten Differtationen. Dabin geboret z. C. biesenige de caussarum dirimendarum temporibus von 1638. Die er aber bernach gang umges fdmelst bat; eine andere unter bem Jahre 1639. de condictione indebiti; imgleichen bie de priuilegiis Scholarium, welche tury por feinem les bensende in ber Druderen fertig geworden mar. Der Respondent hat jedoch ben Borfit ben ber Bertheibigung einem anbern Professor überlaffen muffen. Denn ber Tag ift auf bem Titelbogen geandert, und bagegen ber 30. Junius febr merts

man unter feinen Papieren gefunden hat, find noch hinzugekommen.

- 8) Dist. de imminuendo labore studii iuridici, L. B1639. in 4. Sie macht auch den Beschluß in
  der zwoten Ausgabe des Tractats de iustit. Legum
  Roman. und lange hernach ward sie von Budern
  in die Opuscula de rat. et methodo studior, iur.
  S. 102—115. mit einverleibt. Zu jestigen Zeis
  ten kann man diese kleine Abhandlung gar wohl
  entbehren, zumahl da sie sich nicht weiter, als auf
  das Pabstliche und Romische Recht erstreckt.
- 9) Tractatus tres, quorum primus de Lege commissoria in pignoribus; alter de compensationibus; tertus de secundis nuptiis, L. B. 1639. in 8. 1 Alph. Die benden ersten Stuck haben bereits in den Tractatibus illustr. iur. mater. ihren Play, aber hier an vielen Orten Beränderungen erhalten; das letzte ist, meines Wissens, ganz neu, und der stärkste Theil des Buchs.
- 10) Diff. de legitimatione per subsequens matrimonium, L. B. 1642. in 4. Die Biblioth. iurid. Lipeniana suprt sie an.
- 11) Imperat. Justiniani Institutionum libri IV. cum summariis, L.B. 1643. in 12. Diese Austage, die er besorgt hat, ist in der Biblioth. Maur. Ge. Weidmanni, Th. II. S. 23.
- 12) Beschryvinge van de Stadt en de Land van Dendermonde, Leyden 1646, in 4. Eine Sie storie seines Baterlandes, Die nun selten gewors ben ift.

Soppens hat das Berzeichnis der Schriften vom Mafterrius mit zween Tractaten vermehrt. Einer de Scho Velleiano, soll zu Leiden 1630. in 8. gedruckt sepn,

sen, und einer de emtione venditione handeln. Allein es sind daben vermuthlich die benden Dissertationen vers wechselt worden, welche in den Tractat. illustr. iur. mater. S. 367. und 440. stehen. Eben derselbe mels det auch, daß er gesonnen gewesen sen, Petri Costalii Opera, summariis et notis illustrata; Commentarium in Pandectas, nebst mehr Schriften, ans Licht zu stellen, der Tod aber habe diese Absichten vereitelt.

Awo unter seinem Vorsise 1652. und 1653. gehalt tene Dissertationen gehören nicht ihm, sondern den Respondenten, zu. Die erste, ein Stud von 1½ Bogen, hat die Ausschrift de emtione venditione, und Altet Tollingen zum Verfasser. Die andere hingegen ist Joh. Zennings, aus Kiel, Arbeit, 9 Bogen start. Sie handelt de duellis, et praecipue eo, quod desensionis caussa susceptionis Rieligitur. Vielleicht muß man noch eine de successionibus ab intestato dazu sehen, welche die Biblioth Richeiana, Th. I. S. 824. ohne bengefügte Jahrzahl anzeigt.

Foppens in Bibl Belgica, Tomo I. p. 523.



#### XXX.

## Wilhelm Goefius.

In ber Niederlandischen Sprache hies er van der Goes, und leitete den Ursprung aus einem alten adelichen Beschlechte her. Leiden ward im Jahr 1611. sein Geburtsort. Den Bater, Johann Goesius, verlohr er schon als ein Kind von funf Jahren. Dieser war ein Rechtsgelehrter, und damahls Deputirter der Staaten von Holland und Westrissland, nachdem er vorher andere ansehnliche Bedienungen verwaltet hatte.

Diejenigen Jahre, welche junge Studirende dem academischen Unterrichte zu widmen pflegen, hat Wild. Goesius wahrscheinlicher Weise in seiner Vaterstadt zugebracht. Hier gelangte er auch zu der Ehrenstelle eines Rathsherrn und Prators. Nachher bewarb er sich, auf öfteres Zureden seiner Freunde, um eine ans dere im hohen Raihe von Holland. Weil aber die Sache in die länge gezogen wurde; so mählte ihn unsterdessen der Magistrat zu leiden als Deputirten des Umsterdamischen Abmiralitäts Collegii, welche Bedies nung er schon, vor dem Ende des zwenten Jahres, 1648. mit einer wichtigern vertauschte, indem man ihn zum Director der Ostindischen Compagnie bestellete.

Er hat eine Tochter des berühmten Philologen, Dan. Zeinseins, in der Ehe gehabt, und ift, nach Wittes Anführen im Diario biographico, am 13. Octob. i 686. verstorben. Nicht gemeine Kenntnisse im civil Rechte und der Lateinischen Litteratur, wozu noch eine scharfe Beurtheilungskraft kam, machen seinen Nahmen merkwürdig. Auch mit der Schreibart, in welche die von ihm heraus zegebenen gelehrten Arbeiten eingekleidet worden sind, kann man wohl zufrieden senn. Diese verdienen hier allerdings einen Plat, zumahl, da sie bisher kein Biograph zusammen angezeigt hat.

1) Spe-

1) Specimen controuersiae, quae est de mutui alienatione inter Jetos, et quosdam Grammatico-Sophistas, 1641. unter bem erdichteten Nahmen Lucius Verus.

2) Vindiciae pro recepta de mutui alienatione sententia, Lugd. Bat. 1646. auf 16 Octavbogen, bas vorherstehente Bertgen, welches auch anges brudt worden ift, und nur 1 Bogen ausfüllt, mit baju gerechnet. Die groffe Geltenheit ber Eremplare veranlaffete ben Ruhmvollen Belme flabtifchen Rechtslehrer, ben herrn hofrath Bis fenhart, im Jahre 1768. eine neue Ausgabe ju beforgen. Sie erschien zu Salle auf 15 Bogen in med. 8. Die Gache betrifft bie bekannte Streis tigfeit, welche Salmafius erregt batte, und beren Beschichte in ber Lisenhartischen Borrebe ers jablt wird. Boefius griff alfo in ber erften turs gen Abhandlung Diefen Runftrichter an. Antwort barauf folgte 1645. in beffelben Difquisitione de mutuo, qua probatur, non esse alienationem, woburch Goefius bewogen murbe, ibm bie Vindicias entgegen ju fegen. Sie sind grundlich und beutlich genug abgefaßt. mafius mar aber von feiner irrigen Deinung viel zu febr eingenommen, bag er baju batte ftill fchweigen tonnen. 3m erften und zwenten Capis tel feines Tractats de fubscrib. et fignandis teftamentis, welchen er zu leiben 1648, ans licht ftellte, fchrieb er vielmehr von neuem wiber ben Goefius. Da nun berfelbe eine Zeit lang bie Feber ruben lies : fo batte es bas Unfeben, es murbe bie Sache bengelegt worben fenn. Doch er machte 1657. einige Jahre nach feines Begners Tobe unvermus thet wieber auf, und beforberte im Baag, ohne Benfugung feines Dahmens, jum Drucke:

3) Animaduerfiones in quaedam Capitis primi et fecundi Speciminis Salmasiani, quibus varii viri dolli ab eins iniuriis vindicantur. Es ift ein Bu chelgen von 9 Octavbogen, welches ebenfalls rar ges worben mar. Dem Beren Sofrathe Bifenhart ift man baber Dant ichulbig, bag er es auch ju Salle'1769. in med. 8. auf eben fo viel Bogen wieder gemein gemacht bat. Boefius zeigte in biefem Feberfriege, bag er, nebft gabroten und Sengebern, feinem Biberfacher am meiften gewachsen fen. Mur hatte er nicht genug taltes Bar oft find ibm bie barteften Ausbrucke Wenn man gleich gegen benfelben entwischt. jugeben wollte, Salmafius habe ihn burch feine unanftanbige Untwort baju gereigt, fo ift boch feine Aufführung baben besmegen nicht zu lentschuldis gen, weil biefer ichon fo lange in ber Erbe lag: gefest auch, baß feine Abhanblung jum Drude fers tig war, als er noch lebte. Dag übrigens Boefius su allen über biefe Streitigfeit entstanbenen Schrifs ten Unmerkungen bengefügt habe, und bies eins gige Eremplar in feiner Urt ebemable unter bem Buchervorrathe bes befannten Thomas Cres nitts gemesen sen, lefe ich in beffelben Differt. epist. I. de furibus librariis, G. 126. ber leiben schen Ausgabe vom Jahre 1716.

4) Rei agrariae Auctores Legesque variae, Amsterd. 1674. in 4. An diese Austage hat er ungemeinen Fleis gewendet, und fast die Halfte berselben des stehet aus seiner eigenen Arbeit. Denn nicht nur ein gutes Register von 7 Bogen, sondern auch viele gelehrte Noten, und die angehängten Antiquitates agrariae, welche zusammen über 1 Alphausfüllen, rühren von ihm selbst ber. Joh. Pet. von Ludewigs Urtheil in dem Berzeichnisse seis

net

ner Bibliothel, Band I. S. 868. ist bieses: In Goesii libro de antiquitatibus agrariis, quis olim Romanis modus fuerit mensurandi, possidendi et distribuendi agros, quae limitum signa, mensurae et alia, vno veluti intuitu leges, antequam ad ipsos Scriptores lutulentos quandoque ac futiles progrediare.

- 5) Pilatus iudex, Hag. Com. 1677. in 4. Gin 21ph. ftart. Bereits vier Jahre vorher mar er mit bies fer Arbeit ju Ende gefommen, worinn er befons bers zeigt, wie febr Dilatus ben ber Berurtheilung unferes Beilandes wider die Rechte verfahren habe. Weil aber ein Sollandischer Gottesgelehrter, mels cher, nach bes Placcius Ungeige im Theatro Anon. et Pseudon. Th. I. S. 121, Franz Burs mann gewesen fenn foll, bie Sandichrift gelefen, und Stricturas barüber gefchrieben batte: fo lies fie Woefius zugleich, nebft feinen hifigen Unmers tungen, mit abbrucken. Gie haben einen besons bern Titel. In ber Bibliotheca Lautenfackiana 6. 39. ftebet ein Eremplar unter bem Jahre 1681. Wermuthlich aber murbe bamable nur ein neuer Bogen umgeschlagen. Diefes gelehrte Wertgen ift nunmehr nicht alle Tage anzutreffen.
- 6) Coniectanea in Suetonium, Hag. Com. 1678. in 4. Sie sind hernach eben allda 1691. der Ausgabe dieses Römischen Geschichtschreibers einverleibt worden, welche Joh. Ge. Grave beforgt hat. Das Original hingegen kann ich wohl unter die raresten Schriften rechnen.
- 7) Notae in Petronii Arbitri Satyricon. Burmann ructe sie querst in seine Ausgabe vom Jahre 1709.

Er hat auch die Trauerspiele des Seneca mit Handsschriften verglichen, und Noten dazu geschrieben. Dies ses Eremplar ist in der Uffenbachtschen Bibliothek gewesen, wie aus dem Satalogus derselben, Band IV. S. 68. erhollet. Ucher einer neuen Auslage des Orossius aduersus paganos verstarb er. Wenigstens mels dete Cutper im Jahre 1684: Wilh. Goestus Orosso salutares manus admouit. Man sehe die Uhlische Syllogen nouam Epistolar. Band V. S. 85.

Die furz angeführten Lebensumstande vom Goesius sind aus bessen Animadv. in Speciminis Salmasiani Cap. I. et II. S. 24. der ersten Ausgabe genommen worden. Andere Nachrichten fehlen.



XXXI. Cy:

#### XXXI.

## Chprian Regner,

ban Dofterna.

Im Artitel Maftertius ist schon von ihm die Rede gewesen: nun folgen einige Nachrichten zu seiner Lebensgeschichte. Er kam 1614, auf die Welt, und stammte eigentlich aus Friesland her, ward aber zu Zwolle, in der Provinz OverNsel, wo sein Vater ein Thurmer war, erzogen. Deswegen nennte er sich einen Zwollaner, und pslegte im Scherze zu sagen, daß er von sehr hoher Geburt sey. Den Bennahmen van Ooseerga hat er vermuthlich von dem Ovartler Oostergo, in Friesland, seinem Vaterlande, angenommen.

Die academische taufbahn scheinet er zu Gröningen betreten zu haben; nachher hat ihn die Universität zu teiden ausgebildet, auf welcher Peter Cunaus unter andern sein tehrer gewesen ift. hier wurde er auch im Junius 1637. zum Doctorate befordert, und nun konnte er privat Vorlestungen anstellen, welche keine geringe Zahl ber Zuhörer besuchte.

Im Jahre 1638. bemühete sich Cunaus-ihm die juristische Profesion zu Gröningen zu verschaffen, beren Wacanz vor Jahresfrist Uncons Matthal Tob veranlasset hatte. Er schrich seinethalben an ben basigen Gottesgelehrten, Zeinrich Altingen, \*) und empfahl

\*) Die Rotte in des Cundus Briefen S. 397. sind diese: Credas excellentem esse animi industriam, et cum aliarum artium, tum inprimis Iurisprudentiae cognitionem in D. Cypriano Regnero, Zwollensi, Transsylalano, quem et tu ante aliquot annos Groningae nouisti, et nos hic, ante biennium, (dieses ist ein Geddonnissessen, et noch tein Jahr.) supremo lesi titulo, cum ingenti omnium admiratione, donauimus. Equidem ego suturum omnino ihn nachbrudlichst. Aus ber Antwort aber, welche ben Schluß ber angeführten Brieffammlung macht, erhellet so viel, daß die Euratoren nicht nur auf einen gelehrten, sondern auch berühmten Mann gesehen, und in dieser Absicht Joh. Steinbergen zu Geneve schon berufen hatten, indem ihnen von dem Schwedischen Gefandten wegen der guten Eigenschaften desselben die startsten Bersicherungen gegeben worden waren.

Dach einer furgen Zwischenzeit erreichte er boch feinen 3med ben einer anbern Gelegenheit. Bernh. Schoe tan begab fich 1641. von Utrecht auf bie bobe Schule zu leiben, und Regner mard am 3. Mary Diefes Jah res ju beffen Rachfolger ermablt. Man bestimmte ibm fechehundert Sollandische Bulben gum jahrlichen Be balte, jeboch unter ber Bebingung, baß er innerhalb vier Jahren feine neue Bocation annehmen follte. 3m folgenden Jahre befam er eine Bulage von zwenhundert Bulben, und 1640, eben fo viel. Beranuat mit eis nem folden Buftande befummerte er fich gar nicht mehr um einige Beranberung bes Aufenthalts, zumahl ba er 1670. ju ber oberften Stelle in ber Juriftenfacultat Er war ein groffer Unbanger ber Car, binauf rudte. tefifchen Philosophie, und ftarb zu Utrecht am 25. Octob. 1687.

Sowohl biefe Universität, als auch die gelehrte Abpublic überhaupt, hat sich gegen Regners Berdienste nicht gleichgultig erwiesen; er ist auch immer noch eines guten Undenkens werth, wenn seine Schriften son unsern Zeiten keinen allgemeinen Gebrauch versprechen.

existimo, vt is Academiae vestrae ornamenta et commoda augeat, atque vt vtilissimam promtissimamque iuuenturi vestrae operam in lure ciuili tractando explicandoque publice praestet, si pro ea, qua vales, gratia etauctoritate effeceris, vt ad iuris professionem adhibeatur tam praeclara indoles,

chen. Ein Theil berfelben betrifft Streitigkeiten, woreln er fich mengte; bie meisten aber sind Proben seiner Wissenschaft im Pabstlichen, im tehn, und vorzuglich im Nomischen Rechte, welches er mit den vaterlandischen Gewohnheiten verglichen, und baben zu zeigen gesucht hat, wo diese von jenen abweichen. Den Freunden der juristischen titteratur soll jeho alles vorgelegt wers den, was er innerhalb einiger drepsig Jahre eigentlich berausgegeben habe.

- 1) Diss. continens Ανατομήν L. Vinum 22. D. de reb. cred. Lugd. Bat. 1637. in 4. 1½ Bogen. Diese kleine Abhandlung zur Erlangung des Dos etortitels, in welcher er sich bemühet, manche Antinomien zu heben, ist sehr selten zu sehen. Seine Sahe von dieser Stelle, worüber so Bielegeschries ben haben, sind ungesehr mit seinen eigenen Worsten die solgenden: Negamus, spectari in hacce caussa tempus contractus; ad tempus morae aestimationem vini esse referendam; hanc esse praestandam, si post litem contestatam aestimatio vini creuerit; si debitor statuto die vinum non obtulerit, idque eo tempore minoris suerit, pluris vero postea, tempore litis contestatae, posterius tempus spectari debere.
- 2) Demonstratio Logicae verae iuridica, variis canonibus et exemplis ad vsum illustrata, L. B. 1638. 6 Bogen in 12. Er sondert die Bernunftlehre in zween Theile ab, die Invention und Diposition, und erlautert die gegebenen Regeln mit juristischen Benspielen.
- 3) de iniusticia quarundam Legum Romanarum lib. II. L. B. 1640. 10 Duodezbogen. Daß er dieses Werkgen einem andern vom Mafterrius entgegen geseht habe, ift bereits, nebst ben übrigen

baju geborigen Umftanben, im Artifel XXIX, unter ber Nummer 1.) genauer angezeigt worden. Bor= nehmlich fucht er bier barguthun, es fen bas Ros mifche Recht oft ben gottlichen Gefegen und ber gefunden Vernunft juwider, und man finde im Dabitlichen Rechte bier und ba mehr Billigfeit. als in jenem. Bon ber G. 177. an banbelt er in neun furgen Capiteln de quibusdam aliis iuris ciuilis articulis, iustitiae aduersantibus. ben erregte er aber eine neue Streitigfeit mit bem Salmafius. Diefer hatte auf ber erften Seite bes vierten Bogens im Tractate de modo vsurarum vom Cunaus verschiebenes, ohne ihn jedoch ju nennen, bingefdrieben, welches Regnern nicht gefallen wollte. Er rudte alfo in feine gebachte Abhandlung G. 91 .- 106. eine Apologiam pro manibus Petri Cunaei contra Salmasium ein, welcher vermittelft ber befannten Diatriba de mutuo, non esse alienationem. Aduersus Copriaanum quendam, Juris Doctorem, antwortete. Hierauf erfolgte aus Renners Fabric Petri Cunaei sententia defensa, mutuum esse alienationem, aduerfus Sphalmasium quendam, (ein Bes gencompliment für bas Wort Coprianus ober stercoreus) dominum de Sancto Lupo, L.B. 1640. auf 7 Octavbogen. Salmafius, ber feiner Bewohnheit nach febr grob und lange ganten konnte, nahm Gelegenheit, in ber Buschrift, wels the ben ber Interpretatione Hippocratei Aphorismi de Calculo vor ber Untwort auf bie zwo Briefe bes Hollandischen Urztes, von Beverwit, flebet, Die niedertrachtigften Scheltworte über ihn auszuschütten. Salmafins mar im Begriffe, bag er eine Reife nach Frankreich thun Regner Schickte ibm also 1640. ein wollte. ProPropempticon ju, zween zu leiben gebructe Octavbogen, bie mit vieler Bescheibenheit abgefaßt worden find. Gein Begner aber unterlies nicht, in ber Disquisitione de mutuo, welche er 1645. heraus gab, G. 5. u. f. w. einen neuen Gang mit ihm ju magen, worauf Regner bie Epistolam, qua breuiter demonstratur, in mutuo alienationem fieri, et vsucapionem iniustum. esse modum acquirendi, ju Utrecht 1645. in 8. ans licht ftellte. Der erfte Theil ift allein wiber ben Salmafius: ber zweete enthalt eine Unterfichung berjenigen Gage, Die Bugo bu Roy bem britten Buche feines, in eben biefem Jahre befannt gemachten Tractats de eo, quod iuftum eft, einverleibt batte. Go weit von biefer Streis tiafeit. Ber alle baju geborigen Schriften bat, ber befift gang gewiß etwas Geltenes.

- 4) Differtatio de iure canonico, quomodo, et quando locum habeat in foris: (Protestantium) deque recepta consuetudine, qua hodie in Academiis, etiam Reformatorum, iuris vtriusque Doctores renunciantur. Item Orationes duae inaugurales de iure ac potéstate Principis circa facra ab hostibus occupata, L. B. 1644. in 4. Go finde ich bie Aufschrift biefes Werts gens, welches ich einzeln nicht gesehen habe. es fonft ftebe, werbe ich unten (Rummer 8.) ans jeigen. Die Differtation ifteben fomobleine 1644. ju Utrecht von ihm gehaltene Rebe, als bie benben anbern, mogu ibn bie Promotionen zweener Canbibaten veranlaffeten. Diefe finb aber gar furg gerathen.
- 5) Censura Belgica, siue nouae notae et animaduersiones in libros IV. Institutionum, cum Disputa-

sputationibus iuridicis 26. ad Institut. Vltrai. 1648. in 8. 2 Alph. 13 Bogen. Die Dissertationen betreffen sast alle Paragraphen bes Tertes. Man kann sie für nichts weiter, als Theses iuris controuers, ansehen, die der Berfasser sehr Lasconisch vorträgt. Eben allba soll 1661. eine neue Auslage in 4. 2 Alph. 5 Bogen stark erschienen sen, wie Paqvot behauptet. Ich zweise jes boch an der Richtigkeit dieser Nachricht. Viels leicht hat er das gleich zu meldende Buch damit verwechselt.

6) Censura Belgica, siue nouae notae et animaduersiones, quibus omnes et singulae Leges, quae in libris Pandectarum continentur, moribus praecipue Belgii, moribus generalioribus Christianorum, iure diuino, canonico, philosophia morali, rebus iudicatis, communi Doctorum opinione, historicis, antiquariis, aliisque Auctoribus, confirmantur, illustrantur, refutantur Vltrai. 1661. in 4. 3 Mph. 5 Bogen. Band ift eine Fortfegung bes angefangenen Wes webes, erftrect fich aber nur auf bie erften 25 Bucher ber Panbecten, und es find angebruckt: Disputationes iuridicae 37. ad fingulas fere Leges difficiliores librorum 25. Pandectarum, Der zweete Band, welcher Vltraiecti habitae. Die andere Balfte ber Pandecten enthalt, folgte 1665, nach, und gwar ebenfalls mit einem Un= bange verschiebener Differtationen über bie fcmers ften Stellen biefer Justinianeischen Sammlung. Ueber bie benden erften Titel ber Panbecten haben wir von Zeinr. Perer Zaberkornen ein Speeimen Censurae Regneriange ju Gieffen, ohne Benfugung bes Jahres, auf 191 Dogen in 4. befoms

befommen, worinn er mancherlen zu erinnern findet.

- 7) Censura Belgica in omnes Leges Codicis, Vltrai. 1666. auf 3 Alph. 15 Bogen in 4. Der ganze Litel ist so eingerichtet, wie der vorherstehende. Auch hier hat der Berfasser Disserrationes 38. dreues, Vltraieli habitas, ad singulas fere Leges difficiliores librorum Codicis angehangt.
- 8) Censura Belgica, seu nouae notae et animaduersiones in ius Canonicum, cum Dissert de vsu iuris canonici, et de consuetudine promouendi iuris viriusque Doctores, ac duabus Orationibus de iure ac potestate Principis circa sacra ab hostibus occupata, Vltrai. 1669. in 4. 1 Msps. 201 Bogen. Die Reben sind nur ein neuer Abdruct der oben besindlichen Rummer 4.)
- 9) Censura Belgica, seu notae et animaduersiones, quibus omnes et fingulae Authenticae, seu Nouellae Constitutiones Justiniani, vt et Consuetudines Feudorum, moribus praccipue Belgii, moribus generalioribus Christianorum, und so weiter, wie ben ber Mummer 6.) Vltrai. 1669. in 4. 1 Alpf. fart. Er bat fich besonbers ans gelegen fenn laffen, ben Bebrauch bes lebnrechts in ben Dieberlanden, bermittelft furger Unmerfungen, ju zeigen. Bon biefen, bisher gufam= men angeführten, Cenfuris Belgicis ichreibt ber von Ludewig in Vita Justin. S. 70. also: In titulis iuris, et legibus fingulis, Auctor in eo est, vt doceat iuris patrii a Romano discessus ac differentias, laudatis diligenter Statutis locorum et doctoribus forensibus Belgii, Galliae et Germaniae, Libri nostro instituto villissimi. Plura

Plura vidisset Auctor, si aliquam medii aeui notitiam attulisset ad hoc institutum.

10) Ever. Bronchorst Methodus Feudorum, quaruor publicis Dissertationibus repetita, notisque
et moribus illustrata, Vltrai. 1652. in 8. 15\frac{1}{2}
Bogen. Seine Noten sind meistentheils aus
bes Arumaus, Sande, Gudelins, und anberer Schristen herausgezogen worden. Der
chronologischen Ordnung nach, sollte dieses Buch
schon vor der Rummer 6) stehen; ich habe aber
die Censuras Belgicas nicht von einander trennen mögen.

Auch nahm er Theil an bem Streite von bem Bebrauche ber Rirchenguter, welcher ju feiner Zeit mit groffer Sige unterhalten murbe. Desivegen trat ju Utrecht eine Schrift fur Die Protestantischen Domberren von ihm ans licht, vor bie er ben erbichteten Rahmen Ein Prediger, Abrab. van Petrus Philonomus fekte. be Velde, batte die Sache gar auf die Cangel gebracht, und ben Gebrauch biefer Guter einen Raub genennet. Da nun Gisbert Voet fich zu beffen Parthen schlug, und in verschiedenen Schriften, vornehmlich ber Nube teftium, eben bergleichen Meinung vertheibigte : fo marb Regner ben blefer Belegenheit mit angegriffen. Dun mar zwar feine Untwort barauf bereits gebruckt merben; ber Magistrat ju Utrecht erfuhr es aber fruhzeis tig genug, bag berfelben Berfauf fogleich verbothen Regnern that ein foldes unvermumerben fonnte. thetes Berfahren ungemein mehe. Er übergab alfo eine Bollandisch abgefaßte Bitischrift, welche Burs mann gang liefert, und bemubete fich mit allen Rraften, bag biefes Decret wieder aufgehoben murbe. Bas ferner geschehen sen, ift mir unbekannt, weil mich bier meine Dachrichten verlaffen.

Unter

Unter Regners Nahmen führt die Bibl. Lipcniana noch Schriften an, die wahrscheinlich nur Differtationen find, nehmlich:

- a) de rebus creditis, Vltrai. 1656.
- b) de vsufructu, 1664.
- c) de testamentis, 1668.
- d) de emtione venditione, 1668.
- e) ad L. 15. C. de rei vindic. 1669.
- f) de purgatione morae, 1671.
- g) de iurisdictione, mero et mixto imperio, 1671. Bielleicht aber sind sie eben sowohl die Urbeit der Resspondenten, als eine andere Dissert. de diuoriis, deren Versasser ein gebohrner Hamburger, Ulrich Winckel, war. Er hat sie 1682. auf 3 Bogen jur Catheber gebracht.



Casp. Burmanni Traiectum eruditum, p. 253, Paqvot Memoires caet. Tome II. p. 362.

### XXXII.

## Paul Voet.

Ils er am 7. Junius 1619. ju Beusben, einer Stadt in ber Proving Solland, gebobren murbe, mar fein Bater, Gisbert Voet, ein Prediger baselbft, welcher von bannen auf bie neu errichtete Universität Utrecht gieng, und bie Stelle eines erften lehrers ber Theologie über vierzig Jahre befleibete. Man tann aus ben Fols gen ben Schluß von ber gartlichen Gorgfalt machen, momit er feinem Gobne ben Beg jur Gelehrfamfeit gebahnt haben muffe. Diefer befleißigte fich ju Utrecht ber alten Litteratur, ber philosophischen und theologischen Wiffenschaften, nahm auch bier 1640. ben Dagiftertitel an, ba er eben von einer Reife nach Engelland jurudgetommen war. Geine Reigung fiel nun auf ein Predigeramt, mozu er fich immer mehr vorzubereis Immittelft gebachte man feiner ju Deventer ben einer offenen Lehrstelle am Onninafio, Die ibm murtlich angebothen murbe.

Der Vater wollte aber nicht gern von seinem Sohne getrennet seyn. Er wußte also die Sache dahin zu leiten, daß ihn die Curatoren der Utrechtischen Universität 1641. zum ausserordentlichen Prosessor der Metaphysic und logic ernenneten, mit der Vorschrift, in jeder Woche nicht mehr als eine Stunde zu lesen, und einen Griechischen Schriftseller zu erklären. Er bekam als dann 1644. ein ordentliches Prosessorat der Philosophie, im solgenden Jahre aber noch die Sprenzeichen eines Doctors der Rechte, beren Erlernung er eine Zeitlang seine Nebenstunden gewidmet hatte. Nur ward ihm erst am Ende des Jahres 1652. erlaubt, ausser philosophischen Vorlesungen auch andere über das durgerliche Recht zu halten. Bald nachher machte

Zeinrich Moreelse, als erwählter Rath bes hohen Gerichtshofs in der Provinz Utrecht, eine Stelle unter den Prosession der Rechte ledig, welche Voet im April 1654 davon trug. \*) So lieb ihm dieses war: so unangenehm fand er die hinzugefügte Bedingung, daß er die zuvor angenommenen Dienste eines Raths im Landgerichte der Herrlichteit Bianen verlassen sollte. Sie liegt nicht weit von Utrecht, und gehörte damahls dem Burggrafen, Christian Albrechten, zu Dohna. Doch seine wiederholten Borstellungen raumten auch dieses Hindernis aus dem Wege, und er hatte nicht nothig, eine Beränderung einzugehen, die ihm zum Schaden gereicht haben wurde.

In ber ihm angewiesenen neuen laufbahn fuhr er fort, ben Ruhm ber Universitat, welcher er teine geringe Ehre machte, burch Schriften auszubreiten; er blieb aber nicht allein ben ber Rechtsgelehrfamfeit ftes ben, sondern richtete feine Mugen immer noch auf die philosophischen Wiffenschaften, und einiger maffen que gleich auf die Theologie. Unter folden Beichaftiguns gen murbe er ichon am 1. August 1667, ein Raub bes Tobes, als er taum wenige Wochen vorher aus bem acht und vierzigsten Lebensjahre beraus getreten mar. Er hinterlies feinen alten Bater, ber ibm 1676. im fieben und achtzigsten Jahre folgte; zween murdige Sohne aus ber erften mit Elifabeth van Winffen 1646. vollzogenen Che; und eine Wittme, Elifabes then Reuffert, die Tochter eines Secretairs in ber Frieslandischen Grietenne (bem Amte) Schoterland, welche er 1659. gehenrathet batte. Bon bem alteften Sohne foll bernach gebanbelt merben. Der jungere, Paul

<sup>\*)</sup> Soppens ichreibt, er fen an bes Anton Manthai Plag den 25. April 1654. geseht worden, welches unrichtig ift, well diefer erst am 25. December desselben Jahres verstarb.

Paul Voet, hat ben ben Utrechtischen Staaten ans fehnliche Bedienungen verwaltet.

Die nachfolgenden Beweise seines gelehrten Fleisses, die zum Theil Streitschriften gegen den Des-Marcts sind, werden seinen Namen nicht in Bergessenheit tommen fassen.

- 1) Notae in Musacum de amoribus Herus et Leandri, Vltrai. 1645. in 12. Joh. Zeint. Rros mayer fügte die brauchbarften der neuen Ausgabe dieses Griechischen Poeten ben, welche er ju Halle 1721. in 8. besorgte.
- 2) Notae in Herodiani Marcum et Commodum, Imperatores, Vltrai. 1645. auf 10 Bogen in 12. Balb hier, balb ba erlautert er Verschiedenes aus ben Alterthumern.
- 3) Notae in Callimachum. Sie sind 1697. von Theodor Graven der Utrechtischen Auslage aus des Verfassers Papieren S. 475—496. zuerst einverleibt worden. Die neue Ernestinische enthält sie aber nicht, wovon der berühmte Herauss geber in der Vorrede mit diesen kurzen Worten die Ursache anführt: Sustuli penitus notas Frischlini et Voetii, in quidus nihil est, quod hodie aliquis in tali editione quaerat et legere velit.
- 4) de Duellis, ex omni iure decisis casibus, liber singularis, Vltrai. 1646. auch 1658. in 12, welcher zweete Abbruck 16½ Bogen aussüllt, verbessert und vermehrtist. Der britte wurde zu Brügge 1728. in 8. veranstaltet. Ben der zwoten Aussgabe sind den von ihm gehaltene Dissertationen ad L. 2. C. ad L. Corn. de Sicar. zu sinden. Ob sie auch schon zur ersten gekommen senn mögen, kann ich nicht sagen. Er hat die Abhandlung

von den Duellen in 34 Capiteln vorgetragen, und gleich anfangs dieses Wort S. 12. also erklärt: Duellum est certamen duorum, de victoria, citra belli formam, decertantium. Daher ziehet er manches herbey, welches eigentlich zur Sache nicht gehöret, wenn man sie in gehöriger Bedeutung nummt.

- 5) Tribunal iniquum Sam. Maresii, Vltrai. 1646. in 8. ohne Nahmen. Die Gelegenheit bazu gab Des-Marers geglaubte Parthenlichkeit in Des Cartes und Schoodens Controversien, worein auch sein Bater, Gisb. Voet, mit eingestochten wurde. Viceron in den Nachrichten von der. Gelehrt. Th. XII. S. 368. des Franz. Originals erzählet die Umstände. Es folgte darauf weiter:
- 6) Pietas in Parentem, contra Sam. Marefium, Vltr. 1646. in 8. Er foll biefe mit feinem Dabmen bezeichnete Schrift ohne bes Waters Wiffen und Willen herausgegeben haben. Wenigstens verfichert es berfelbe Th. II. G. 648. ber Politicae Des-Marets hielt ihn aber für ecclefiasticae. ben Verfaffer felbft, und lies bagegen in eben bies fem Jahre und Formate ju Groningen bruden : Bonae fidei Sacrum: fiue Documenta, omni exceptione maiora, veracitatis et innocentiae Sam. Marefii, Theologi, in caussa Schoockio-Voetiana: nec non eiusdem seria et Christiana έπανός θωσις ad Gisb. Voctium super libello, quem haud ita Gleich barauf pie Pietatis nomine inscripsit. tam bas britte, bieber geborige, Stud von Paul Poet hinzu, unter bem Titel:
  - 7) Sam. Marefit cauffae desertae delineatio, Vitrai.
    1646. in & wieder ohne feinen Rahmen. Bon allen diesen nun felten ju findenden Streitschriften D. 3

ift bes Baters febr weitlauftige Borrebe ju ben Exercit. et Biblioth. Studiosi Theolog. in ber zwoten Ausgabe bes Jahres 1651. nachzulesen.

8) Dissert, de substantia praedicamentali, Vitrai. 1651. in 4. Gine philosophische Schrift biefes Alters wird nun feiner fuchen, vielweniger lefen. 3d habe fie in bem Catalogo Biblioth, Richeia-

nae, Ih. II. G. 121. bemertet.

o) Mart. Schoockius Απροσδιένυσος, Vltrai. 1651. ben angenommenen Buchftaben S. C. unter Schoock felbst entbeckte ihn jedoch in ber Borrede su ben Exercitationibus variis de diuersis materiis, welche ju Utrecht 1663. in 4. viel vermehrter wieber aufgelegt worben. Der Umfters bamer Buchhanbler, in beffen Bande bie noch vorrathigen Eremplare gefommen fenn mogen, nahm biefe Borrebe meg, und gab 1688, einem als ten Buche ben neuen betrugenben Titel: Martinii Themidis Exercitationes miscellaneae facrae et profange, wie folches in ben Latein. Actis Erud. S. 395. bes angeführten Jahres gezeigt wird.

10) Diss. de bonis ecclesiasticis, seu Canonicalibus Vltraielinis, Vltrai. 1651. auch unter ben eins zelnen Buchftaben S. C. Diefe Schrift ift gegen Schoocks 1651. ju Utrecht in 4. berausgegebene Abhanblung de bonis ecclesiasticis et Canonicis Vitraicctinis, et de officio Ministrorum erga Magiftrarus gerichtet. In ber Vorrebe vor ben vorber gedachten Exercitat, variis wird Voet offens bar jum Berfaffer gemacht. Cyprian Regner mifdite fich ebenfalls in Diefe Streitigfeit, wovon in beffen Lebensbeschreibung mehr gesagt morben ift.

11) Harmonia Euangelica, Amsterd. 1654, in 4. Cabricius eignet ihm bas Wert ju in ber Bibl.

Graeca Buch IV. Cap. 5. S. 221.

12) Theo-

- 12) Theologia naturalis reformata. Accedit Disquis. de anima separata, Vltrai. 1656. in 4. 3 Alph.
  12 Bogen. Burmann versichert, er sen in ber Borrebe sehr heftig auf Lamb. Velthuysen loss gegangen, welcher mit seinem Bater verschiebene Streitschriften gewechselt hatte. Diese Borrebe fehlt in meinem Eremplare: ich sehe auch die gezringste Spur nicht, daß er eine dazu gemacht habe.
- 13) Oorsprong, Vooriganck en Daeden der doorluchtiger Heeren van Brederode, Utregt 1656.
  in 4. Ein gewisser Pailhat stellte zu Umsterdam
  1663. in 4. eine Französische Uebersehung davon
  and Licht, unter dem Titel: Origines et gestes
  memorables des Seigneurs de Brederode. Es
  ist mir aber weder diese, noch das Original, jes
  mable vor Augen gesommen. Unterdessen beruft
  sich Burmann auf das Zeugnis Joh. Andr.
  van der Muelen in den zu Utrecht 1684. in 4.
  gedruckten Statutis et Consuetudinibus Dioeceseos Vianensis et Ameydensis, wo er S. 11. dem
  Buche das sob bensegen soll, daß es mit Wahre
  beit und Gelehrsamseit geschrieben worden sen.
- 14) Prima Philosophia reformata, Vltrai. 1657. in 4. Ein Werk von 4 Alphabeten. Die Vorsrebe hat ben Des Marets zum Gegenstande, welden er besonders beswegen angreift, weil er nicht ihn, sondern seinen Vater, für den Verfaßfer der Theologiae naturalis ausgegeben hatte.
- 15) de vsu iuris ciuilis et canonici in Belgio vnito, deque more promouendi Doctores vtriusque iuris, liber singularis, Vltrai. 1657. auf 13 Bogen in 12. Das Werkgen, worinn er barsthut, es werbe bas Pabstliche Recht in ben verseinigten Nieberlanden gar nicht gebraucht, bester

het aus 6 Capiteln, beren brittes de vsu Theologiae, Philosophiae, Graecarum er Latinarum litterarum, Historiae et Antiquitatis in iure handelt. Auf der S. 258. folgt Appendix apologetica, wo er sich und seinen Vater gegen Dese Marets Vorrede zu der Abhandlung de Trapezitis vertheidiget.

- 16) Diff. de relictis contemplatione piae caussae, Vltrai. 1659.
- 17) Diff. de venditione rerum, tam profanarum, quam ecclesiasticarum, ibid. 1660. Diese ben ben Stud werben in ber jurist. Biblioth. bes Lipenius unter seinem Namen angeführt.
- 18) de Statutis, eorumque concursu, liber singul.
  Amst. 1661. in 12. auf 18 Bogen; Leodii 1700.
  in 4. 1 Alph. 4 Bogen; Bruxellis 1715. 21 Bogen in 8. Soppens sagt, bie erste Ausgabe sen schon 1655. zu Utrecht veranstaltet worden, welche Nachricht ich sonst niegends bestätiget sinde.
- 19) Iurisprudentia sacra, instituta iuris Gaesarei cum diuino, consuetudinario et canonico in multis collatione, Amst. 1662. in 12. auf 19 208.
- 20) Mobilium et immobilium natura, modo academico et torensi ad euidentiorem iuris Statutarii intellectum strictim proposita, Vltrai, 1666. in 8. Leodii 1699. 1 Alph. 1 Bog. in 4. Vlrai, et Bruxellis 1714. auf 19 Octavbogen. Die Arbeit ist meistentheils practisch, und nicht allein aus den Niederlandischen, sondern auch Deutschen Rechten und Gewohnheiten, erläutert worden.
- 21) Commentarius in quatuor libros Institut. Imperialium, Vltrai. 1668. II, Theile in 4. bie ausam

zusammen 9 Alph. 9 Bog. aussüllen. Der von Ludewig in Vita Justin. S. 70. rühmt das Werk, welches erst nach des Versassers Tode die Presse verlassen hat. Vorzüglich gefällt es ihm, daß er darinn die heutigen Gewohnheiten nicht vergessen habe. Mir scheinet er der Niederlandische Joppe zu senn. Daß er aber ost aussschweise, und Gedanken einmische, welche gar sehr von der Hauptsache entsernt sind, das könnte leicht mit Venspielen erwiesen werden.

Mach ber Anzeige im Leipziger Gelebrt. Lexico soll er auch ju teiden 1662, in 12. haben drucken latien: Epistolam bono publico editam, qua exponitur iudicium de libro (Sim. van Leeuwen) 1662. prolato, cui titulus: Censura forensis theoretico-practica. Als lein Placcitis im Theatr. Anon. et Pseud. Th. I. S. 221. oder vielmehr der allda angesührte von Maskricht sagt, er habe vernommen, daß dieses Schreiben einem teidenschen Rechtslehrer, Adrian Beeckerts van Thienen, zugeeignet werde. Es stehet auch im gebachten terico bereits unter den Schristen desselben aus Wittes diario biographico.

Casp. Burmanni Treiestum eruditum, p. 427. Foppens Biblioth. Belgica, T. II. p. 946. Dieser aber giebt seht turge, jum Theil unwahre, Nachricht von ihm.



XXXIII.

#### XXXIII.

## Johann Voet.

Der vorherbeschriebene Paul Voct ward am 3. October 1647. zu Utrecht durch seine Geburt erfreut. Er lernte auf der dasigen Universität alle die jenigen Hulsmittel frühzeitig kennen, welche über die Rechtsgelehrsamkeit einen mannigfaltigen Nußen auss giessen. Und eben dadurch kam es ihm nicht schwer an, die Grunde dieser Wissenschaft zu begreifen, deren Erlernung er sich zum Hauptgeschäfte machte.

Die Utrechtische Juristenfacultat belohnte seinen Fleis nit bem Doctortitel nicht lange vor der Zeit, welche ihn zuerst nach Herborn, zur Bedienung eines Prosessors der Rechte ben dem academischen Gymnasio, rief. Dahin gieng er 1670. Doch die Neigung gegen die Universität seiner Baterstadt war viel zu start, daß er nicht hätte Wege suchen sollen, dahin zurückzuschren. Er that einen Vorschlag, den man sich leicht gefallen lies. Dieser bestand in der Bedingung, daß er zwen ganze Jahre umsonst lesen wolle, wenn er als öffentlischer Rechtslehrer bestellet wurde. Seine Wünsche erreichten also 1674. ihr Ziel, und erst vom März 1677. an genoß er eine jährliche Besoldung von achzhundert Hollandischen Gulben.

Im Jahre 1680, verwechselte er seine Lehrstelle mit einer andern auf der Universität zu Leiden, ob ihn gleich die Euratoren der Utrechtischen instandig ersuchten, seinen Entschinß fahren zu lassen. Auch am Ende des Jahres 1687, war er nicht zu bewegen, das erste Prosessorat des durgerlichen und Staatsrechts daselbst anzunehmen, welches man ihm, unter dem Versprechen eines Gehalts von zwentausend Gulden, angetragen hatte. Dagegen bekam er noch zu Leiden die Prosesson

bes practischen Rechts, um ihn schadlos zu halten. Hier brachte er nun mit einem unverminderten Bensfalle sein übriges Leben zu, welches er 1714. am 17. Septemb. beschloß. Seine hinterlassene einzige Tocheter, deren Mutter Wagdalena von Sadelare hies, ist an Gisbert Voet, einen Secretair des Magistrats zu Utrecht, verheprathet worden.

Die ibm' angebohrne liebe ju ben schonen Wiffens Schaften mar im gangen Umfange feiner juriftifchen Rennts niffe bie Wirtung eines febr feinen Gefchmads; und bavon legte er auch Proben ab, wenn ihm Gelegenheit gegeben marb, offentlich als Rebner aufzutreten. meiften zeichnet fich feine Belehrfamteit in bem ichonen Commentar über bie Panbecten aus. Doch biefes Wert ift es nicht allein, wodurch er einen berühmten Mahmen erlangt bat. Geine andern Schriften verbienen es ebenfalls, bag fie befannt bleiben, jumabl ba fich biejenigen, welche nur wenige Bogen ausfüllen, fcon langft, fogar in Solland, unfichtbar gemacht bas Ihr Bergeichnis ift von mir forgfaltig jufams men geschrieben worben, und fo gewiß ich boffe, bag es vollstandig fenn werbe, fo gern will ich mich bennoch von ben Mangeln belehren laffen, wenn eines ober bas andere meiner Untersuchung entwischet ift.

1) de iure militari liber singularis, in quo plurimae ad militiae militumque iura pertinentes controuersiae iuxta leges, gentium mores, et rerum iudicatarum exempla sunt definitae, Vltrai. 1670. in 8. Aus dieser ersten Frucht seiner gelehrten Bemühungen leuchtet eine gute Bekanntschaft mit der Philologie hervor. Doch ist auch das Practische, besonders nach den Niesderländischen Gebräuchen, nicht vergessen worden. Eine neue, vermehrte und verbesserte Ausgabe

kam im Haag 1705. auf 24 Octavbogen heraus, welche im folgenden Jahre mit einem andern Litel, unter dem Druckorte Amsterdam, versehen wurde, weil ein anderer Buchhandler die Eremplare an sich gebracht hatte. In des van Gasveren Boekzaal der geleerde Werelt 1706. S. 272—282. ist eine wettläuftige Necension davon zu lesen. Hierauf wurde zu Brüssel 1728. und endlich zu Jena 1758. ein abermahliger Abdruck gleichfalls in 8. veranstaltet. Diesen lesten, welscher 19 Bogen enthält, hat Herr Joh. Christ. Fischer mit einer Vorrede de praestantissimis iur. milit. Scriptoribus, und einem Negister der vornehmsten Sachen vermehret.

- 2) de familia creiscunda liber singularis, quo varia est exposita diuendendarum hereditatum methodus, eiusque diuisionis esfectus, et praecipuae pleraeque controuersiae, ex ciuili et consuerudinario iure definitae, Vltrai. 1672. in 8. auf 21½ Bogen. Bu suttish 1700. in 4. 1 Alph. 10½ Bogen start, ju Brussel 1717. in 8. (cum Additionibus et supremi Brabantiae Senatus Arrestis) und ju Basel 1760. in 8. sind neue Ausgaben erfolgt.
- 3) Diff. de iniuriis, Herborn. 1673. in 4. Sie wird in bem Caral. Biblioth. Richeianae, Band I. S. 865. angeführt, und ift vielleicht hernach in feinen Commentar über die Pandecten gekommen.
- 4) Oratio in obitum Andr. Essenii, Theologi, Vltrai, 1677.
- 5) Responsio ad libellum Cephae Pistophili aduersus Gish, Voetii Disput, de instificatione, Hag. Com. 1677. in 4. Lipenius in ber Bibl, theologica S. 438.

S. 438. zeigt diese Schrift an, worinn er ein Vertheidiger seines Großvaters gewesen ist. Wer unter dem Nahmen Pistophilus habe verborgen sein wollen, das läßt sich aus Voers Vorrede zu dem Compendio Pandectarum ohne Kopfbrechen errathen. Er gedenkt allda einer Abhandlung seines Gegners, mit dem Titel; Vis veritati illata repulsa. Diese aber stellte Pet. Allinga, ein Prediger auf dem Lande, zu Amsterdam 1682. in 4. ans Licht.

- 6) ad Censores anonymos Epistolae celeberrimi D. Spanhemii, filii, de nouisimis circa res sacras in Belgio dissidiis, Paraenesis, L. B. 1677. in 8. unter dem angenommenen Nahmen Christiani Modestini. Nach des Placcitts Anzeige im Theatro Anon. et Pseudon. Th. II. S. 445. soll ein lector der Philosophie zu leiden, Vicol. Seelmater, der Versasser senn; wenn man jedoch dem Catal. Biblioth. Schalbruchianae Th. I. S. 78. trauen darf: so ist Voet der wahre Fabricant ges dachter Schrift. Der Besiser dieser Bibliothet starb erst 1723. Er hat also genauere Nachricht davon erlangen können.
- 7) Epistola ad Amicum de Petri Allingae Praesatione, Eroten atibus praemissa, Vltrai. 1679 in 4. Daß Pet. Allinga illustrium Erotematum tam ex Theologia, quam ex Philosophia, decades XII. zu Utrecht 1679. in 4 herausgegeben habe, weis ich zwar, aber den Inhalt der Vorrede nicht, wosdurch Voet veranlasset worden sen, dieses Sendsschreiben bekannt zu machen. Vermuthlich hat es mit der obigen Nr. 5.) eine Verbindung.
- 8) Oratio de iudicibus, L.B. 1680. 4 Avartbogen, benm Antritte seines Lehramts allba. Die vors nehmsten

nehmften Eigenschaften eines guten Richters find fein Begenstand.

- 9) Diff. de acquitate, L.B. 1681. in 4. Sie ftebet in bes Lipenius jurift. Bibliothet.
- 10) Differt, de paktis dotalibus, L.B. 1681. in 4. Die Biblioth. Ludewigians 6. 475. führt fie an. Doch ist es nicht unwahrscheinlich, daß diese sowohl, als auch die vorige, entweder von den Responsenten verfertiget, oder nur sein Nahme darauf geseht worden sen, wenn er vielleicht damahls Rector der Universität gewesen ist.
- 11) Compendium iuris iuxta seriem Pandestarum, adiectis differentiis iuris ciuilis et canonici, vt et definitionibus ac divisionibus praecipuis secundum Institutionum titulos, Lugd, B. 1682. Die zweete verbefferte Muflage, 2 Mlpb. 6 Bogen ftart, tam eben allba 1683. beraus, und biefer folgten andere 1707. 1720. 1731. ebenfalls ju leiben; 1734. ju Colln; und enblich ju toven 1736. Die vom Jahre 1720. bestehet aus einem median Octavbande, welcher i Alph. 19 Bogen enthalt. Fast ben ben meisten Paras graphen ift bier, wie ichon in bem vorhergegans genen Abbrucke, mit Romifchen Zahlen angemertt worden, wo in feinem Commentar über bie Pans becten jebe Materie ihre Stelle hat. Sonft habe ich in biefem Eremplare feine Beranberung ge funben. Die angehangten Elementa iuris fecundum ordinem Institutionum find auch befons bers gebruckt worben. Die britte Ausgabe ers fchien ju leiben 1712. auf 16 Octavbogen, und bie vierte noch 1737. 3ch barf es nicht erft fas gen, bag er benbe Bucher jum Gebrauche in feinen Borlefungen gefchrieben babe. Die wies bers

berholten Auflagen beweisen ben Benfall, womit fie in den Dieberlanden, auch eine ziemliche Zeit nach seinem Tobe, beehret worden find. Da bie einzige Absicht bes Berfassers mar, ben Anfangern jum Beften bie Grunbfage bes Romifchen Rechts ordentlich und beutlich vorzutragen: fo wird bier niemand viel Meues fuchen. Er felbft melbet in ber Borrebe: De caetero ne ignores velim, me leui ac simplici dicendi genere iuridica tantum proposuisse, nullis ornata flosculis oratoriis, nullis inspersis variegata historiis, non antiquitatum monumentis referta, non de Auctorum fententia testimoniis, nec aliarum artium ac disciplinarum ornatu splendentia. - Leges nudas, easque non magno numero, sed praecipuas allegasse in sententiac confirmationem duxi fufficiens. In bem Sandbuche über Die Pandecten ift boch biefes vorzüglich zu loben, bag er manche Befege, bie fich einander entgegen ju fteben icheis nen, erflart und vereiniget, auch ben beutigen Ben berichiebenen Bebrauch mit berühret. Rechtslehren hat er bernach in bem balb folgen. ben gröffern Werte feine Meinungen nicht felten geanbert.

12) Oratio, qua demonstratur, concordia res paruas crescere, L.B. 1682. in 8. Sie ist mit in ber Biblioth. Uffenbachiana vniuersali, Eh. I. S.

521. borgefommen.

13) Oratio de docentium ac discentium officio, L. B. 1687. auf 8 Avartbogen. Die Niederlegung bes geführten Rectorats gab bazu Gelegenheit.

14) Oratio de iungenda Romani iuris et hodierni fcientia, L. B. 1688. in 4. 5½ Bogen. Damit trat er bas lehramt bes practischen Rechts an, welches ihm bengelegt worden war, als er den Ruf nach Utrecht ausgeschlagen hatte,

2 -15) Com

15) Commentarius ad Pandectas, in quo, praeter Romani iuris principia ac controuersias illustriores, ius etiam hodiernum, et praecipuae fori quaestiones, excutiuntur, Lugd. B. 1698. in Fol. Bu biefer Zeit erfolgte nur ber erfte Theil, welcher 22 Bucher enthalt. Der zweete aber erflart bie übrigen 28 Bucher ber Panbecten. Er trat erft 1704. im Saag ans licht. Benbe Theile fullen 23 Alph. 14 Bogen aus, und man liefet eine weitlauftige Recenfion berfelben in ben Latein. Actis Erud. 1699. S. 501. wie auch 1705. S. 493. Diefes groffe Wert nun bat ibn am meiften berubmt, und bie Berleger baben reich gemacht. Denn es mußten, bes ftarfen Abgangs megen, 1707. 1716. 1723. 1731. und 1734. abermah: lige Auflagen veranstaltet werben. Ginen Dache brud, auf beffen Titel ftebet: iuxta exemplar Hagae Comit. 1735. habe ich vor Augen. begreift nicht mehr, als 14 Alph. 6 Bogen, und man tann es ihm fcon anfeben, bag bie Urfache in ber Bewinnsucht liege. Much eine Genever Musgabe vom Jahre 1757. finde ich angezeigt; boch ift es glaublich, bag fie mit bem porber ge bachten Nachbrucke einerlen fen. Bor einiger Beit wollte ber Buchhanbler, Bechtel, ju Samburg gegen Borfchuß neue Eremplare in vier Qvars tanten liefern; er anberte aber feinen Borfak, und überlies bie Musführung beffelben bem Sallifchen Buchbrucker, Bener, welcher bas gange Wert in 6 median Octavbanden eben fo genau und fauber, mie die Leyferischen Dleditationen über die Dans becten, ju bruden verfprach. Der berühmte Berr Professor, Schott, bat fein Avertiffement 1772. bem Banbe IV. ber Eritic über bie neuesten jurift. Schriften am Enbe angefügt. Bisher ift es mir jeboch unbefannt geblieben, ob bie Sache ihren Fort Fortgang gehabt habe, ober nicht. Voer versfährt keineswegs nach der Methode Brunnesmanns, welchen er weit hinter sich läßt. Ein jedes Geseh ist also nicht das Ziel seiner Ausmerkssamkeit, sondern er sucht die Titel der Pandecten überhaupt in einer zusammen hangenden Schreibsart aus den Quellen zu erklaren, woben er auch den heutigen Gerichtsgebrauch, vornehmlich in den Niederlanden, nicht zu übergehen pflegt. Im zweeten Bande, und zwar im Ansange des Titels de quaestionibus, hat er eine ehemahls gehaltene kurze Rede de iustitia rormentorum eingerückt.

16) Diff. de vsufructu, L. B. 1704.

17) Diss. de iure accessionis, ibid. 1709. Bende Stud werden in der Biblioth. iurid. Lipeniana angesuhrt. Bielleicht ist aber hiervon eben das zu wiederholen, was bereits unter Nummer 10.) gesagt worden.

18) Oratio, qua monstratur veritas afferti a D. Pio: raros effe, qui philosophantur, Lugd. B. 1710. 6 Noarthogen. Sie ward von ihm gehalten, als

er bas academische Rectorat endigte.

19) Oratio in obirum Ant. Matthaei, A. F. A. Neporis, L. B. 1710. in 4. Ich bin nicht im Stande gewesen, sie zu erlangen, ob ich schon beswegen mehr als einmal nach Holland geschrieben habe.

Die Dissertation de morte, welche unter feinem Bors fige 1681: vertheibiget worden ift, war die eigene Arbeit des wurdigen Respondenten, Corn. van Eck.

Burmanni Traiectum eruditum p. 426. Diese Machs richt ist jeboch eben so unvollkommen, wie die meisten andern besselben.

#### XXXIV.

## Carl Lund.

Disher habe ich noch von keinem Schwedischen Rechtsgelehrten gehandelt. Mit Lunden will ich ben Anfang machen, und es konnen bereinst mehr seiner Landsleute folgen, wofern sie ihm nur an Berebiensten gleich sind.

Er trat in dieses leben am 8. April 1638. und zwar zu Jontidping, in Smaland, wo sein Vater Affessor des Königl. Gothischen Hosgerichts war. Als er auf die Universität Upsala kam, und den weiten Umfang der Gelehrsamkeit in Betrachtung zog, hatten ihn die damit verknüpften Schwierigkeiten bennahe vom Stusdiren abgeschrecht, wenn ihm nicht einige Prosessoren zugeredet, und eine gute Methode vorgeschlagen hatten.

Nach funf allba zugebrachten Jahren hielt er eine brenfache Prufung in den philosophischen Wissenschaften, der Theologie und Rechtsgelehrsamkeit mit Benfalle aus, und er wurde gleich ein ausserdentliches juristisches kehramt zu Abo erlangt haben, wenn seine Neigung zum Reisen nicht zu start gewesen ware. Er begab sich daher nach Copenhagen, Jena, Strasburgund Paris, vieler anderer Orte zu geschweigen, und kehrte, eine Zeit von vier Jahren darauf, durch die bereinigten Niederlande zuruck.

Man lies ihm nun die frene Wahl, ob er Professor zu kunden, oder Abjunct der Juristenfacultätzu Upfala, werden wollte. Er nahm aber die leste Stelle an, und wurde hernach zu einem ausserordentlichen Professorate der Nechte befordert, welches er 1678. mit einem ordentlichen verwechselte. Der Unterricht in den Schwedischen Gesehen war ihm daben insonderheit aufger

aufgetragen, und aus dieser Ursache schrieb er sich Professorem iuris patrii. Die Regierung zog ihn auch zur Königlichen Commission, welche seit dem Jahre 1686. an der Verbesserung der Landesgesehe arbeitete, und man überlies die Einrichtung dieses Geschäftes sast allein seinem Gutbesinden. Johann Scheffer nennt ihn deswegen Vice Legiserum per Uplandiam. Zu jedermanns Verwunderung war er so glücklich, alles in innerhalb zweher Jahre zum besten Ende zu hringen, wiewohl die nachfolgenden Kriege die Publication lange Zeit hinderten, welches erst 1736. geschahe, da indessen immer neue Versuche daran unternommen wurden. Er suhr darauf fort, sowohl durch mundlichen Unterricht, als mit Schreiben, der Universität Upsala die wichtigsten Dienste zu leisten, und stard am 22. Februar 1715. im acht und stebenzigsten Lebensighre.

Benbes, Die Befeke bes Romifchen Staats und feis nes Baterlandes, nebft ben Alterthumern beffelben. mablte er vorzuglich zu feinen gelehrten Arbeiten; und weil er mit einem jablreichen Buchervorrathe verfeben mar: fo tonnte er leicht ben ziemlicher Burtigfeit, feine Gebanten gar angenehm auszubruden, berichiebene nugliche Schriften verfertigen. Diejenigen, welche bas Schwebische Recht betreffen, haben frentich einen bobern Berth, als bie übrigen, bie jum Romifchen gehoren. Doch bleiben auch biefe rubmliche Dentmable feiner Befchicklichfeit und eines unermubeten Rleiffes. Sie waren vorlangft, auffer Schweben, ungemein felten anzutreffen, und fie find es nun weit mehr, wenn ich einen Theil ber Difputationen ausnehme, welche Chris Rian Mettelbladt, ber nachmablige Reichs Cammer Gerichts Benfiber ju Beklar, wieber bat auflegen laffen. Er that es fomobl 1729, ju Greifsmalbe in ber Themide Romano-Suecion, als in ben ju Jena

1736, ans licht getretenen Selectis iuris Succici. Benbe Sammlungen besiehen aus Quartformate, und bie erfte ift 1743. mit einem neuen Titelbogen, und ber Aufschrift: Caroli Lundii, Icti et Antecessoris, selectiores Differtationes iuridicae, caer bervorgebracht worben. Die Urfache einer folden Beranderung liegt in bem magigen Abgange ber Eremplare, Die ber Berleger auf eine folche Weife los ju werben boffre. ben Differtationen haben gmar bie Refpondenten guerft entworfen; allein es ift nicht ju zweifeln, bag Lunden Die Bollfommenheit ber Ausführung am meiften juges 3ch bin bemubet gemefen, fcbrieben werben muffe. alles, mas feinen Dahmen führt, aufzuzeichnen, und lege nun bie Aufichriften babon, nebft einigen baju bies menben Unmerfungen, meinen Lefern por.

- 1) Dist de actibus suo modo imperfectis, Vpsal. 1666. in 4. Joh. Loccensus hatte den Bors sit; Scheffer aber in der Suecia litterata, S. 244. der Mollerischen Ausgabe, macht Luns den zum Verfasser.
- 2) Epistola gratulatoria ben Lorens Wadensteins Differt, de iurisprudentiae natura, etleti munere, welche 1679, auf 11. Bogen in 4. ju Upfala gebruckt worden, und als ein Eigenthum besselben anzusehen ist, wenn schon Lund Prases war. Ob dieser aber in seinem Gluckwunsche etwas Besonderes abgehandelt habe, wie ich sast vermuthe, kann ich, nach vieler vergeblicher Bemühung, ein Eremplar zu erhalten, jeho nicht anzeigen.
- 3) Diff. de poenarum irrogatione, Vpfal. 1684.
- 4) Diss de appellationibus, 1684. in 4. und in Nettelbladts Schechis iur. Suecici S. 155-256. 5) Diss.

- 5) Diff. de testamentis, 1686. in 4.
- 6) Dist. de praescriptionibus, 1686. in 4.
- 7) Diff. de obligatione ciuis Suionici, 1686. in 4° 16 Bogen start, auch in Nettelbladts Themide Rom. Suecica, S. 41—129.
- 8) Diff. de iudiciis, 1687. in 4. und in eben dieser Sammlung S. 217—256. Es wird darinn besonders von ben Schwedischen Gerichten gerrebet. Gröftentheils mag sie wohl der Respondent und nachmahlige Rechtslehrer daselbst, Joh. Reftel, ausgearbeitet haben.
- 9) Zamolxis, primus Getarum legislator, academica Differtatione luci publicae restitutus, 1687. Ein Alphabet 6 Bogen in 4. Er ist unter ansbern ber Meinung, daß man die Elnsäischen Felder und den Stor, wovon die alten Poeten so viel erdichtet haben, in Hallingland suchen musse. Wer den übrigen Inhalt dieser beträchtlichen Schrift wissen will, welche nun fast gar nicht mehr zu sehen ist, der sindet ihn in den Supplem. Act. Erudit. Band II. S. 282. Die Bibl. iuris Struuio-Buder. ertheilet ihr diesen sohspruch: Hoc in libro sane eruditissimo primae gentis et iuris Suecani origines egregie proponuntur.
- 10) Dist. de legibus Hyperboreis, 1686. in 4. auf 12 Mogen. Sie stehet in Nettelblades Themide Rom. Suecica, S. 1—40.
- 11) Diff. de iure retractus, 1687. in 4.
- Diff. de concentu iuris naturae, ciuilisque patrii, 1688. in 8. 2½ Bogen.
- 13) Diss. de modo in iudiciis per Suioniam procedendi, 1689. 3 Bogen in 8. Sie ist zu
  3 5

- Stockholm gebruckt, und ebenfalls ber gebachten Sammlung S. 288-304. einverleibt worben.
- 14) Praeceptorum Noachidicorum collatio cum iure naturali, 1689, eine Differtation in 8.
- 15) Dissert. de beneficiis iuris, 1690. Bennahe 5 Octavbogen. Auch in Mettelbladts Selectis iur. Suecici, S. 8-42.
- 16) Animaduerfiones ad Olai Verelii Indicem linguae veteris Scytho Scandicae, Vpfal. 1691. in Fol.
- 17) Dist. de origine maiestatis ciuilis, 1692. in 4.
- 18) Dist. de solutione, relaxatione, mitigationeque iuris communis, 1692. in 8.
- 19) Diff. de folemnibus rei, iure iudicioque conuincendi, modis, 1693. in 8. 4 Bogen ftart; und beym Metrelbladt, S. 256.—288. der Them. Rom. Suecicae.
- 20) Diff. de viuris, 1693. in 8.
- 21) Legum IV. Westro-Gothicarum in Suionia liber, ex versione Joh. Loccenii, vberioribus animaduersionibus illustratus. Glaus Kudbeck besorgte die Ausgabe zu Upsala in Folio. Auf dem Titel sehlt zwar das Druckjahr; allein nach den Nouis litter, maris Balth. 1699. S. 361. ist es 1695, geschehen.
- 22) Diss. de successione ab intestato, 1697. 4\frac{1}{2}
  Octobogen.
- 23) Diff. de fide limitum, 1697.
- 24) Diff, de iure vsucapionis et praescriptionis, 1698. in 8. Sie ist jedoch mehr eine Arbeit des Respondenten, Zeinrich kalkenbergs, ber jugleich die Schwedischen Rechte jum Gegensstande

stande gehabt hat. Die gange Abhandlung ents balt 6 Bogen.

- 25) Diss. de obligatione ex delictis, 1699. in 4.
- 26) Collatio iuris Suionici cum Romano, 1699. Eine Differtation von 64 Octavbogen.
- 27) Diss. de Sueonum cum gentibus Europaeis, secundum leges et pacta, commerciis, 1689. in 8. Sie ist 9½ Bogen start. Das Bornehmste baraus stehet in den Nouis litt. mar. Balth. 1699. S. 271.
- 28) Commentarius in ius verus Vplandicum, quod Birgerus, Suionum Rex, anno 1295. recognouit, Vpfal. 1700. in Fol. auf 2 Alph. 71 Bog. Loccenius überfeste biefes alte Rechtsbuch aus bem Schwedischen ins tateinische, Rudbeck aber gab es in benben Sprachen beraus, mogu Lund, auffer ben Prolegomenen, gelehrte Dos ten verfertiget batte. Einige Machricht bavon ertheilen bie nur gebachten Noua litt, mar, Balth. 6. 361. und bie Berfaffer melben noch benm' Schluffe berfelben, baf Lund nachftens jum Drucke beforbern wolle 1) einen Tractat de jure Attico et Gothico, worinn er, nach angestellter genauern Bergleichung, beutlich barguthun fuchen merbe, bag bie Briechischen Befete, infonberbeit bie Utheniensischen, aus ben Gothischen genome men worden maten; 2) einen Tractat de Procellu iudiciario, in welchem er zu beweisen gesone nen fen, wie weit bie Befete ber benachbarten, gefitteten Bolfer mit ber Proceforbnung feines Baterlandes übereinstimmen; 3) einen anbern Tractat de iure naturae ét gentium, ad leges et mores Christianorum. Es ift aber von biefen breven Studen, meines Wiffens, nur bas erfte

ans licht getreten. Denn in eben dieser lübedissichen Monathssichrift aufs Jahr 1700. S. 263. wird noch etwas von dem Inhalte des Uplandissichen Rechts angesuhrt, woraus ich ersehe, daß Lunds Prolegomena Collationem quandam Legum veterum Gothicarum et Graecarum, in primisque Atticarum, in sich sassen.

- 29) Collatio iuris naturalis et civilis, 1700. in S. Eine Differtation von 6½ Logen.
- 30) Diss, de fundamentis iuris naturalis, gentium et ciuilis, eorumque discriminibus, 1700. 8 Octavbogen.
- 31) Diff. de modis acquirendi res, potissimum soli, 1700. in 8. Bon diesen brenen, nach einander stehenden Studen habe ich eine Anzeige in den Nov. litt. mar. Balth. desselben Jahres S. 263. und 264. gefunden.
- Differt. de gradibus in coniugio contrahendo prohibitis, 1702. in 8.
- 33) Diff. de iure primogeniti, 1702. in 4.
- 34) Oratio funebris in obitum Laur. Norrmanni, Theologiae Professoris, 1703. 104 Bogen in 4. Man sepebie Noua litt. mar. Balth, 1705. S. 145.
- 35) Diff. de iustitia et iure Sueonum, 1703. in 4. auf 13½ Bogen, und in Nettelbladts Themide Rom. Suecica, S. 129—216. Bon den Hauptstucken belehren uns die Noua litt. mar. Balth. S. 238. des nur angeführten Jahres.
- 36) Diff. de sententia et re iudicata, 1703. Etwas über 11 Bogen in 8. In ben Mettelbladtisschen Selectis iuris Suecici, S. 43—155. stehet sie auch.

- 37) Notae et observationes in litteras Agapeti II.
  Pontificis, de praerogativa atque eminentia Regis Vpsaliensis, sine Suioniae; cum Prolegomenis de gloria linguae et rei Suionicae, Vpsal.
  1703. in Fol. Der Herausgeber hat aber niemable einen Titel baju bruden sassen.
- 38) Diff. de iure parentum et liberorum, officiisque mutuis, 1704. in 8. auf 9 Bogen. Ein Paar Worte bavon werben im Jahre 1706. ber Nov. litt. mar. Balth. S. 181. gesagt.
- 39) Diss. de iuribus et priuilegiis, ad rem in Suionia metallicam pertinentibus, 1704. faft 7 Octavs Der Respondent, Undr. Schwab, bogen. welchem fie größtentheils nicht abzusprechen ift. erinnert in ber Borrebe, baß feine fast gang vollendete Differt. de iudice et adsessoribus 1702. in ber heftigen Upfalifchen Teuersbrunft ein Raub ber Flammen geworben fen. Da ihn nun balb . nachher bas Konigliche Bergcollegium in bie Zahl ber Aufcultanten aufgenommen: fo habe er es für Pflicht gehalten, fich mit bem Bergrechte genquer befannt ju machen, und hieraus bas Argument seiner Abhandlung zu mablen. Es ift in bem nur gemelbeten Jahrgange der Nov. litt. G. 182. eine weitlauftige Recension eingerucht worben.
- 40) Differt, de connubio, 1707. in 8.
- 41) Diff. de testibus, 1708. in 8.
- 42) Diss. de priuilegiis creditorum, 1710. in 8.

Wie Golgel in der ohne seinen Nahmen 1708. gedruckten Beschreibung des Königreichs Schweden, Th. I. S. 560. versichert, soll Lund auch eine Historiam iuris Suco-Gothici, eine Historiam iuris Romani, civilis et canonici, und einen Tractat de concursi

curfu creditorum berausgegeben haben. Daß biefes murtlich gefcheben fen, ift mir febr zweifelhaft; menige ftens finde ich teine Bestätigung einer folchen Rache richt, worauf man ficher trauen tonnte. bat er biefe Stude, beren erftes bie Aufmertfamteit ber Muslander gang gewiß am meiften erregt haben murbe, allem Unfeben nach mur jum Drucke bereit ge habt, und in ber Sanbidrift hinterlaffen. Scheffer in feiner Succia litterata fagt fcon eben bergleichen, und fest noch eine andere verfertigte Schrift de Clauibus octo prudentiae iuris Suco-Gothici hinzu. Gine un: ter Lunds Borfike 1684. in 8. gehaltene Differt. de obligationibus geboret bem Respondenten, Stragge, gant allein. Gein ermablter Prafes, Job. Garte mann, ftarb vorber; Lund vertrat alfo beffen Stelle.

Fabiani Toerneri Orațio funchris in Car. Lundii obitum, Vpsal. 1721. in 4. Vsettelbladt gab ihr hernach in ber Memoria virorum in Suecia eruditissimorum rediuiua, Semidec. IV. S. 113. einen Plah. Ein Auszug baraus stehet in Erich Benzels Actis litter. Suecicae 1722. S. 356—362.



XXXV.

## XXXV.

## Gerhard Moodt.

Die Lebensgeschichte bieses vortrefflichen Mannes ift so oft beschrieben worden, daß man es für übersstüßig halten konnte, wenn ich jeho von ihm abermahls Nachricht ertheilen, und meine Leser gleichsam mit aufgewarmten Kohle abspeisen will. Allein die Quelle, woraus ich geschöpft habe, stehet Jedermann, wenigstens jungen Rechtsbestiffenen, auf welche ich vorzüglich sehe, nicht immer offen; beswegen lasse ich mich keinen Einswurf von meinem Vorsahe abwendig machen.

Rach ber bamahligen Zeitrechnung mar ber 4. Gept. 1647. 1700dts Geburtstag ju Dimmegen in Gelbern. Gein Bater, ein Bemeensmann ber Stabt, (Tribunus Ciuitatis) bies Peter Moodt, und die Mutter Gis-Benbe Meltern ftammten von berte Biesmanin. einer guten, alten Familie ab. Alls er ungefehr bas fiebende Sahr bes lebens erreicht hatte, befam er in ber bafigen Schule Peter Werichen und Jfaac Grustern ju lehrmeiftern, welche fein aufferordentlicher Bleis ofters bewog, ihn anbern Ditfchulern jum Benfpiele vorzustellen. Die Lateinische Abschiederede von beme jenigen, mas an ben Reifen zu tabeln ift; bielt er 1663. im fechzehnben Jahre, und bie Musarbeitung gefiel bem Rector bergeftalt, bag er fie ohne bie geringfte Bers befferung jurud gab. Geit bem Jahre 1655. mar ju Mimmegen eine Universitat, Die aber von bem Mimmes gifchen Qbartiere allein herruhrte, und ben bestandigem Wiberspruche ber benben übrigen, bes Butpbenfchen und Arnhemischen, allmählig eingieng. Woodt trieb feine acabemifchen Stubien, befonbers bie fconen Bife fenschaften, auf berselben zuerft; und weil ber Sang baju ben ihm teine Ginschräntung litte: so nahm er barinn Johann Schultingen jum beständigen Uns fübrer,

führer, ben Bater eines weit gröffern Sohnes. Theodor Cranen unterrichtete ibn hingegen in ber Philofophie und Mathematic, an welcher letten Biffenfchaft er balb einen folden Befdmad fand, bag er fest ents fcbloffen mar, neben ber alten Litteratur feine gange Beit baran ju wenben. Arnold Coerman aber, einer von ben Staatsrathen ber Proving Belbern und Butphen, und ein vertrauter Freund von des jungen Modts Bater, fchlug fich ju rechter Zeit ins Mittel, und legte ibm bie ftarfften Bewegungsgrunde vor, die Erlernung ber Rechtsgelehrfamteit zum Sauptgeschafte zu machen. Er folgte biefem Rathgeber. Deter van Greve, ein geschickter lehrer ber Rimmegischen Universität, zeigte ibm bren Jahre nach einander den gerabeften Beg ba= bin, führte ihn auch zwenmahl zur juriftifchen Catheber. Die zwote Differtation hatte LToodt selbst verfertiget, und ber Prafes nicht nothig, ben ber Bertheibigung berfelben ein Wort ju fagen. Der Refponbent fonnte fich allein, ohne fremben Benftand, gegen alle Ungriffe belfen.

Im Geptember bes Jahres 1668. befuchte er bie hohe Schule ju leiben, und mar in ber Philologie ein Buhorer Job. Priedr. Gronovs, unter ben Rechts. lebrern aber am meiften, wie es scheinet, Ge. Conr. Crusens. Bon ba richtete er ju Oftern bes folgenben Jahres ben Weg nach Utrecht, wiewohl er nur unge-Immittelft febr zween Monathe bafelbft verweilte. wohnte er boch ben öffentlichen lectionen Regners, Marthai, van be Poll, und bes groffen Bumaniften, Bravens, fleißig ben. Er lies fich barauf am g. Jun. 1660. ju Franeter bie bodifte Burbe in ben Rechten ertheilen, und reifete über Groningen, Barbermof und Debenter wieber nach Saufe, wo er gleich anfieng, Processe ju fubren. Gine geschickte Defension zweener Inquifiten, bie eines Tobtschlags megen in ben Sanben

ber

ber Justis waren, und durch ihn benin Leben blieben, setze den Berfasser bald in vieles Unsehen. Man wurde überzeigt, seine seltenen Talente waren zu höhern Unternehmungen im Reiche der Wiffenschaften bestimmt, als gemeiniglich das Abvociren zu begünstigen pflegt.

Diefe fo vortheilhaftige Meinung von ihm mar bie Urfache, bag er am Enbe bes Jahres 1671. in feiner Baterftabt ein juriftisches Lebramt, und zugleich bie Chre erhielt, ein College bes van Greve ju fenn, welchem er bie erfte Unleitung gur Rechtswiffenschaft ju banten hatte. 21s bernach die Dimmegischen Friedenshande lungen zwischen bem Rom. Ranfer und Reiche, und ben benden Cronen, Frankreich und Schweben, angestellet wurden, lernte ber Churbranbenburgifche Befandte, Blaefpiel, 1677. 2700dren fennen, und both ihm ein juriftisches Professorat ju Duisburg an. Er schlug es aber aus, ob man ichon vorher feben fonnte, baf ber Untergang ber Universitat ju nimmegen immer mehr herbennahe. Zwen Jahre barauf legte Ulrich Zuber bie bisherige Bedienung eines orbentlichen Rechtslebs rers ju Franeter nieder, weil er jum Staatsrathe bet Proving Friesland erwählt worden mar. Deffen bos rige Stelle mußte nun mit einem murdigen Dachfolger wieder besett merben. Das loos fiel Moodten zu, und die Bedingungen erfoberten tein Bebenten, fie anjunehmen. 3mar bemubete man fich 1680. und im Unfange des Jahres 1683. ihn nach Utrecht zu zieben: allein benbe mabl verbat er alle gethane Borfchlage, ohne die Sache auszubreiten, und fich, wie die meiften in bergleichen Umftanben zu bandeln gewohnt find, eine Bermehrung feiner Gintunfte zu verschaffen. ratoren ber Franeterischen boben Schule erfuhren es endlich boch, und belohnten feine eble Befinnung bon fregen Studen mit einer Bulage, Die er mohl nicht ere Denn ftatt ber ju Utrecht versprochenen martet batte. fiebenfiebenzehn hundert Gulden bewilligte man ihm jahrlich bundert Gulden darüber. \*)

Im Jahre 1684. konnte er aber einer neuen Einsladung auf diese Universität nicht langer widerstehen. Er wurde daselbst am 12. Februar fenerlich installirt, und hier verhenrathete er sich auch 1686. mit Sara Marien van der Mark van Leur, einem Frauenzimmer aus einer sehr guten Hagischen Familie: Sie starb schon 1699. und hinterlies ihm eine Tochter, Sara Adrianen, die mit Johann Lam van den Ende, dem Sohne eines berühmten Advocatens zu Amsterdam, verbunden gewesen ist.

Eben biefes Jahr 1686, welches ihn jum Chemanne machte, veranlaffete bie lebte Beranberung feines Mufenthalts. Er gieng im Geptember als Rechtslehrer nach leiben, vornehmlich burch Borfchub eines Cus rators ber Universitat, Nahmens van Beverning. Derfelbe hatte von ber Zeit an, ba er ben bem Dim. megischen Friedenscongreffe erfter Befandter ber Benes ral Staaten mar, eine groffe Buneigung gegen ibn bewiesen, und ohne Zweifel nurteine begvehme Belegenheit gefucht, fein Abfeben auszuführen. Was Woodt in ber Untritterebe eigentlich vorgetragen babe, weis nies mand zu fagen. Gie ift ungebruckt geblieben; man bat auch nichts bavon unter feinen Papieren gefunden. Bielleicht bat er fie in Gil entworfen, und alsbann felbft vernichtet, bamit fie feiner nach feinem Tobe ans licht stellen mochte; vielleicht ift sie auch von ihm einem anbern .

<sup>\*)</sup> Dieses hies wohl recht aureis vincire compedibus, wie Joh. Ge. Grave schon im Mar; 1680. an Tic. Zeinsen schrieb. Gr seite noch ben: (Noodtius) vir est egregius, et qui solus inter iuris antissiera spud nos litteratum nostrarum non est rudis; eruditionem ornat morum et ingenii elegantia. Durmanns Sylloge Epistolarum, Band IV. S. 649.

bern, jum Durchlesen, gegeben, und nicht jurud gelies fert worben.

So lange als er zu Leiden seine Amtsgeschäfte verswaltete, genoß er der besten Gesundheit, und verserstigte die meisten Schriften, womit er sich einen so dauershaften Bepfall erworden hat. Nur in den dren leigten Lebensjahren zerrutteten mancherlen Schwachheiten das ganze Gedaude seines Sorpers. Und eben dieselben entrissen den fast acht und siedenzigsährigen Greis der menschlichen Gesellschaft am 15. August 1725. zu Leisden, wohin er sich zween Tage vorher von dem Landshause seines Schwiegersohnes, unweit der Stadt Harstem, hatte bringen lassen. Die Leiche ward nach dem Begrädnisorte seiner Aeltern zu Nimwegen abgesührt, aus keiner andern Ursache, als weil er dieses ehemahls seiner Mutter versprechen mußte.

Moodren zierte eine fchone, groffe Leibesgeftalt. Er mar baben hoflich und munter im Reben; aufrichtig und gefällig gegen Sebermann; ber reformirten Relis gion, mogu er fich bekannte, ehrerbiethigft zugethan; ein Liebhaber bes Friedens, und Feind gelehrter Greitigs feiten, welche er boch ofters batte anfangen tonnen. Ginige legten ibm bie bierinn bewiesene Bleichgultigfeit so gar zur laft. Dur miber ben van Bynkershoet wich er zuweilen aus ben Schranten ber Dagigung: ben vieler Bescheibenheit entwischten ihm einige Auss brude, bie er febr theuer bezahlen mußte. Die allers gelinbeften maren fie frenlich nicht; aber fie verdienten noch lange teine folche beftige Untwort, als ibm Byns Bershoet entgegen feste. Diefen gereuete es balb bere nach, wiewohl zu fpat, bergleichen gefchrieben zu haben. \*)

<sup>\*)</sup> In der Uhlischen Sylloge noua, Band I. S. 41. stes het ein Brief des van Bynkershoek an ben Zeineccius unter dem Jahre 1724, wo die solgenden Worte zu lesen sind:

Bas er nicht mußte, bas gestand er offenbergig. Des balben lies er auch im Commentar über bie Pandecten ben Titel de condictione triticiaria meg. Gleich anfangs fact er: Ad hunc titulum nullam adferam interpretationem: non adfuetus alios docere, quod ipfe non intelligo. caer. Es hat nicht an Belehrten gefehlt, ben welchen er in ben Berbacht eines Ausschreibers gerathen ift. So verbeffert er j. E. Leg. 13. S. 1. D. de pign. act. auf eben folche Weise im Cap. 4. Buch I. ber Probab. iur. civ. wie Miellius achtzig Jahre vor ihm. habe biefes Umftandes, bereits oben G. 101. bes zweeten Bandes ermabnt. Bang fren fprechen will ihn nicht, ob es ichon Barbeyrac weitläuftig gethan Allein wer wird auch bie Moglichfeit laugnen, baß ein Liebhaber ber Critic, felbft und ungefehr, auf Etwas fallen tonne, welches einem andern eber in ben Sinn getommen, und jenem gang unbefannt geblieben ift? Gein Biograph entschuldiget ihn noch bamit, baß er wenige, aber gute, Bucher, befonders bie Quellen ber alten Litteratur fowohl, als bes Romifchen Rechts, gebraucht, folglich von einer groffen Menge entweber gar feine, ober nur eine febr geringe, Renntnis gehabt Benn nicht ftartere Beweife eines gelehrten Raubes gegen ihn vorhanden find: fo glaube ich ime mer, es fen unbillig, über folche Rleinigfeiten viel Bo fchren ju erbeben.

Den Umfang, welchen er sich im Schreiben vorge zeichnet hatte, nehmen Bucher ein, wodurch die Romische Rechtsgelehrsamkeit, vermittelst der Sprach wissenschaft, der Eritic und der Alterthumer, nichtweinig erläutert worden ist. Aus dem größten Theile der kleinern

sind: Vellem omnino, ne amicitiam nostram turbassent locutiones aliquot asperae, quae primum Noodtio, deinde, vt sit, mihi (et hatte hingussigen sollen persaepe) exciderunt,

kleinern Abhandlungen aber schimmern gute Einstchten eines Philosophen im allgemeinen Staatsrechte und der Politic hervor. Die Schreibart, worinn er seine Gebanken ausdrückt, hat meistens die Eigenschaft der Kürze, ohne dunkel zu senn, und gewissermassen ihre Form nach den Mustern eines Tacitus, oder Plinius, erhalten. Kennern der juristischen Litterarhistorie sind auch Woodes Werke bekannt genug. Da es jedoch mein Plan nicht leidet, sie zu übergehen: so muß ich mit deren Erzählung den Artikel von ihm beschliessen.

- 1) Diff. de acquirenda, et retinenda, et amittenda possessione, Nouiomagi 1668. unter Peters van Greve Vorsige. Er hat stemachher nicht für murdig gehalten, daß sie unter seinen übrigen Schriften wieder erscheinen könnte.
- 2) Probabilium iuris ciuilis liber I, Lugd. Batav. 1674. in 8. 12 Bogen. Lauter critische und philologische Beobachtungen, woburch Stellen bes Romischen Rechts und ber alten Scribenten erlautert, ober verbeffert merben; aber Diefes ges fchiehet nicht felten allzufuhn. Der oben gedachte erfte Gefandte ber General Staaten benm Dims wegischen Friedenscongresse munterte ihn zur Fort fegung auf. Daber folgte bas zwente und britte Buch zu leiben 1679, in eben so viel Octavbogen nach. Der ante Abgang ber Eremplare erfos berte 1691. bafelbft eine neue Ausgabe in 4. ju welcher bas vierte Buch tam. Das Capitel 7. und q. bestelben ift nichts anderes, als eine von ibm ju Utrecht 1684. gehaltene Differt. in qua celebris cuiusdam Rescripti Imp. Hadriani, quod exstat in L. 1. §. 3. D. ad L. Corn. de Sicar. et venef. etiam in tit. I. Collat. Leg. Mosaic. et Rom, lectio et sententia examinatur. Allein er

er bat fie bier febr verandert, und mit Bufaben Des Joh. van de Warer Gebans bereichert. ten über biefe verborbene Stelle find in feinen Observat iur. Rom. Bud I. Cap. 17. ju lesen. Im gangen achten Capitel vertheibiget Moodt feine Meinung gegen Bubern ben bem gebach: ten Titel ad L. Cornel ber-Praclett, iur. ciuilis. Sonft bat er in biefer Auflage zugleich bie voris gen Bucher an verschiebenen Orten nicht nur vers beffert und verniehrt, fondern auch zwen ans bere de iurisdictione et imperio, und ein einziges ad Legem Aquiliam bengefügt. Diefer Abbruck murbe 1705. miederholt. Recensionen liefern bie lateinischen Acta Erud. 1691. G. 268-273. und Basnage Hift, des Ouvr. des Sav. Th. XXI. S. 369-375. Christfried Wachts ler, ein ehemabliger berühmter Rechtsgelehrter ju Dresben, erinnerte etwas gegen eine Stelle ber Probabilium in feiner maugural Differtation de gradibus culpaein contractibus §. 50. Balb barauf aber, nehmlich 1681, traten ju Witten: berg Notae ad Ger. Noodt Probabilium iuris libros tres ans licht, bie 8 Octavbogen in fich faffen, und nun ben Wachtlerischen Werfen 6. 193-337. bon Trogen einverleibt worden finb. Moodt antwortete auf einige Ginwurfe in ber vollständigen Edition feines Buchs, jedoch nur beplaufig; er nennte nicht einmaht, vielleicht aus einiger Berachtung, feinen Begner. Friedr. Otto Mente machte noch von bemfelben, nach: bem er fury vorher verftorben mar, in ben latein. Actis Erud. 1732. S. 414-521. Notas postumas ad Ger. Noodt librum IV. Probab. iur. civ. befannt, worüber ein gelehrter Utrechtischer Jurift, beffen Nahmen ich nicht habe erfahren tons

nen, teineswegs feine Bufriebenheit bezeigte. Das folgenbe Jahr gab einen Beweis bavon. mer die Miscellaneas Observat, in Auctor, vet. et recentior. Band III. S. 111-130. und 271-301. jur Sand nehmen will, ber wird Ger. Nodtii librum IV. Probabilium iur. civ. a Waechtleri Muf ber G. 113. notis vindicatum antreffen. Schreibt er überhaupt von biefen Unmerfungen: Bene, ni totus fallor, de Waechtleri manibus meruissent heredes, si notas postumas ad libr. IV. suppressissent: nam curta suppellex, praeceps iudicium, quaeque plura Waechtlero iuueni donata fuerunt, in sene et veterano milite non aeque veniam merebuntur, u. f. w. Barbevrac aber macht aus Wachtlers ganger Arbeit faft. gar nichts, welches allerdinge unbillig ift, wie ihm bie Berfasser ber Latein. Actor. Erud, 1736. S. 250. und hernach Teon in ber Apologia pro Waechtlero, bor ber neuen Auflage bes Berm. Zugo de prima scribendi origine schon langst vorgerudt haben. Moodts Bucher de iurisdictione enthalten bie nuglichften Rachrichten von ber alten Romifchen Gerichtsverfaffung; masaber ben Tractat ad Legem Aquiliam anlanget: 60 hat Joh. Zeinr. Mylius, ein der schonen Jurisprudenz viel zu frub entzogener Gelehrter, beuts lich bargethan, bag nur bren Sauptfluck biefes Bes fekes gewesen sind. Man febe beffelben Diff. postumam de tribus Legis Aquiliae Capitibus in dem Reinischen Eremplare bes Theophilus, Band II. S. 1101. Moodt hingegen will mehr Der vortrefliche Coms Capitel herausbringen. mentar ad L. Aquiliam, welchen Joh. Svares be Mendoza zu Salamanca 1640. ans Licht gestellet, und 27eerman im Banbe II. feines Ma 4 TheThesauri iur. civ. et canon. gemeiner gemocht hat, war ihm damahls nicht bekannt, sonst wurde er ohne Zweisel von feiner Arbeit abgegangen senn, welche eben so wenig, als die Balduinische, der grundlichen und gesehrten Aussuhrung des Spaniers gleich zu schähen ist.

- 3) Oratio de ciuili prudentia, Francqu. 1679. in 4. Benm Antritte seines Lehramts. Das Masture und Bolferrecht, als die Quellen des burgers lichen, verstehet er mit darunter.
- 4) Orat, de caussis corruptae iurisprudentiae, Vitrai. 1684. in 4. Auch biese war allba seine Inauguralrede.
- 5) de foenore et vsuris libri tres, L. B. 1698. 1 Alph. 15 Bog. in 4. Diefes Wert, eines feiner beften, wird nicht ohne verdiente Lobfpruche inden Supplem. Actor. Eruditor. Band III. G. 234. imgleichen bes Meocorus (ober Rufters) und Sitens Biblioth. libr. noucr. Band II. G. 644-653. meitlauftig recenfirt. Der Berfale fer ergablet mit bem genaueften Bleiffe ben Urfprung und Fortgang ber besmegen vorgefdriebenen Romifchen Gefete, über welche er zugleich viel licht herr Paquot ift nur, nach ber bee fannten Meinung vieler feiner Religionsvermands ten, nicht zufrieden, bag LToodt behauptet, es maren auch die Binfen im Rechte ber Matur jus gelaffen.
- 6) Orat, de iure summi Imperii et Lege regia, L. B. 1699. in 4. auf 7 Bogen. Sie ward von ihm ben Nieberlegung bes academischen Rectorats gehalten, und hernach im Jahre 1705. ber neuen Austage seiner Probabilium, caet, angesugt.

7) Ju-

7) Julius Paulus, fiue de partus expositione et nece apud veteres, liber fingularis, L. B. 1700. in 4. 12 Bogen ftart. Ein Fragment bes Paulus in L. 4. D. de agnosc. et alendis liberis veranlassete ihn ju biesem Titel. Im Jahre 1710. tam bie mote Ausgabe mit einigen Bermehrungen beraus. Eine Recension ber erften ift in ben Latein. Act. Erud. 1701. S. 458 - 462. Die Zuschrift an feinen Schwager, van ber Mart van Leur, welche in ben gufammen gebrudten Werten fehlt, entbedet bie Gelegenheit zu biefer Abhanblung. Er fuchte fich nehmlich bamit ben Berluft feiner Chegattin erträglicher ju machen, und bas betrübte Bemuth auf andere Begenstande ju gieben. Lips fins Centur. I. epift. 85, ad Belgas brachte ibn querft babin, bag er bie Debenftunden ber Muse forschung widmete, wenn eine fo unmenschliche Bewohnheit abgeschafft women fen. Er wollte gern bie Rechtsgelehrten unter ben beibnifchen Ranfern von bem Bormurfe befregen, bag fie bie Wegfetjung ber Rinber gebultet hatten, bis fie erft auf Befehl ber driftlichen Rapfer verbothen worden mare. Dagegen trat Byntershoet bervor, melder 1719. in feinem Tractate de iure occidendi, vendendi et exponendi liberos betrafs tigte, es fen biefe Frenheit ber Bater ichon im zweiten Jahrhunderte unferer Zeitrechnung, und zwar feit ber Regierung bes Trajane, nach und nach eingeschränkt worben; jeboch anfangs mehr burch angenommene feinere Sitten, als burch Bejege. Dag Moodt alsbann ju leiden 1722. auf 3 Bogen in 4. eine amicam responsionem ad Bynkershoekium ans licht gestellt habe, welche bie Bibl, ancienne et moderne, Band XVIII. Th. 2. Artic. 4. recenfirt, und biefer mit feinen beiffenben Ma s

Curis fecundis 1 723. wieber auflegen lies, alles bas ift bon mir G. 39. bes erften Banbes, ben Ergahlung ber Byntershoetifchen Schriften, turglich berührt morben. Jego muß ich nur noch ein Daar Proben anführen, woraus zu ersehen ift, wie bart Byntersboet mit feinem Gegner umgegangen fen. Gleich in ber Bufchrift fagt er ibm : Semper abstinui ab iis particulis iuris Romani, quas ru inuita et irata Themide mihi videbaris emendaffe er explicaffe; und bie lette Rote bes f. III. beschließt er mit ben Worten: Nam fi, quod fentio, libere dicam, nec est cur dissimulem, si Julio Paulo detrahantur, quae Lipsii sunt, et quae hic illic adspersa sunt ex variis locis Jac. Gothofredi ad Cod. Theodosianum, vix quicquam supererit, quam infelix, vt ego opinor, interpretatio L. 4. D. de agn. et alend. liber. Ein junger Sollandischer Rechtsgelehrter, Jac, van Mech, untersuchte zu leiben 1770. in feiner grabual Dife fertation quam diu antiquitus apud Romanos obtinuerit ius necandi et exponendi infantes, woben er zwar, wie ber herr Prof. Schott in ber Critic uber bie neuesten juriftifchen Schriften, Band V. St. 48. S. 757, urtheilet, ben 3med, ber Streitigfeit zwifchen benben groffen Mannern ben Ausschlag zu geben, nicht erreicht, gleichwohl aber mit feiner Urbeit fo viel gethan bat, baß man fie einigermaffen als eine Beschichte ber megen biefer Sache gewechselten Schriften anses ben fann.

8) Discletianus er Maximianus, siue de transactione et pactione criminum liber singularis, L. B, 1704. in 4. 14 Bogen, und etwas versmehrter 1710. Die Verordnung bender Kanser in L. 18. C. de transact. war bie Urfache feiner Abhandlung, welche ebenfalls ju beffen wichtigs ften Schriften geboret. Ihr vornehmfter Inhalt ift aus ber mehrmable gebachten Wachtleris Schen Reber ben Latein. Actis Erud. 1704. 6. 227. einverleibt worden. Moodt bestreitet bie gemeine Deinung, baß Rlager und Beflagte uber ein Berbrechen, worauf bie Tobesftrafe ftes bet, fich mit einander vergleichen und transigiren Mur fo viel raumt er ein, bag bie Rays fer, aus Mitleiben gegen ben Beflagten allein, in bergleichen Rallen eine Musnahme von ber nach ben Gefeßen bestimmten Strafe jugelaffen, wenn er burch Gelb feinem Anklager bas Maul gestopfet batte. Den größten Scrupel machen in bem ans geführten Gesethe die Borte: excepto adulterio, welche Woodt für ein Emblem bes Tribonians Es hat aber ber Berr Bofrath Come met ju leipzig 1750. vermittelft einer gelehrten Differtation de transactione super omittenda criminis capitalis accusatione, actori illicita, §. 6. ju zeigen gefucht, bag eben biefe Worte gar mobl im Terte bleiben tonnen. Mufferbem ift es ber Mube werth, basjenige bamit zu vergleichen, mas Joh. Voet im Commentar über die Pandecten, Buch II. Lit. 15. f. 18. 19. und Samberger de incendiis G. 58 - 67. feiner Opusculorum von ber fo ftreitigen Materie gefchrieben haben. Doet tritt auf die Geite Der ftartften Parthen, gebet also von Moodten hierinn ab. Indessen läßt Berr Zommel mit autem Grunde benben Ge rechtigfeit wieberfahren, wenn er julett fagt: Noodtii quidem, si ad regulas et iuris concentum rem controuersam examinemus, sententia praeualet; fin vero scriptum intueamur, Voetii.

9) Oratio

(3) Oratio de religione ab imperio, iure gentium, libera, L. B. 1706. 7 Qvartbogen. Er bielt biefe nun feltene Rebe, ba er bas acabemifche Rectorat nieberlegte. Gine Recenfion berfelben findet man im Mary bes van Gaveren Boekzaal der geleerde Werelt, 1706. S. 350 - 365. und in Bernards Nouv. de la Rep. des Lettr. Dian 1706. S. 582. Barbevrac verfertigte von biefer lefemurbigen Rebe fomobl, als berjenigen, Die oben unter ber Mummer 6.) stebet, eine schone Frangofische Uebersehung, moju er feine Anmers kungen fugte. Er gab ihr ben Titel : du pouvoir des Souverains, et de la liberté de conscience, en deux Discours, und brachte sie ju Amfterb. 1707. auf 13 Bogen in 12. ans licht. Der zweete Abbrud, beffen genauere Unzeige bie Latein, Acta Erudit. 1714. G. 470-476. liefern, erfolgte in bem juleht gemelbeten Jahre eben bafelbft. Er ift 1 Alph. 3 Bogen in meb. 12. fart, und hat nicht nur Berbefferungen und neue Moten, fonbern auch zween besondere Un-Der erfte stellt Gronovs Rebe de Lege regia in einem Frangofifchen Rleibe bar, weil Moode ben ber feinigen de iure fummi Imperii fich oft barauf berufen batte: ber zweete bingegen ift bes Uebersegers eigene Abhandlung von ber Beschaffenheit bes Loofes. Endlich lies berfelbe Diese Reben 1731, in sein Recueil de Discours fur diverses matières importantes mit einbructen, jeboch ohne bie Schrift bom loofe, welche er einige Jahre bernach jur zwoten Auflage bes Traite du Teu bestimmte. Un beren Statt ichob er LToodts Lebenslauf ein. Die Frangofische Ueberfebung benber Reben tam ju London 1708, in median 8. von Joh. Savage Englisch heraus; bie zwote

aber de religione ab imperio libera erschien gleich 1706, nachdem das Original hervorgetreten war, in Hollandischer Sprache, serner 1734. in 8. mit andern dazu dienlichen Schriften, und einigen Barbeyracischen Noten, vermehrt. Auch ist von eben dieser Rede eine Deutsche Uebersehung vorhanden, welche ein gewisser Pagentop, des berüchtigten Dippels Freund, gemacht haben soll. Sie sührt den Titel: Rede von der Freyheit des Gewissens; auf den Justand des Kom. Reichs applicirt, Franks. und leigt. 1724. in 8. Bulest hat dieselbe noch zu Hamburg 1728. in dem Octavbuche von der Rechtmäßigkeit, Nochswendigkeit und Nußbarkeit der Toleranz und Gewissensscheit S. 189—274. einen Plak erhalten.

- 10) Observationum libri II. L.B. 1706. 1 Asph. 3 Bog. in 4. Sie können als eine Fortsetzung ber Probabilium angesehen werden. Eine kurze, jedoch bem Verfasser rühmliche Recension stehet in den Lateist. Actis Erud. 1707. S. 239.
- dis negotiis admissi apud veteres, liber, L. B. 1709. in 4. 18 Bogen stark. Bon dieser Abstanblung über eines der subtilesten Stücke im Rosmischen Rechte geben der Julius 1709. in den Bernardischen Nouv. de la Rep. des Lettres, S. 3—16. und die nur gedachte Leipziger Mosnathsschrift S. 412. des angezeigten Jahres mehr Nachricht, die aus Wächtlers Fabric ist. Bleich darauf solgt desselben dazu gehörige Erläuterung, welche nun in seinen Opusculis S. 458—464. wieder gesesen wird.
- 12) de vsufructu libri II. et ad Edictum Praetoris de pactis et transactionibus liber singularis, L. B. 1713.

13. 1713. in 4. Bendes tamnichteinzeln heraus, fondern, als etwas ganz Neues, zur ersten Sammslung seiner Schriften, in deren Borrede er gleichsfam von der gelehrten Welt Abschied nahm. Er tonnte aber nicht mußig sigen. Es erschien also nach weniger Zeit:

13) Commentarius in D. Justiniani Digesta, siue Pandectas iuris enucleati, ex omni vetere iure collecti; quorum prima Pars, in quatuor libros distributa, hoc Volumine exponitur, L. B. 1616. 2 Alph. 5 Bogen in 4. Much Diefes innerhalb fieben Monathen vollendete Wert hat Wachtler in den Latein. Actis Erud. 1717. G. 193-204. mit In ber Bibl. anc. et befondern Rleiffe recenfirt. mod. Band V. Eb. 1. Art. 4. in ber Republ. der Geleerden, Mary und Apr. 1716. Art. 2; und in Bernards Nouv. de la Rep. des Lenr. Man und Jun. 1716. Urt. 7. ift es gleichfalls gefche: ben. Loodt griff biefe groffe Arbeit, moju er in jungern Jahren von Bielen nicht zu bemegen mar, erft alsbenn an, ba er ichon einen fuß fast im Er gieng bernach weiter bis ans Grabe batte. acht und zwanzigste Buch ber Panbecten, mo er 1724. Alters megen aufhoren mußte. Diefe Kort: febung lieferte er, nebft bem erften verbefferten auch vermehrten Theile, in ber zwoten Ausgabe feiner gesammten Werte. Rach ber ibin gewohnlis chen Weise verfaumt er hier nicht leicht eine Beles genheit, ben welcher er unverftanbliche Stellen aus bem Borrathe der Philologie beutlicher zu machen glaubt. Doch tann man auch bem oben unter ber Nummer 2) gerühmten Berfaffer in ben Mifcellan. Obferuat. G. 1 12. Die Richtigfeit feines Urtheits nicht absprechen, wenn er fcbreibt: Scio.

haud eandem vbique (Noodtium) praestitisse diligentiam; et Commentarium maxime in Pandectas, quamuis Noodtii, id est, hominis ingenii telicioris, subacti iudicii, et eiusmodi indolis, ut nemini tumido fastu, et frigidis verborum aculeis infulret, facile effe agnofcas, virium tamen, iam iam deficientium, signa ostendere, Indeffen hat die Republic ber feinern Rechtsges lehrten burch ihn einen zwenfachen Schaben ers litten. Ginmahl, weil er feinen ju fpat angefangenen Bau nicht vollenden fonnen, und alsbann, baf Unt. Schulting, fein Bermanbter und College zu leiben, besmegen abgefchreckt morben ift, bie von ihm ans licht gebrachte Engrationem Pandeltarum fortgufeben, wie er ausbrudlich in ber Borrebe meibet.

14) Responsum iuris super quaestione: an Magistratus, vi potestatis summae, iuxta leges diuinas et humanas consentire queat in nuptias cum vidua auunculi? Die Ausfertigung geschabe 1606. in Sollanbifmer Sprache, und es ift bas Drigis nal nicht nur bem Banbe III. ber Lancferenis schen Consultationum Traiectinarum, sonbern auch ben uns Ayrers Tractate de jure dispensandi circa connubia G. 56-65. bes Unhanges eins Die Lateinische Ueberfegung verleibt morben. aber bat Aler. Arn. Pagenstecher ju Gronin= gen 1702. in seinem Irnerio iniuria vapulante, G. 410-418. mitgetheilt, und einen Brief an ben Berfaffer, welcher bergleichen Benrath nicht unter bie unerlaubten rechnet, bingugefügt.

Seine 1678. ju Rimmegen gehaltene Oratio fune nebris in obitum Petri de Greue hat er nicht jum Drude beforbern wollen, welchesich besonbers ungern febe.

sehe. Denn man wurde darim von diesem geschicken Manne die besten Nachrichten lesen, woran es dieber sehlet. Die schone Disputation de origine Nobilitatis Germanicae, et praccipuis quidusdam eius iuridus, welche zu keiden 1717. auf 15 Bogen die Presse verlies, ist ein Product des wurdigen Herrn Vicecanzlers Struben, solglich nur unter seinem Vorsise vertheis biget worden.

Woodt veranstaltete zu Leiben 1713, in 4. die erste Sammlung aller von ihm verfertigten Werte, und bas Journal litteraire beffelben Jahres im Jul. und Muguft G. 243, fundigte fie fofort an. Eben allda bes forgte er noch 1724. Die zwote Auflage, welche 14 Alob. in zween Foliotheilen ausfullt, und nicht allein viel faus berer, als bie erfte, ift, fonbern auch ben Commentar über bie Pandecten enthalt. Doch fuchet man bie Mummern 1) .9) und 14) barinn vergebens. Die übrigen Schriften bat er mertlich verbeffert, und jus weilen mit gang neuen Capiteln bereichert. bie Latein. Acta Erud. 1725. C. 1-10. und Gotts lieb Slevogts Nachricht von jurift. Buch. erfte lie ferung, G. 29-69. welcher Auszug ber weitlauftigfte und genaueste ift, wenn gleich bie Schreibart nichts Diefer Auflage folgte ju Colln 1732. ein Dach: taugt. Er ift 11 2 2lph. ftart, und, fo viel ich mahre genommen babe, nicht gemacht, wie es gemeiniglich Der Leibenfche Berleger marb ju geschehen pflegt. aber baburch veranlaffet, im Jahre 1735. eine neue Ausgabe ber Woodtischen Werte ju liefern. ber Bogenzahl bat fie zwar mit ber zwoten bennahe eine vollige Bleichheit; allein Papier und Lettern find mit fconer, ber mir unbefannte Berausgeber ift auch forge faltigft bemubet gemefen, Die vorher eingeschlichenen Drudfehler, und felbft biejenigen, welche ber Berfaffer

im Schreiben begangen hatte, aus beffen Sanberems plare ju verbeffern. Schulting und Barbeyractrugen ebenfalls bas ihrige baju ben. Siernachft ftebet noch bas Responsum iuris, wiewohl nur in ber Hollans bifden Sprache ohne eine Lateinische Ueberfebung, nebft Barbeyracs leben Ger. LToodts, barinnen, welche bende Stud als etwas Reues hinzugetommen find. Die lebensbeschreibung mar bereits 1731. im Th. I. des Barbeyracischen Recueil de Discours sur diverfes matieres ju finden. Gie erichien aber nun, auf bes Buchhandlers Berlangen, in Lateinischer Sprache febr veranbert. Rach biefem Abbrucke ber Moodrie fchen Werte, welcher alfo vor ben andern groffe Bors juge hat, und fowohl in der Biblioth, raifonnee, Band XV. S. 370. als in ben Latein. Actis Erud. 1736. 6. 247-250. recenfiret wird, follen ju Colln 1761. und ju geiden 1767. neue hervorgetreten fenn, von welchen ich teine genauere Ungeige gelefen babe.

Joh. Barbeyrac historica vitae Noodtianae narratio, welche Schrift schon vorher angesühret worden, und bie beste ist. Actor. Erud. Supplem. Band X. S. 86; boch bemerkt die Bibl. raisonnée 1735. S. 370. des Octobers & einige baselbst begangene Kehler; Niceron Memoires, caet. Tome XVI. p. 303. Vriemoet Athenae Frisiacae p. 587. Paqvot Mem. pour serv. 2 l' Hist, litt. des 17. Prov. des Pays-bas T. I. p. 46.



#### XXXVI.

# Johann Philipp Slevogt.

Jaul Slevogt, ein ehemahliger Professor ber Griedheischen und Hebraischen Sprache, hernach ber togic und Metaphysic, zu Jena, war der Vater dieses Rechtsgeleheten, bessen Andenken erneuert zu werden verdient. Er ist baselbst am 27. Februar 1649. auf die Welt gekommen.

Unter Unführung ber gefchickten lehrer bes Gerai: fchen Gymnafit, Joh. Sebaft. Mitternachts, und Job. Friedr. Robers, legte er einen feften Brund ju ben gcabemifchen Stubien, Die er in feiner Beburtes ftabt, und alsbann ju Belmftabt trieb. Dort sowohl als bier, richtete er feine Mugen querft auf die Philofo: phie und bie ichonen Wiffenschaften, ehe er ben Schluß faßte, fich vorzuglich ber Rechtsgelehrfamfeit zu wids Bu Belmftabt murben Chriftoph Schrader, von welchem er bie Regeln ber Berebfamteit, und eine Bierliche Lateinische Schreibart lernte, Johann Eichel im Burgerlichen, ber groffe Conring aber im Staatsrechte und ber Siftorie feine Lehrmeifter. Als er nach Jena jurud gegangen mar, feste er ben Job. 2113 dreas Bofen die Griechische und lateinische litteratur. so wie ben Johann Strauchen, Schiltern, und ben übrigen bamabligen Juriften biefer Universitat, bie Befchäftigungen in ben Rechten fort, und alle haben einen ber murbigften Schuler an ihm gehabt. gleich ubte er fich ofters im Difputiren, hielt auch 1670. eine offentliche Lobrede, welche jedoch nicht gebrudt mor: ben ift, auf ben Beburtstag bes Berjogs, Bernhard, su Sachsen Jena. 3m Jahre 1674. erlangte er bie Doctormurbe allba, und von biefer Beit an biente er theils Parthenen vor Berichten, theils ber ftubirenben Jugend mit privat Borlefungen, bis er 1680, ordents lider

licher lehrer ber Moral und ausservobentlicher ber Rechte murbe. Er nahm ben dieser! Gelegenheit, der philosophischen Stelle wegen, den Magistertitel an. Das gleich folgende Jahr war ihm noch vortheilhaftiger, indem er das Glück hatte, einen Platz unter den ordentslichen Prosessionen in der Juristensaultät zu bekommen, worauf er immer stieg, und endlich 1695. nach Lynschers Abzuge aus Jena, die Bestallung als erster Bensster im dasigen Hofgerichte, als Prasident, oder Des binarius, der gedachten Facultät und des Schöppensstuhls, auch als oberster Rechtslehrer empsteng. Hiers nachst erklärten ihn die Durchlauchtigsten Sachsschen Perzoge 1719. zu ihrem gemeinschaftlichen Hofrathe.

Er ift am 7. Januar 1727. im 70sten Jahre feines Alters gestorben, und zwenmahl verhenrathet gemesen. Die erfte Battin, Unnen Dorotheen, beren Bas ter der Superintendent ju Schlaiß, Joh. Gabriel Barrung, mar, lies er fich 1683. antrauen; und nach berfelben 1686. erfolgten Tobe erfette er 1680. ben erlittenen Berluft mit Sophien, George Gonens, Superintendentens ju Jena, Tochter, welche ihm aber auch 1720. entriffen murbe. In Diefer gwoten Ber= bindung hat er acht Kinder gezeugt, worunter eine Tochter Cafpar Achat. Becken, ben Machfolger in feinen Meintern, nach Schroters Ableben, jum Ches gemahl erhielt. Ein Gohn, Beorg Gabriel, mar 1727. Konigl. Doblnifter Secretair benm gebeimen Archive zu Dresben, und ein anderer, Joh. Wils belm, Protonotarius bes Jenaifchen Sofgerichts.

Slevogt gehört ohne Widerspruch unter diejenigen Rechtsgelehrten, welche Deutschland die größte Ehre machen. Er verstand alle Theile der Jurisprudenz sehr wohl; aber die Kenntnis des Pabstlichen und Protestantischen Kirchens auch des burgerlichen Rechts ragte doch Bb 2 ben

ben ihm am meisten hervor. Seine Schriften sind zahlreich, ob sie schon nicht aus grossen Werken besteben. Ein gründlicher, ordentlicher und zierlicher Ausdruck ber Gedanken, woran ihn die anmuthigen Wiffenschaften gewöhnt hatten, unterhalt die Ausmerkssamkeit des Lesers. Sie verdienten also größtentheils in einer Sammlung auf die Nachwelt gedracht zu werden, und ich selbst gieng vor vielen Jahren eben damit um. Allein ich habe meinen Vorsat deswegen mussen sahren lassen, weil ich die mir fehlenden, oder vielleicht noch unbekannten, Stücke nicht einmahl in Jena, wo sie doch alle gedruckt worden sind, auszutreiben im Stande gewesen bin. Indes ist wohl zu wunschen, daß ein Gelehrter glücklicher als ich senn, und balb dasjenige bewerkselligen möge, was ich nicht thun Lann.

Nun will ich besselben Schriften, so, wie ich sienach Möglichkeit aussindig gemacht habe, von Jahre zu Jahre erzählen. Sie sind biese:

1) Differt, de centesimis vsuris et foenore vnciario, ad L. 26. S. 1. C. de vsuris, Jenae 1672. auf 7 Bogen, unter Joh. Strauchs Borfibe, in beffen Opuscula sie auch von Reinharden ju Balle 1728. G. 415. mit eingerucht worben ift. Es bleibt aber tein Zweifel übrig, bag Glevogt ber mabre Berfaffer fen. Bu Jena befigt ein murbiger Unverwandter von ihm noch basjenige Eremplar, auf welchem er mit eigener Sand bie Worte geschrieben bat: Ipsemet ego non nulla quidem paullo aliter scripta malim: sed fortassis haud fas est, iuuenilem laborem omnem exactioris aetatis trutina expendere, et singulis temporibus suus aliquis nacuus relinquendus est, modo non nimium dedecoret, ac proinde non est, cur quidquam mutem. Er führt jugleich Conrings 23orrebe

Vorrede jur zwoten Ausgabe feines Tacitus de M. G. an, woraus er biefes genommen hatte.

- Progr. publico nomine scriptum in funere Joh. Arn. Friderici, Professoris Medicinae, 1672. in S.
- 3) Delibationum iuris specimen academicum, 1674. in 4. Diese Schrist ist seine Doctordisputation, woben Ernst Friedr. Schröter Prases war, und 4 Bogen start. Sie enthält solgende vier Capites: de servitute naturali et legali ad L. 4. D. de iust. et iure; de novalibus ad Cap. Quid per Novale 21. X. de V. Signis; de iudice seudali ad §. 1. libri 1. tit. 18. Feudorum; Feudum, Fodrum, de seudo ligio et non ligio.
- 4) Differtationes IV. de vnione ecclesiarum et beneficiorum, beren erfte er ju feiner grabual Dis sputation bestimmt hatte. Weil ihm aber bie Materie zu weitlauftig murbe: fo anberte er feis nen Borfat, und theilte fie in verschiebene Stude, welche er auf ber Catheber vertheibigen lies. Diefes geschahe zwischen ben Jahren 1674. und 1676. Darauf verfahe er fie 1678. mit biefem Generals titel: de vnione ecclesiarum et beneficiorum Disfertationes IV. in quibus rarissimum argumentum de Matricibus et Filiabus Ecclesiis, itemque de vnione bonorum ecclesiasticorum, ex principiis iuris Canonici et vsu Consistoriorum explicatur. Er that eine icone Buschrift an ben Bergog ju Gotha, Friedrichen ben erften, bingu, nebft einer langen Borrebe, morinnen er einige Berbefferungen und neue Machrichten gur erften Differtation benbringt, wie auch einem Regifter. Alles jufams men bestehet aus I Alph. 8 Bogen.
- 5) Diff. epistolica de acquitate retorsionis iniuriarum, 1675, unb besser, auch vermehrter, 1678. 28 b 3 in 4.

- in 4. Diese Abhandlung ist an Gerh. Pfanskuchen gerichtet, welcher in seinem 1675. ges druckten Tractate de prohibitis verbalium iniuriarum recorsionibus das Gegentheil wider Georg Adam Struven de vindicka privata behauptet hatte. Struve wollte ihm nicht selbst antworsten, sondern trug dieses Slevogten auf. Der zweete Abdruck ist in dem gedachten Jahre 1678. dem Struvischen Tractate mit angehangt worden. Ben der britten Auslage aber von 1607. welche Struvs Sohn, Friedrich Gottlieb, besorgt hat, ist Slevogts Vertheidigung nicht anzutressen.
- 6) Gratulatio, clar. Ge. Schubarto, Magistri dignitatem capessenti, et quidem pro Philologia scripta, 1675. unter bem erdichteten Nahmen Justi Eulogii. Faceto ille admodumque lepido scribendi genere, et deasciata stili elegantia, sebriculosos saeculi sui Philosophos exagitat et perstringit, heißt es in ben Supplementis Actor. Erud. Band VII. S. 48. Diese Schrift ist here nach Schubarts Epistolis et Praesationibus ju Jena 1717. in 8. vorgesest worden.
- 7) Diss. de eo, quod circa equos publice privatimque iustum est, 1676. auf 8½ Bogen. Er hat sie an statt Ge. Jacob Zackhers verfertiget, welcher sie unter Bechmanns Borsite hielt. Mit bessen Nahmen bezeichnet, ward sie zu Wittenb. 1743. wieder aufgelegt. Gottfr. Christian Leiser fand für dienlich, das meiste von Worte zu Worte auszuschreiben, und es in sein Jus Georgicum überzutragen.
- 8) Diff. de iure, acquitate et interpretatione iuris, 1676, 15 Bogen flatt. Diese machte er ebens falls

falls für Chr. Ehrenfried Micolai, und Ge. Adam Strive war der Prafes. Der Herr Professor, Sofmann, zu Marburg, entschloß sich, die besten Schriften berühmter Rechtsgelehrsten, nach Ordnung der Pandecten, unter dem Titel eines Thesauri iurisprudentiae Romano-Germanicae forensis wieder drucken zu lassen. Der Ansang geschahe zu Jena 1750. mit einem kleinen Fascicul in 4. und er suhrtel auch diese Slesvogtische Dissertation in der Vorrede, als ein darinne besindliches Stuck, an. Allein man sucht sie vergebens, und nachher ist das ganze Vorhasben ins Stecken gerathen.

- 9) Epistola ad Gunth. Christoph. Schelhammerum, e longa peregrinatione reducem, et summos in arte medica honores capessentem, 1677. Beremuthlich in Fos.
- 10) Judicium Sapientum, siue de angiosa maledici Disputatoris, Athenis Germanorum, sumtibus Mercurii, 3 Bog. in 4. Er hat fich ben Dabe men Leo Fridenburg auf bem Titel gegeben. Die Beit bes Druds ift zwar nicht angemertt worben ; boch weis man, baft es 1679; gefchehen fen. 3m Jahre 1688. gab er unter feinem mabren Dabs men eben biefe Schrift von neuem mit einer Bors rebe und Roten in 3. heraus, welches Eremplar. mir aber nicht ju Befichte getommen ift. schrieb sie Samuel Pufendorfen zu, weil berfelbe gefagt batte, es fen in Jena tein einziger Bee lehrter, ber gutes latein ichreiben tonne. febe bie Bibliothecam Rinckianam, G. I. Rums mer 2. Richard in ben Vitis Professorum Jenenfium, G. 22. giebt von ben bamit vertnitpf= ten Umftanben noch mehr Rachricht, welche in biefen

biesen Worten bestehet: Quod quidem Schedion, in quo auctor aliud, quam cui rum affuerus erar, fcribendi genus, sed successu sibi nunquam minus placente, lequutus suerat, iacuisset, visum notumque paucissimis, et paucioribus intelle-Etum, nisi in Suecia tum agitans scriptor minime ignotus (Pufendorfius) seque in primis angioias notatum esse opinatus, quum videret ad occultiores aliquot morfus clamorem nullum fieri, tandem aperto odio, publicati in se famosi libelli accufare Cl. Sleuogtium aufus est, magno scilicet prudentiae documento. Sed quoniam subdole omiserat et titulum libelli, et fictum, fub quo prodierat, nomen, nec possent non ignari rei gestac alia et deteriora omnia suspicari: coa-Etus fuit auctor, reddere incudi ac luci mnoxium scriptum, addito vero suo nomine, vt et praefatione et notis. Quod factum est anno Ab eo tempore totum pene retractauit, meliusque concinnauit. Accessir etiam instar clauis ad perillustrem virum \* \* \* Epistola; nec non alia, ad exemplum priscae vrbanitatis scripta. Item Arbiter honorarius, in quo potissimae tum agitatae controuersiae, Scholasticorum more, Daß biefes von bem Berfaffer expenduntur. abermabls überfebene und verbefferte Eremplar gebruckt worben fen, baran zweifle ich. mafius in feinen Monathegefprachen bes Sabre 1688. Band I. G. 721. Schreibt, nachdem er vorher die Fehler der Slevogtischen Schrift turz anführet, welche Pufendorfs Freunde barinn ju finden geglaubt, juleft folgendes: "Dir shat diefes iudicium Sapientum fehr mohl gefallen, "und wollte ich munichen, bag ber Berr Gles "vogt auch andern Laftern berer Gelehrten bie "Wahr=

"Bahrheit so troden sagte, als er es in biesem "Tractatgen von ber Schmahsucht gethan. Abs "sonderlich sollte es wehl abgehen, wenn er ber "Pedanteren ben Schwaren ein wenig aufstäche, "welches er hauptsächlich wurde thun tonnen, weil "er von diesem taster ja so gute Wissenschaft hatte, "als von der Maledicenh. "

- 11) Progr. de Philosophia Iuris consulvoruia, 1681. Weil sich dasselbe ganz unsichtbar gemacht batte: so lies es Buder 1724. in die Selecta Opuscula de ratione ac methodo studiorum iuris, S. 139—165. einbrucken, wodurch die so schone Christ der Vergessenseit entrissen worden ift.
- 12) Prolusio de Philosophia Papiniani, 1681. Eine Rede benm Antritte des ihm anvertrauten philosophischen Lehramtes, welches auch das vorshergehende Programma veranlassete. Sie ist nun in Gottlied Slevogts, seines Drudern Sohnes, Opusculis de Sectis et Philosophia Juris consultorum, S. 159—180. zu lesen.
- i3) Diff. de obligatione naturali ex conventione turpi, 1681. auf 5 Bogen. Nach ber Verfassung gar vieler Universitäten mußte er biese halten, um einer Stelle in ber philosophischen Jacultät theilhaftig zu werden.
- 14) Progr. de regulis iuris, praelectionibus in easdem praemissum, 1681. in 4. 3ch vermuthe, baß er bamit sein ausservehentliches juristisches Lehramt angetreten habe.
- 15) Progr. in quo singularia quaedam de studiorum ineundorum ratione, ac de Institutionum Instiniani libris, 1681. Er schrieb es, als er dies ses Handbuch ansangen wolke.

16) Dissertationes IV. de diuisione ecclesiarum et beneficiorum, 1681. in 4. auf. 22 Bogen. Borsher sind sie öffentlich vertheidiget, und endlich mit der chigen Nummer 4.) zu Frf. und teipzig 1746. auf 2 Alph. 1 Bog. in 4. unter folgendem Titel wieder abgedruckt worden: Opuscula iuris ecclesiastici, quorum vnum de vnione ecclesiarum et beneficiorum; alterum de diuisione ecclesiarum et beneficiorum agit. In der Borrede des Herausgebers wird Slewoges teben aus dem Leichen Programma der Jenaischen Universität kurz erzählet.

17) Diff. de conditionibus institutionum, 1681. auf 3 Bogen. Sie war nothig, um bie Stelle

in ber Juriftenfacultat einzunehmen.

Gratulatio D. Augustino Henr. Faschio, academicum magistratum capessenti, alieno nomine scripta, 1682.

19) Diss. ad L. singularem C. vt. nullus ex vicanis pro alienis vicanorum debitis teneatur, 1682. Eine sehr gelehrte Abhandlung, welche 3\frac{1}{2} \mathbb{B000}

gen enthalt.

- 20) Miscellanea iuris ciuilis, 1682. Ein Starte bogen. Es sommen barinn biese vier Puncte vor: 1.) vtrum priuata etiam scriptura proprie instrumentum dicatur, ac de testibus; 2.) de iure eius, qui spe pecuniae sibi numerandae in chirographo se accepisse eam confessus est; 3.) explicatio § 5. I. de societate; 4.) de obsequio necessario ac voluntario.
- 21) Diff, de Philosophia in genere, 1682. auf 2 Bog.

22) Diff. de ortu Maiestatis, 1683.

23) Diff. de testamento parentum inter liberos, 1683: 10 Bogen start.

24) Con-

- 24) Conclusiones de debitis feudalibus, 1683. Ist eine Dissertation von 2 Bogen.
- 25) Diff. de pignoribus, 1683. auf 4 Bogen.
- 26) Vorrebe über bas Bebenken von Manufactus ren in Deutschland, 1583. Ich weis so wenig von der Vorrede, als der Schrift selbst, etwas genaueres zu sagen, weil sie mir nie zu Gesichte gekommen ist.
- 27) Differtatio, continens de primis et secundis naturae selectiora, cum miscellaneis moralibus, 1685. 2 Bogen.
- 28) Epistola ad D. Casp. Sagittarium, vxoris suae obitum lugentem, 1685.
- 29) Dist. de iure omnium in omnia, 1685. und abermasis allba 1720. auf 3 Bogen.
- 30) Diss. de naturali hominum inter se amore, 1686. 3\frac{1}{2}\text{ Bogen.}
- 31) Diss. de seruanda side a Principe, 1686.
- 32) Diff. de genio studiorum nostri temporis, 1686. auf 3 Bogen in 4. Eigentlich ist diese Schrift eine Rebe, welche er in dem vorhetgehenden Jahre, ben Gelegenheit einer Magisterprotnotion, gehalsten hatte. Er lies sie darauf mit einigen Anmerstungen drucken, und sehte eine Zuschrift an den geheimen Nath und Canzler, Avian, vor, worinnen er ihm zu der Wurde eines Cammergerichts Bensigers zu Speper Gluck wunschte.
- 33) Epist. ad Profocerum, Gabr. Hartung. qua luget obitum vxoris suae, 1686.
- 34) Gratulatio D. Ge. Wolfg. Wedelio, magistratum academicum capessenti, scripta, 1686. Sie ist für einen andern gemacht worden.

- 35) Deutsche Gedichte und Neben, 1686. 3ch habe biese Sammlung weber in einem Buchers verzeichnisse, noch sonft, angetroffen. Es ist das her gang wahrscheinlich, daß sie von dem neuern Geschmacke verdrängt worden sen.
- 36) Fasces academici, 1687. in 4. Es with barinu L. 19. D. de offic. praesid. erflart,
- 37) Diff. de contractibus, in quantum funt philofophicae confiderationis, 1687. 4 Bogen.
- 38) Diff. de dominio hominis in res fublunares, 1687.
- 39) Diff. de naturali societatis amore, praecipue civilis, 1687. auf 2 und einem viertel Bogen.
- 40) Diff, de modis, fummum imperium acquirendi, conseruandi, et amittendi, 1689.
- 41) de Justo Lipsto, deque libris einsdem politicis, Dissertatio, 1689. in 4. auf 3 Bogen, aber ohne seinen Nahmen. Joh. Gerh. Meustchen hat sie seiner Sammlung de vitis summorum dignitate et eruditione virorum, Th. IV. S. 191. mit einverleibt, jedoch den Caspar Sagittarius irriger Weise als Verfasser davon angegeben.
- 42) Diff. de fato, ad Lipfii lib. I. Polit. cap. 4. 1689. in 4.
- 43) Progr. funebre de praerogatiua masculae sobolis, 1690, in Sol.
- 44) Oratio de libertate academica, quum munus Prorectoratus auspicaretur, 1690. Sie wurde 1722. wieder aufgelegt, und ist 2 Bogen start.
- 45) Diff. de actione funeraria, 1640. auf 4 Bogen.
- 46) Diff. de officiis, 1690.
- 47) Diff. de Spadonibus, 1690. 63 Bogen.

- 48) Diff. de aduocatia Imperatoris ecclesiastica, 1690, auf 6 Bogen, und von neuem 1743. 43 Bogen.
- 49) Diff. de foro gestae administrationis, 1690. Eben baselbst 1743. benbe mahl auf 4 Bogen. Senckenberg hat sie auch 1733. in die Opuscula Joh. Zangeri, et aliorum, de exceptionibus, Nummer X. S. 229. gesest.
- 50) Theses felectae politicae, 1691. in 4. Sechs besondere Stud, welche ein Jahr vorher gedruckt, und nun gesammlet worden sind. Sie handeln de salutis publicae cura; de prudentia Principis; de virtute Principis; de exemplo Principis; de constantia Principis; et de poenarum moderatione.
- 51) Progr. de rescripto Principum, et de iniuriis, occas, L. 5. C. de iniur. 1691. in 4.
- 52) Progr. de recitationibus, 1691. in 4.
- 53) Progr. Salom. Frid. Fischeri cursoriae lectioni praemissum, 1691. in 4.
- 54) Progr. de laudis et honorum studio, 1691.in 4.
- 55) Progr. de diuersitate ingeniorum, 1691. in 4.
- 56) Progr. de indicio, 1691. in 4.
- 57) Diff, de iustificatione feudi, 1691. auf 4 Bogen.
- 58) Dist. de alternatione, von Mutschirung, 1691. 3 Bogen. Sie wurde 1742. wieder gebruckt.
- 59) Epistola ad Socerum, Ioh. Gabr. Hartungum, Slaizenfis ecclesiae antistitem, qua recolitur memoria venerabilis quondam viri, prosoceri, Gabr. Hartungi, 1692.
- 60) Progr, in funere illustris viri, Ge. Adami Sermii, 1692, in Fol. Es stehet auch in ben piis Manibus

bus Struuianis, ober bessen Lebensbeschreibung, welche ein Sohn von ihm, Burc. Gortbelf Struve, 1705. in 8. herausgegeben hat, S. 01—108.

61) Progr. de litterarum fludiis, vtrum in re publica valde promoueri debeant? 1693.

- .62) Progr. de poenis, quatenus in re publica necessariae, aut omitti possint, occas. L. 20. C. de poenis, 1693. auf 1\frac{1}{2} Bogen in 4. ju Kimmels Probelection.
- 63) Diss. de officio magistratus circa poenas, 1693.
  Sie wird in des Lipenius Bibl. iuridica anges
- 64) Progr. duo, lectioni cursoriae Vffelmanni et Heidenreichit praemissa, 1693. Jebes ist i Bogen in 4. start; man kann aber barinn nichts, als bas beben ber Candibaten, lesen.
- 65) Progr. de studiorum ac vitae scopo recte constituendo, 1693. Joh. Chr. Fischer hat es im Jahre 1742: ben Opusculis selectis et rarioribus verschiedener Versasser, S. 39 47. eins leibt.
- 66) Progr. Ioh. Chr. Schmidii auspicali lectioni praemissum, 1693.
- 67) Progr. praemissum lectioni in L. singularem C. de abigeis, 1693.
- 63) Dist. de alienatione domino prohibita, 1693. und abermahls 1742. auf 5 Bogen.
- 69) Gratulatio Petro Mullero, Cancellariatum Geranum capessenti, scripta, 1693.
- 70) Diff, de allodialis inuestiturae renouatione, 1693. auf 5 Bogen. Gie ward 1742. wieder gedruckt.

71) Diff. de iure primogeniturae et maioratus, 1694. und zu Wittenberg 1746. auf 5 Bogen.

72) Diff. de poenitentia, 1694. nur i Bogen voll. Der Candidat konnte mit seiner eigenen Disputation gleichen Inhalts nicht fertig werden, weil er den Plan zu weitlauftig gemacht hatte. Die Zeit der Promotion war aber nahe. Deswegen wurde Slevogt genothiget, dieses wenige in der Eil aufzusehen.

73) Progr. ad L. 1. C. de exhib. vel transmitt, reis,

1694.

74) Progr. de peregrinatione in studiis, 1694.

75) Progr. de officio iudicis suppletorio, 1694.

76) Progr. de ingeniis Germanorum, 1694.

77) Progr. lectioni cursoriae Sal. Gottlobis Pfeiffers praemissum, 1694.

78) Gratulatio Ioh. Guil. Baiero, Halam abituro,

fcripta, 1694. 2 Bogen in Folio.

79) Diff, de expensis, deque earundem exceptione, 1695. auf 7 Bogen. Im Jahre 1744. erschien eine neue Austage.

80) Diff. de exceptione legitimationis ad caussam, 1695. 4 Bogen. Bielleicht aber ist er nicht ber Berfasser, sonbern vielmehr ber Candidat Rams

per, ober ein anderer.

81) Progr. de iurisprudentiae statu, qui Bartoli, et sequentium, aetate suit, ad hodiernum com-

parato, 1696.

82) Diff. de iniusto armorum vsu, 1696. auf 4 Bogen. Sie empfiehlt sich burch gar gute Uns merkungen.

83) Progr. ad lectionem aufpicalem Ioh. Ghr. Schrammii, 1696. Diefer Bogen entifalt etwas weniges

meniges de legitima, confuse a JCtis practicis tractata.

- 84) Oratio de turpi Atheismi vitio, damnoque, quod inde in rem publicam redundat, 1698. Die Gelegenheit bazu war, als er bas acabemische Rectorat zum britten mahle übernahm. Das ansgesügte Programma betrifft ben Tumult, welchen die Studenten kurz vorher erregt hatten. Alles zusammen füllt 3 Bogen in 4. aus.
- 85) Oratio folemni Doctorum iuris renunciationi praemissa, in qua fundamenta doctrinae de cura Principis circa religionem ponuntur, 1699. in 4. auf 2½ Bogen.
- 86) Progr. de Hippodami lyra, academicae harmoniae fymbolo, 1699. 13 Bogen in 4. Er fertigte es wegen einer Probelection Christian Wilh. Schmidts aus.
- 87) Progr. Maur. Guil. Haberlandi lectioni praemislum, 1699. in 4.
- 88) Progr. positionibus iuris civilis praemissum, 1699. Die Sabe selbst, über welche er disputiren lassen, bestanden aus diesen seches Stücken:

  a) dearbitris honorariis, 2 Bogen; b) deferiis, 2½ Bogen; c) de noui operis nunciatione, 2½ Bogen; d) de non numerata pecunia, 1½ Bogen; e) de osculo ante nuptias, 1 Bogen; f) de iuris iurandi religione, testamento adiecta. Sie sind alle in eben diesem Jahre, vom Monathe Junius an, gedruckt worden.
- 89) Dissertatio de seruitutibus anomalis personalibus, 1700. auf 4 Bogen.
- 90) Programma in funere Ge. Schubarti, 1701. Es ist im Nahmen des Rectors der Universität, Ge.

Be. Wolfg. Wedels, abgefaßt, und auch 1717. Schubarts latein. Briefen vorgefeht worden.

- 91) Praefatio Georgii Goezii Rhetoricae ecclesiasticae praemissa, Jenae 1701. in 8. Eilf Seis
  ten voll, ohne seinen Nahmen, welchen jedoch
  die Schreibart verrath. Eine besondere Mates
  rie handelt er nicht ab, sondern es wird nur von
  dem Lobe des Verfassers geredet. Gleich nach
  derselben folgt das Elogium Goezii, aus Sles
  vogts Programm de ingeniis Germanorum.
- 92) Programmata tria, quibus ostenditur, ex Can. VI. Concilii Nicaeni primatum Papae afferi non Die benben erften find 1701. bas britte aber 1703. in 4. herausgekommen. Gie mogen ungefehr 5 Bogen jufammen ausfullen. erfte hat nicht allein Joh. Friedr. Bertel in Die britte Fortfegung feiner Praxeos forensis Inftit. Imperial. G. 313. sonbern auch Sischer in die oben gebachten Opuscula selecta, G. 48-67. unter bem Titel de Hierarchia Romana mit brus den laffen; biefer muß aber bie übrigen nicht ges tannt haben. Denn fonft febe ich nicht ein, warum er fie nicht auch anfugen wollen. Unfang bes erften Programms enthalt etwas von bem Nahmen iuris vtriusque Doctor. Und biefes icheinet bie Belegenheit gemefen ju fenn, baß in der Biblioth, iuris Lipeniana eine besondere Schrift daraus gezimmert worden ift, welche bie Frage untersuchen foll: cur Doctores iuris vtriusque iuris dicantur Doctores?
- 93) Diff, de mercatore, falso censum profitente, 1701. auf 6 Bogen.
- 94) Epistola, ad Joh. Friderici perscripta 1704. Sie stehet vor Dieses Gelehrten, meines Brof. Ec vaters

- vaters, Liturgia veteri et nous, und beläuft fich auf 11 Seiten in 4. Er handelt darinn, nach feiner gewöhnlichen Weise, von bem Misbrauche und ben Mängeln ber Kirchenceremonien gar grundlich.
- 95) Diss. de extraordinaria citatione, 1704. auf 7 Bogen.
- 96) Troffchreiben an ben herrn Amtmann, Lauterbach, ju Schlaiß, über bas frühzeitige Absterben seiner altesten Frau Lochter.
- 97) Diff. de in ius vocatione antiqua et noua, 1705. auf 5 Bogen. In den Nouis litter. Germ. bef felben Jahres, S. 424. kann man den Inhalt lefen. Die Ausführung ist gelehrt, und angenehm.
- 98) Progr. de iuris canonici cultu 'et laudibus 1706. Ein Quartbogen zu Gulichs Probelection.
- 99) Progr. de iuris naturalis doctrina, ad sacrae Scripturae normam exigenda, 1706. in 4. Ein Bogen.
- 100) Diff. de dominio reuocabili, 1706. Sie ist 6½ Bog. stark. Im Jahre 1739. wurde fie, aber schlecht, wieder aufgelegt.
- 101) Gratulatio Ge. Nicol. Kriegk scripta, ad Ilefeldensem Rectoratum abeunti, agens de Scholarum statu, 1707. 1 Quartbogen.
- 102) Diff. de possessione non transeunte, 1707. 41 Bogen, und abermahls 1758.
- 103) Diff, de argumentis legum caute formandis, 1707. auf 3 Bogen. Ein neuer Abbruck verlies 1754, eben allba die Presse.

- 104) Diff. de vera iuris iurandi in litem indole ac natura, 1707. 4 Bogen. Diese Abhandlung ist vornehmlich gegen Borcholtens Tractat de iuramento in litem, und bessen 2tes Capitel, gerrichtet, wo er diese Art der Eide, in ius iurandum adsectionis et veritatis eintheilet. Darauf sind ihm viel andere nachgefolgt. Slevogt behauptet, daß in den Römischen Gesehen zwar dies ser Eid, keineswegs aber eine solche Eintheilung bekannt sep.
- 105) Progr. de fatis magnorum in aula virorum, 1708.
- in 8. auf 4 Bogen, und zu Halle 1740. in 4. welches Eremplar 7 Bogen auffüllt.
- 107) Diss. de alienatione Fisci vel Imperatoris priuilegiata, occas, L. 3. C. de quadrienn. praefeript. 1708. und 1745. auf 6 Bogen.
- 108) Progr. occasione nouissimi tumultus editum, 1709.
- 109) Difl. de vicesima hereditatum, 1709. Gie enthalt 3 Bogen, und ist gar wohl geschrieben.
- 110) Triga Epistolarum ad Io. Henric. Ackerum. In bieses Gelehrten 1710. in 8. zu Rubolstabt gebrucktem Methodo scribendarum Epistolarum kann sie berjenige sinden, welcher sie lesen will.
- aduerfario actione apud Romanos, itemque vsu hodierno, 1711. auf 2½ Bogen.
- 112) Progr. de discrimine inter dominium et imperium, a Deo homini datum, 1711. 2 Bogen.

Ec 2

- 113) Progr. de finibus regundis, et de vitiis Corporis iuris, 1711. 2 Bog. ju Joh. Stringens Probelection.
- 114) Progr. lectioni auspicali Christ. Garzlandi
  praemissum, 1711. auf 1 Bogen. Ausser bem teben bes Canbibaten sagt er etwas weniges von ben Universitäten, baß sie mit einem blubenden Garten verglichen werden konnen.
- 115) Progr. de crimine falsae monetae, 1713. auf 5 Bogen. Die Probelection bes Canbibaten, Vicol. Pragemanns, veranlassete diese Aussertigung über L. 2. C. Th. de falsa moneta.
- 116) Progr. de modis eruendi veritatem in iure, 1715. 3 Bog. zu Areuslers Probelection. Besonbers stellt er über bas Cap. 32. X. de iureiur. seine Betrachtungen an.
- 117) Progr. de re, non editione actionis, sed demum lite contestata, in iudicium deducta, 1718.

  1 Bogen in 4. zu Istrmanns Probelection. Er sucht L. un. C. de litis contest. zu erläutern, aber er hat nur 2 Seiten bazu gewibmet.
- 118) Diff. de securitate religionis, 1722. Fast 5 Bogen.
- 119) Progr. de laudibus Hamburgi, speciatim viris doctrina illustribus, qui ibidem vixere, 1723. auf 2 Avarthogen. Er schrieb es ben Gelegens heit der Doctorpromotion Carl Aug. Strassbergs.
- 120) Inscriptiones varii generis, publico privatoque nomine editae, Jenae 1724. in 4. auf 19\frac{1}{2} Bogen. Die zwote Auflage, welche etwas vermehrter und verbefferter senn soll, folgte eben alloa

1730. Allein es ift falich. Der Berleger bes biente fich nur bes gewöhnlichen Runftgriffes, um Die Eremplare eines Buches, welches nicht ftart abgegangen mar, leichter ju vertaufen. Undr. Merenberg ift zu dieser Sammlung bes mogen worben, weil bie Inscriptionen in ber bas mahligen Zeit noch gar beliebt maren. Munmehr hat fich ber Gefchmack geanbert. Indeft laffen fich bie meiften Stude mobl lefen. In ber Bors rebe handelt ber Berfaffer von ber mabren Bes Schaffenheit ber Inscriptionen, und zeigt zugleich. baß fie ber Bebraifchen Poefie febr nabe tommen.

121) Progr. ad Diff. inaug. Frid. Wilh, Mülleri de Legum quarundam Iustiniani non vsu in foris Germaniae, 1726. 2 Bog. Er banbelt barinne de Iurisprudentia cum Sphinge comparanda. deque diligenter excolenda Syllogistica arte. Woben er auf einige Belehrte zielet, welchen bie Berachtung ber Syllogistid ubel betommen ift.

Unter feinem Borfige find folgende Differtationen amar vertheibiget, aber entweber von ben Refponbenten. beren Mahmen ich hingu feben will, ober von anbern Bielleicht bat er auch an einigen verfertiget morben. ber vorhergehenden geringen Untheil gehabt, welches ich, ba mir alle feine Schriften nicht vor ben Augen liegen, anbern genauer ju untersuchen überlaffen muß. Renner werben jeboch balb an ber Schreibart mahrnehmen, ob fie ibm jugeboren, ober nicht.

a) de conuentionibus, quae tertio nocent, 1634. auf 3 Bogen. Zeinr. Ernft florche, ber fich auch bernach burch anbere Schriften befannt gemacht bat. Die am Enbe versprochene Diff. de conuentionibus, quae tertio profunt, ist nicht erfolgt.

b) de Ec s

- b) de vtili rei, pecunia dotali comparatae, vindicatione, 1688. 5½ Bogen. Joh. Friedr. Getschald.
- c) de augmento et decremento rei nummariae, 1689. Ein neuer Abdruck vom Jahre 1742. ist 4 Bogen stark. Joh. Wilh. Pfenningk, der eigentliche Verfasser, machte daraus ein ganzes Buch, welches zu Leipzig 1692. auf 20 Octavbogen ans Licht trat.
  - d) Diff. de victore litis, 1689. 4 Bogen. Joh. Elias Siebold.
  - e) Diff de exsecutione in bona feudalia, 1692. auf 7 Bogen, und abermahls 1739. Otto Wilh. Westphal.
- f) de iure vasalli in seudo Specimen controuersiarum, cum rationibus decidendi, 1694. in Fol. 3½ Bogen. Joh. Melch. Zinüber.
- g) Diff. de Praecognitis iuris, 1701. Johann Friedr. Bertel.
- h) Diff. de erimine abortus, 1705. Joh. Vaul Breft. Doch hat sie Slevogt sehr verändert.
- i) Diss. de vera iurisiurandi in litem indole et natura, 1707. Bernh. Adolph Friese.
- k) Diff. de incendiis, 1712. Loren: Andreas Zamberger, in bessen Opusculis sie nun ftebet.
- 1) Diff. de folario, ex superficie praestando, 1713. 41 Bogen start. Ge. Abolph Bucking.
- m) Diff. de retorsione, in moratorio non competente, 1717. Joh. Caspar Bocristus. Sie enthalt 6 Bogen, und ward zu Jena 1754. wieder gebruckt.
- n) Diss. de origine bonorum mensae Episcopalis, 1720. Joh. Ernst florcke.

o) Dist. de iure recipiendi provocationes, exsuperioritate territoriali oriundo, 1721. auf 6½ Bosgen, und abermahls 1752. Joh. Daul Vockel, welcher als Kanserlicher Reichshofrath 1765. zu Wien verstorben ist, hielt sie unter ihm, zu Erslangung der Doctorwürde.

Io. Strauchii Vitae aliquot veterum Ictorum, Ienae 1723. in 8. p. 78. Programma Academiae Ienensis in obitum Ioh. Phil. Slevogtii, Ienae 1727. in F. Richardi Commentatio de vita et scriptis Prosessorum Ienensium p. 19. Er hat aber die Nachricht von Slevogts Leben und Schriften sehr nachläßig und unvolle kommen geliesert, da doch niemand so leicht, als er, biesen Artikel auss beste hatte absassen konnen.



XXXVII.

#### XXXVII.

# Gottlieb Slevogt.

Paum ift es ju glauben, bag in Jena fo menig bon Il ibm ju erfahren gewesen fen, als ich boch verfis chern tann. Reiner, an welchen ich mich beshalben gewendet habe, weis mir bie Zeit feiner Geburt gu mels ben, und er felbft verfchweigt fie im gewöhnlichen Lebens, laufe ben feiner Doctorpromotion. 3ch muß alfo nur nach Regeln ber Wahrscheinlichfeit hanbeln, und feinen

Urfprung ungefehr ins Jahr 1694. feken.

Gein wurdiger Bater, Johann Adrian Glevogt, lebte als lehrer ber Arznenkunst zu Jena, und war ein Bruber bes vorher beschriebenen Johann Philipp Slevogte. Er flubirte auf ber Universitat feiner Baterftabt, wo er fich, nach bem Benfpiele feines vors treflichen Oncle, in ber Philosophie und ben schonen Wiffenschaften von Christian Stocken, Ephraim Gerharden, Burc. Gotth. Struven, Johann Cafpar Pofnern, und andern geschickten Dannern, wohl unterrichten lies, alsbann aber bie Rechtsgelehrs famteit jur vornehmften Beschäftigung machte. Geine Abfichten beforderten bie Borlefungen Joh, Friedr. Zertels, Caspar Achat. Becks, Wilh. Zieron. Brudners, Joh. Wilh. Dietmars, und Friedr. Gottlieb Struvs, Die er mit allen erwarteten Bors Im Jahre 1716. erklarte ihn bie theilen besuchte. Benaische Juriftenfacultat jum Doctor ber Rechte, worauf er Abvocat bes Burfilich Gachfifden Sofgerichts allba , auch Bergoglich Altenburgifcher Bof und Res gierungs-Abvocat, und Romifch Ranferlicher Comes Palatinus murbe.

Er ftarb dafelbft 1732. im Februar unter einer groffen Schuldenlaft, weil ber von ihm gemachte Aufwand ju ausschweisend war. Ausser einem Sohne, welcher 1771. als Barbier noch zu Jena gewesen ist, hinterlies er folgende Schriften, wodurch er sich den Ruhm eines gar gelehrten Juristen, besonders in den Alterthumern der Kirche, und dem geistlichen Rechte, erworben hat.

1) Diff. de iuribus Altarium, Ienae 1716. auf 8 Bogen. Gie ift feine Doctorbifputation, welche er unter Chrift. Wildvogels Borfibe vers theibigte. Im Jahre 1722. gab er fie theils vers beffert, theils vermehrt, von neuem beraus, und wies ihr ben erften Plat in feinen Opusculis iuris facri et ciuilis an. Es blieb aber auch biers ben nicht. Denn endlich erwuchs biefe Materie ju einem gangen Buche, welches er eben allba 1726. auf 17 Octavbogen in Deutscher Sprache, unter bem Titel: Abhandlung vom Rechte der Altare ans licht ftellte. Gine fehr weitlauf= tige Recension bavon ift in ben Jenaischen mos nathlichen Madprichten von gel. Leuten und Schrife ten 1726. 6. 399-416. gu lefen. baju fehlten nicht; es bewog ibn alfo bie gute Aufnahme, ferner baran ju arbeiten, und viel neue Stude bingugufugen. Er mar bereits fertig geworben, erlebte jeboch ben abermahligen 26. bruck nicht, welcher ju Jena 1732. in 8. auf 1 Mlph. 12 Bogen erfolgte. Die gange Hufs schrift ist diese: Grundliche Untersuchung von den Rechten der Altare, Tauffteine, Beichtstühle, Predigtstühle, Kirchens ftande, Gottestaften, Orgeln, Birchens music, Glocken, Thurmer und Gottess acfer, aus bem Canonischen und Protestantie fchen Rirchenrechte erlautert. Der Berfaffer felbft bat eine Ginleitung von ber innerlichen und auffers Ec 5

lichen Gestalt ber ersten Kirchen, und Just Zenning Bönner, auf des Verlegers Verlangen, eine Vorrede von dem Schaden der Monschaftsungen bey dem Kirchenwessen vorgesetzt, worinn er auch der Arbeit das gebührende tob beplegt. Alles zerfällt in acht besondere Abschnitte, und ist mit Benhülfe der besten Schriften deutlich vorgetragen worden. Die dritte Abtheilung aber vom Beichtstuhle hat Pertsch in der woten Ausgabe seines Tractats, welcher eben diese Materie abhandelt, an einigen Orten gar unstreundlich widerlegt,

2) Specimen Caluum forensium practicorum, Ienae Die erfte Fortfegung trat 1720, 1719. in 4. bie zwote hingegen, nebft einem Supplemente, 1721. bervor. Sie erschienen barauf 1723. jus fammen unter bem neuen Titel : Cafus forenfes selecti, ex Actis iudicialibus authenticis contracti, et in tria diuisi Specimina, cum discursibus praeliminaribus, et notabilibus practicis, und fillen 41 Alph. aus. Er ift gesonnen gemefen, biefes practifche Wert, in welchem er unter jeber ergable ten Rechtsfache feine Unmerkungen gefest bat, verbeffert und vermehrt wieder herauszugeben. Denn er foll einen groffen Borrath von raren Fallen aus gerichtlichen Civile und Eriminalacten gefammlet gehabt haben. Allein fein frubzeitiger Lod hat ben Borfas unterbrochen, welches fein groffer Schabeift. Den bereits gebruckten Studen will ich zwar ihren Werth nicht schlechterbings absprechen; aber man muß auch viel Rleinigfeis ten mit lefen, und es batten wenigstens gange eins gerudte Inquisitionsacten entweber meg bleiben, ober febr ins Rurge gezogen merben tonnen.

- 3) Quatuor iuris facri et ciuilis Opufcula, Ienae 1722. in 4. auf-12 Bogen. Es fteben barinn folgende Abhandlungen: de juribus Altarium, von welcher ich ichon oben gerebet habe; de conditione matrimonii, cum defuncti Pastoris vidua, aut filia, incundi, vocationi pastorali adielta. weven wir auch bafelbft 1732.1739. und 1743. mit bem etwas veranberten Titel: de vocatione ad Pastoratum sub conditione matrimonii, cum defuncti Pastoris vidua, aut filia, ineundi, bon ber Bocation unter ber Schurze, bes fondere Abbrucke auf 3 Bogen in 4. erhalten has ben; dubiorum circa iurisprudentiam nostram, a quibusdam JCtis excitatorum et motorum, historica enarratio; de Pandectis Florentinis. Diefe Stude, nut bas erfte ausgenommen, find borher noch nicht unter ber Preffe gemefen, und verbienen allerdings gelefen ju metben.
- 4) de sepulturis Imperatorum, Regum, et S.R.I. Electorum in Monasteriis et Templis Schediasma, Jenae 1722, in 8. 2 Alph. fart. Burc. Gotthelf Struve bat eine turge Borrede ba= ju gemacht, in welcher nur viele Frangofen, Bollander, Engellander und Deutsche nahmhaft gemacht werben, bie fich mit ber practifchen Rechtsgelehrfamteit fomobl, als ber Siftorie, befchaftiget haben. Der Berfaffer felbft aber jeigt in feiner . eigenen Borrebe, bag bie Begrabniffe in ben Cloftern und Rirchen, als ein Runftgriff ber Romifchen Beifilichfeit, fich nur reich ju machen, anaufeben fen. Indeg will er boch ber Mennung bererjenigen nicht benpflichten, welche behaupten, es gebe biefer eingeführte Bebraud ju Rrantheiten Unlag. Darauf folgt ein weitlauftiges Bergeiche nis aller Schriftfteller, beren Werte er ben feiner

Arbeit zu Rathe gezogen bat. Die eigentliche Abbandlung beitebet aus zwen und zwanzig 26-Schnitten, nach welchen er bren Supplemente bat anbrucken laffen. Das erfte ift eine Be-Schreibung bes Escurials in Spanien : bas mente eine Rachricht von bem Portugiefischen Clofter Belent, und zwar bendes aus des Alvares de Colmenar Delices d'Espagne & de Portugal, in Frangofifcher Sprache, nebft einer Lateinischen Ueberfekung; bas britte enthalt einen Mustua bon ben Burggrafen gu Deigen, befonbere ibren Epitavhien, aus Becklers Graffich-Reuf Plauis icher Stammtafel. In ber Bibliotheque raifonnée, Band III. Th. 1. G. 115. findet man eine Recension dieses Slevogrischen Tractats.

5) Progr. de disputatione fori, Jenae 1724. in 4.

6) Praefatio, opusculis Variorum de sectis et Philosophia JCtorum praemissa, de elogiis ICtorum Romanorum, Jenae 1724. in 8. Das nur ges dachte Programma ist hier auch angedruckt wors den, und nimmt 10 Blatter ein.

7) Nachricht von einigen auserlesensten, größtenstheils raren, alten und neuen juristischen Buchern, Jena 1725 in 8. Zwo Lieferungen, welche zufammen 12 Bogen, in einer buntschäckigten, und angenehmen Schreibart, ausfüllen. Sein Nahme stehet nicht auf dem Titel; doch ist er in den Jesnaischen monathlichen Nachrichten 1726. S. 609. entbedet worden. Dafelbst findet man auch die Bucher, von welchen er handelt. Er hatte sich vorgenowmen, alle Monathe ein Stuck heraus zu geben. Es scheinet aber, daß ihm seine Besichäftigungen mit Processen keine Zeit dazu übrig gelassen haben. Nunmehr sind die vorhandenen zwen Stucke sehr selten anzutressen.

Die

Die Supplementa Actor. Erud. Band IX. im Register S. 505. schreiben ihm auch eine zu Magdeburg 1726. in 4. ans licht getretene Zistorie der Zeidnisschen Opfermähler zu, welche auf der Seite 96. recenssiret wird. Allein Mylius in der Bibl. Anonym. et Pseudon. S. 11.48. zeigt aus der Fortgesetzten Sammlung von alten und neuen theolog. Saschen, daß der wahre Verfasser Joh. Gotefr. Walsther gewesen sen.

Chr. Wildvogelii Progr. de datione rei, quam dans ipse non habet, Ienae 1716. in 4.

# Zur Nachricht.

a ich biefen zweeten Band geenbiget habe: fo muß ich noch eine Berbefferung jur G. 27. bingufe-Dort ermabne ich unter ber Nummer 12) vers Schiebener Lateinischer Epigrammen von Beuffen. 3ch fand bie Ungeige berfelben im Bunauifchen Bucherverzeichniffe, und vermuthete, es murbe etwas Neues Immittelft erhielt ich bie gar feltenen Delicias fenn. Poetarum Germanorum erft aus einer Auction, als ber gange Artifel icon gebruckt worben mar. Benm Mache fchlagen aber bemertte ich balb , bag biefe Epigrammen nut ein Abbrud bes Libelli Christiadum find, beffen erfte Ausgabe ich auch bernach ju taufen Belegenheit gehabt babe. Gie ift ju Wittenb. 1671. nicht in 12. fonbern in flein Octav, 7 Bogen fart, erschienen, und auf allen Seiten mit ziemlich faubern Bolgichnitten berfeben.

Gefchrieben zu Luneburg, am 15. April 1775.

Bers

# Verzeichnis der Artikel.

XVIII. Cherhard von Wenhe.

XIX. Johann von Borcholten.

XX. Statius von Borcholten.

XXI. Julius Pacius.

XXII. Johann Althufen.

XXIII. Philipp Matthai.

XXIV. Unton Matthai, ber erfte.

XXV. Unton Matthai, ber zweete.

XXVI. Anton Matthai, ber britte.

XXVII. Hieronymus Treutler.

XXVIII. Polycarp Sengeber.

XXIX. Jacob Mastertius.

XXX. Wilhelm Goefius.

XXXI. Enprian Regner, van Dofterga.

XXXII. Paul Voet.

XXXIII. Johann Boet.

XXXIV. Carl Lund.

XXXV. Gerhard Noodt.

XXXVI. Johann Philipp Slevogt.

XXXVII. Sottlieb Slevogt.



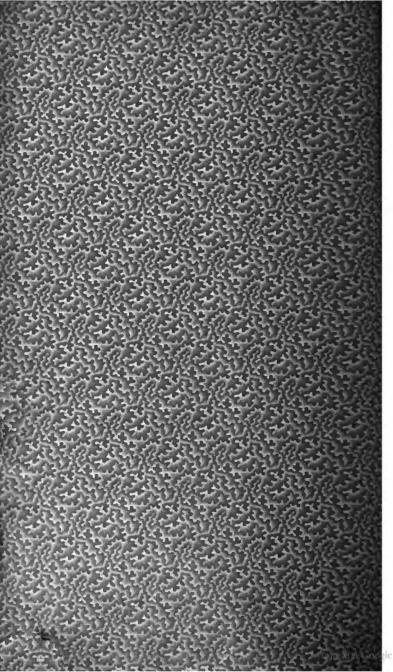

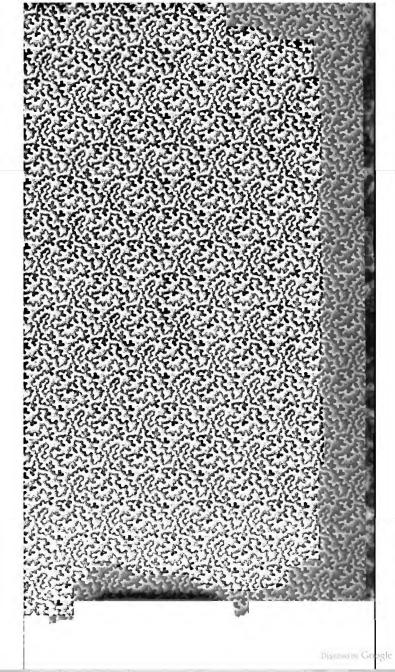

